

# 129. a. 13





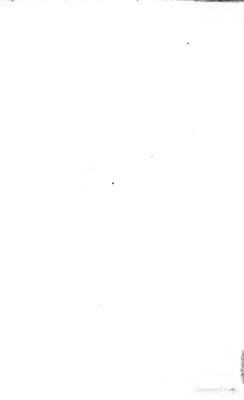

## Siftorisches Taschenbuch.

Neue Folge. Dritter Sahrgang.

# historisches Caschenbuch.

herausgegeben von Friedrich von Raumer.

> Meue Folge. Dritter Sabrgang.

Leipzig: F. A. Brodhaus. 1842.



### Inhalt.

| J,   | Der Urmegedenfrieg im Jahre 1444 unb 1    | 445.  |     |
|------|-------------------------------------------|-------|-----|
|      | Bon F. B. Bartholb                        |       | 1   |
| П.   | Ueber bie Poetie bes Ariftoteles und fein | Ber=  |     |
|      | haltniß zu ben neuern Dramatifern.        | Von   |     |
|      | Friedrich von Raumer                      |       | 133 |
| III. | Der Raub ber brei Bisthumer Des,          | Tull  |     |
|      | und Berbun im Jahre 1552 bie gu           | ihrer |     |
|      | formlichen Abtretung an Frankreich im     | west= |     |
|      | falifchen Frieden. Bon S. Scherer.        |       |     |
| IV.  | Der Genter Mufftand vom Jahre 1539.       | Von   |     |
|      | m n/ n/ .                                 |       |     |

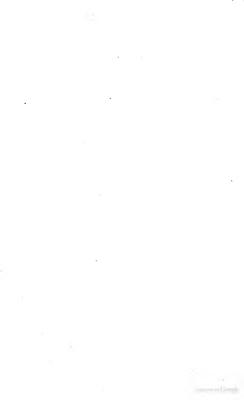

#### Der Armegedenfrieg im Jahre 1444 und 1445.

Bo n

.f. W. Barthold.

#### Erftes Capitel.

Cross Parteiung in Deutschland um die Witte des 15. Jahr underts. Doppelte Stellung des Kaisers. Kampf der Fürsten und herren gegen die Gemeinen, der Stände gegen die Eandesobrigkeit. Bund Destreichs mit Idrich gegen die Eidgenossen, Arteg 1443. Destreich wirdt auswacktige Hilfe. Die Armagnaken. Condoctrieri in Italien. Die Kameradschaften in Frankreich. Der Expriseste im Elas 1305.

Bottaire, beffen historiiche Schriften in der neueren Zeit wiederum eine hobere Wurdigung ersahren haben, kann sich in seinem "Bersuche einer Darsellung der Sitten und bes Geistes der Botteer" der Bervounderung nicht enthalten, daß "Deutschlands Staatskörper unerschüttretlich sortenater, obgleich er Alles in seinem Busen trug, was ihn sestioren zu mulffen schien;" er führt sich gedrungen als Alfache biefer Dauer das Eenie der Nation zu erboben. Der Franzose, nur oberstächsich mit unserer Geschichte bekannt, mit den augenschlicht met unserer Geschichte bevolltischen Zerrissenheit, seiner socheren, vielfach zusammegleisten Verfassung, ber Wenge seiner Fürsten, der religibsen Spattungen, seines Nothstandes gegen den Tur-

ten und ber bofen Politit ber frangofifchen Monarchie gegen unfer Baterland, rechnet es in unbeftimmter Muffaf= fung bem Genie unferes Bolfes gu, baf es nicht in eine unvermeibliche Stlaverei gefturgt worben fei; hatte er bie taufend verbecten inneren Semmniffe ber Ginheit, Die ungablbaren Begenfabe, Berneinungen und fich gegenfeitig aufhebenben Unftrebungen mahrnehmen tonnen, fo murbe er bie Burgichaft bes munberbaren Beftebens unferes alten Reiches, feiner Unabhangigfeit von Krembherrichaft im beutichen Gemeinfinne, in ber nie gang ertobteten Unhanglichkeit an gewohnte Buftanbe, in einer immer wieberermachten Baterlanbeliebe, in bem Bewuftfein einer murbigen Bolfsthumlichfeit nachgewiesen haben. Diefe innerliche, geiftige Macht, mit Befchamung nach langem Brrthume felbft von erbitterten Parteien empfunden, bat in ben ichmachvollften ber alteren Tage, furg vor bem meftfalifchen Frieben, unfer Baterland noch gerettet. Mis die eine Salbicheid unferer nation ihre Buniche ober ihre Rrafte ben beiben fremben Rronen ein graunvolles Menfchenalter hindurch gelieben und zwei Dritttheile Deutschlands von ber Ditfee und ben Gubeten bis ju ben Donauquellen und bem Rhein in thatfachlichem Befige ber auslandischen Baffen maren, mußten Schweben und Franfreich ben Frieden fchließen, weil fie flug erfannten, baf ihre ffegreichen Beere, überwiegend aus Deutschen gebilbet, ben Behorfam gegen bie fremben Rubrer verfagen und fie felbft entwaffnet bafteben murben, weil felbft bie beutegierigften und ichlachtmuthiaften Golbnericharen bem inneren Rufe folgten, "jest, nachbem bie Gegner alle Streitpunkte eingeraumt, fei es Beit, bas blutige Schwert niebergulegen." Mus einer zweihundert Sabre fruberen

Periode heilloser, kaum zu überschender Zerrissenheit darzuthun, welchen Höhestand der Noch fremde Sewat ungeserm, in seiner tausendstätigen Giebertung noch ungeschwächten, Reiche brohete, und andererseits, wie nur der Ausspruch des Gemeinstanes, selbst die ner der Ausspruch des Gemeinstanes, selbst die Kortager von unseren Grenzen zu verscheung, im Stande war, die furchbarsten Schräuger von unseren Blätter, wie wir in einer frühren Schilberung erwiesen haben (Deutsches Bürgerthum in Pommern um die Mitte bes 15. Jahrhunderts), daß auch provinziesl abgeschlossene kante ihres unsäglichen inneren Daebers zur Abwehr einer beutschen Nachbarmacht preiskwürdig vergaßen.

2018 bie Bahl Friedrich's III. i. 3. 1440 bie Raiferfrone wieber an bas Gefchlecht Sabeburge brachte, ichien bie Machtlofigfeit bes jungen Berrichers, welcher faum ein Dritttheil ber offreichifchen Erblande, im bofen Bermurfnig mit ben eigenen Bermanbten, ben erftarften Furften gegenuber, befag, bie Gefahr bor ben osmanifchen Turfen, Die Schmache bes Reiches in Folge ber Suffiten: fturme, bes firchlichen Schismas, welches ben Darteiungen sum Unhalt gereichte, unfer Baterland ichublos jebem Unftog von außen preiszugeben, zumal von Frankreich, beffen Baffenglud unter bem fiebenten Rarl bie Englanber bereits mit bem Berlufte ber uber ein Sahrhunbert vertheibigten Unrechte bebrohte; von Frankreich, bas mit geforberten Schritten feiner mobernen Entwicklung entgegenging. Bu ber außeren Saltungelofigfeit bes beutfchen Staateforpere, beffen ehemale ftarte Glieber, Lombarbien und ber Orbensftaat an ber Oftfee, bereits gebunden ober entfrembet maren, tam eine offene innere Auflofung in

zwei leibenschaftliche Parteien, welche uberall, vom Deere bis an bie Mipen, fich nachweifen lagt und in ungabligen verschiedenen Gruppen fich befampfte; balb ber Surften gegen ben Abel, balb bes Abels gegen bie Stabte, wieberum ber Furften und bes Abels gegen bas freie Burgerthum und ben freigeworbenen Bauernftand, ober, wie in Dreuffen, bes Abeis und ber Stabte als Stanbe gegen bie Landesherrichaft. Es mar ichon nicht mehr jener, Die Entwickelung ber Rrafte forbernbe Gegenfat ber Elemente, melden wir in allen freien Staaten, ohne Gefahrbung nach außen, eintreten feben, inbem nach gegenfeitiger moblthatiger Befchrantung ber Rrafte getrachtet wirb; es galt einen gefchworenen Rampf auf gegenfeitige Bernichtung, welcher, blind gegen eigene Freiheit, frembe, undeutsche Machte gur Gulfe herbeirief, wie in Preugen bie polnifche Rrone, in Belvetien, Schwaben und Elfag bas lauernbe Frankreich, bas tonigliche Burgund. Gebenten wir als Borgeichen fiegender Furftenmacht ber Banbigung bes martiichen Abels burch ben erften Rurfurften aus bem Stamme Sohenzollern, ber Uebermaltigung ber Freiheit Berlins und Rolne burch ben greiten Rriebrich, ber graliftigen Unichlage bes norbifden Unionetonige Chriftoph auf Lubed, in Ge: meinfchaft mit ober = und . nieberfachfifchen Furften , ihrer Dlane auf ber Bufammenkunft beim Bunderblut ju Bilenat, ber verheerenden Rriege bes Burgerfeindes Albrecht von Franken gegen Rurnberg, ber Furften und bes Abels gegen bie Reicheftabte in Franken und Schmaben, ber uber zwanzig Sahre geführten Gebbe bes Erzbifchofe von Roln gegen bas altfreie Goeft in Beftfalen, ber Banbigung bes golbenen Maing burch ben bofen Rirdenfurften Abolf von Raffau, por allem bes tobtlichen Grimmes

bes Saufes Sabsburg und feiner Ritterfchaft gegen bie tropigen unbeffegten Gibgenoffen. Wer vermochte eine geordnete Ueberficht bes Sabers ju geben, in welchem bas Reich, aus taufend Furften, Grafen, Berren und Gemeinwefen beftehend, unter ber brei und funfzigjahrigen Regierung bes nicht planlofen, aber gur That verhinderten. feines Saufes Große traumerifch ahnenben, burch die Gegenwart bin und hergegerrten Friedrich's III. fich geriplitterte? wer bie verwidelten, gufalligen, eigenwilligen Begiehungen ber Streitenben ju ermitteln, wenn er nicht ben Grundgebanten ber Beit fefthalt: ben Rampf ber Rurftengewalt gegen bie Freiheit bes Inbivibuums gur Begrunbung einer neuen gefellschaftlichen Ordnung; im Biberfpruch mit ber Richtung bes Mittelalters, welches eben biefe Drbnung in ber ftreitbaren Berechtigung bes Gingelnen gu finden glaubte. Aber ungeachtet biefer Muftofung bes Reichs, bes Mangels an geordneter Gerechtigfeitepflege, welcher bie Recheit ber geheimen Gerichte "auf rother Erbe" hervorrief, bes gefchaftigen Duffigganges Friedrich's, ber felbit mit großerer Billenefraft und mit Dajeftateifer nicht vieles anbers murbe geftaltet haben, ba er bie Unausfuhrbarteit feiner bewunderungewurdigen Reformations= plane am erften Frankfurter Reichstage erkannte, ging nicht allein nichts von ben beutschen Reichstanben mabrenb eines halben Sahrhunderte verloren, mit Musnahme bes ferngelegenen, fcmer ju fcubenben Orbeneffagtes, fonbern felbit mit herbem Unmuth und mit Beichamung mußte Frankreich von einem, unter ben gunftigften Umftanben unternommenen, Berfuch abfteben, bas lockenbe berrliche Elfaß ju geminnen. Erft uber hunbert Jahre fpater, als ber Glaubenoffreit bie beutschen Gemuther einander ent

frembete und bie bebrangten Protestanten ben eigennutigen Beiftand Frankreiche in beklagenswerther Berblenbung burch Berrath am Baterlande ertauften, gelang es Beinrich II., bie meftlichen Borburgen Deutschlands, Des, Toul und Berbun ju erliften, und erft wieberum hundert Jahre fpater gab ein zweiter Sochverrath berfelben Partei bas lang begehrte Elfaff in bie Banbe bes lauernben thatenlofen Feindes. Gine wie lebensvolle, unbeffegliche Rraft bas getheilte, gerriffene Reich unter ben Birren ber Regierung Friedrich's III. befag, lehrt bie Schilberung, welche, mitten aus biefer Beit heraus, ber aufmerkfamfte, burch feine Stellung zum Raifer mit bem Reiche innig vertraute Beobachter, ber ftaatelluge Diccolomini aus Giena ent= marf, bekannter unter bem namen Meneas Gylvius, welcher i. 3. 1458 ben romifchen Stuhl als Pius II. beflieg. Der Staliener, Beitgenoffe ber Debici, verherrlicht in feinem Bilbe, mit Bugen, benen man Uebertreibung Schulb geben mochte, jumal bie beutschen Stabte und meifet in ihnen ein Dachtbewußtfein, eine Freudigkeit ber Nation nach, welche bem Entel faft unbegreiflich fcheint, wenn nicht ale Beugen ber Bergangenheit bie riefigen, aefchmudten Baumerte jener Blutezeit bes beutschen Burgerthume zu ihm fprachen. In allen Reicheftabten batte eine gemaffigte Ariftofratie, unter blutigen Sturmen und nach mehrfachen Ummalgungen, bas Regiment in Banben behalten und handhabte mit Befonnenheit und zeitgemaßer Bertretung ber Bunfte bie ftarten einander altverbundeten Gemeinwefen. Musgetrieben mar überall jener freche Ues bermuth ber abligen Gefchlechter, welche jeboch, mit bem Landadel burch naturliches Intereffe verbunden und begunftigt burch ben Raifer, auf Belegenheit lauerten, bie

Sertichaft in ben reichen bühfenben Stabten wieder an fich zu bringen. Erst ein spateres Jahrhumber gab ben Reichsberhaupte bie Weichsberhaupten als Busertsamm als zuverlässiglie Stüße seines Ansehens zu schiemen; in seinem doppelten Berhälmisse, als Kaiser und Landesherr über aufstrebende Schabe und Gemeinben, vergaß sehft Karl IV. einmal seine Stellung; noch schwähiger und gesahrvoller Friedrich III., was der Berlauf bieser Geschüchte darthun wird.

Die Stabte im subwestlichen Deutschland hatten muthig und webrhaft gegen die Rachsellungen bes Abelg. Ber Fürsten und ber Bitsche fich behauptet und blicken auf die siegreichen Eibgenossen als Muster und alzeit fertige Helserichen Eibenossen was dasse habes hat helberischen Gemeinden selbst aus einanderzusalen brobten und bas Haus Haben abei nach baran war, die Huter bürgerlicher Freiseit durch sich selbst zu entrakset ein und bann, in leibenschaftlicher Werblendung, unbekummert um kunftige Tage und ihre Ehre, mit Hutse von Fremden den gehaften Gegnern den Aus auf dem Racken zu sehen den gehaften Gegnern den Aus auf dem Racken zu sehen.

Um das Erbe des letten Grafen von Toggenburg, Friedrich, war im Jahre 1436 ein heftiger Awiespali zwischen Aufrah umd dem anderen Orten, namentlich den Schwehern, ausgebrochen und, nach vergeblichen Unterdandbungen, hatte die Befehdung aller Eidgenossen Unterdandbungen, daten die Befehdung aller Eidgenossen Schweden und Bertfürzung einer Rechte sich den Lugerner Wertnag, um Ditern 1441, gefallen zu lassen, eben als er junge König Friedrich, der alteste Sproß bes getheiten Beschlechts habsburg, mit Jugendmuth dem Reiche bie

Abficht verfundigte, bie feit ber Rirchenversammlung in Roffnit feinem Saufe in ber Derfon Friedrich's entriffenen Erbauter in ben oberen ganben, jumal bas Margau, gleiche fam burch "ein Gottesurtheil" fur fich und Friedrich's noch unmundigen Sohn, Siegmund von Tirol, wieber erringen ju wollen. Muf bie Runde, bag ein Zweig bes Saufes Deftreich ben beutschen Ronigeftuhl mieber bestiegen, erhoben bie Stabte bes Margaues, eingebent fruber empfangener Bobithaten, muthiger bas Saupt, jumal ber Abel in ben vorberen ganben, melder ben Tag gefommen mabnte, um feinen Saf im Blut ber Bauern ju fattigen. Burich, im Gefuhl erlittener Rrantung, borchte auf bie neue Dahre, vergaß allmalig ber emigen Bunbe und ruhm= voller Gemeinschaft mit ben anberen Orten, und Rubolf Stuffi, ber gewaltige Burgermeifter, fowie bie Lenter ber Gemeinde naherten fich bem porberoffreichischen Statthalter, Markgrafen Wilhelm von Baben ju Sochberg, fprachen von Genugthuung fur fruber gegen Sabeburg begangene Unbilben, wiefen auf ein veranbertes Goftem bin, und bereits im Frubling 1442 fuchten bie Boten von Burich ben neuen Ronig in Salgburg auf. Gnabig empfangen, folgten fie bem Berricher auf feiner Reife burchs Reich, und am Rronungstage ju Machen (17. Juni 1442) marb in unverfanglichen Musbrucken ber geheime Bund bes angeseheneren Borortes ber Gibgenoffen mit Deftreich gefchloffen, mahrend ben Genbboten ber anberen Drte bie Beftatigung ihrer Freiheiten verweigert blieb, "wenn fie bie Sausrechte Sabsburge nicht anerkennten." Distrauen murgelte in ben Gemuthern ber alten Drte, als fie bie Burcher in folder Gunft beim Ronige erblidten; ihre Tagboten lehnten bie Foberung, bas Margau bem rechten

herrn wieber herauszugeben, entfchloffen ab, empfingen ieboch mit Ehrfurcht ben romifchen Ronig, ale er ihren Grengen nahte. Burich bagegen jubelte bem Berricher entgegen. ale er in bie Mauern einritt, und bie Pfquenfeber, Deftreichs Abzeichen, prangte, jum Beweiß veranberter Gefinnung, auf. jebem Sute. Go jog ber Ronig im September und October mit geringem bewaffneten Gefolge burch bie befrembeten helvetifchen ganbe, begrufte Felir, ben Papft, und bie Bater bes Concils ju Bafel, feufste auf ben Trummern bes alten Sabsburg, betete in ber Begrabnifftatte feiner Uhnen ju Ronigefelb und verweis gerte nochmals auf bem Tage ju Roffnis (Enbe Rovember 1442) ben bittenben Gibgenoffen bie Beffatigung ihrer Rechte. Darauf ficher mieberermedter Liebe feines Gefchlechtes und bes Bunbes mit bem ftarfen Bororte, empfahl Friedrich bem Markgrafen Bilhelm bie fernere Musbilbung ber angefnupften Berhaltniffe und begab fich, froher Soffnungen voll, nach Deftreich beim. Aber ber Eros ber Gibgenoffen mar burch fo brobenbe Musficht nicht gebeugt; ale Stabte und Burgen mit offreichifchen Mannen befett murben und Buridy vergeblich fich mahnen ließ, von feinem Bunbe mit Deftreich abgutreten, und jeben eibgenoffifchen Rechtsgang verfagte: ba ermachte tobtlicher Grimm gumal unter ben Schwobern gegen bie Berrather gemeiner Sache. Gie rufteten fich jum Burgerfriege, befestigten fich burch Briefe in ber Gunft ber ihnen jugethanen beutschen Reichestabte, und ber 21. Mai 1443 führte um Rapperswol jum Musbruch lang verhaltener Buth. Bei Freienberg murbe jum Rachtheil ber Burcher und ihrer Genoffen gefchlagen, am 24. Dai bie Schange am Birbel blutig erfturmt und entfebliche Rrevel, funb:

hafter Muthwillen an ben offenen Fleden und Borfern bes Buricher Lanbes, an Kirchen und Grabern verübt, ohne daß ber Markgraf und Thuring von Hallwyl mit ihren Rittern und Reifigen aus Schwaben und bem Elfaß zu ichthen vermochten.

Als nach bem grauenvollen Unfange ber Fehbe bie Eibgenoffen heimgekehrt (Enbe Juni 1443) und bie oftreichische Partei im Lande überall nieberlag, marb Dartgraf Bilhelm um ben Erfolg bange und forgte felbft um ben Bankelmuth bes Bolks von Burich. Bom Reiche erwartete er, bis auf bie Grafen von Wirtemberg und ben Ritterverein von St. Georgen Beerfchilbe, wenig Beiftanb; bie Rraft Deftreiche mar gefeffelt burch innere Unruhen; Friedrich veruneinigt mit feinem Bruber Albrecht, mit ben Stanben von Tirol, beren jungen Berrn, Giegmund, er ihnen vorenthielt; bie Lage bes unmunbigen Labislav in bem habervollen Bohmen, bie Gahrung in Ungarn erfoberten ungetheilte Mufmertfamfeit. bagu Kurcht por ben weltsturmenben Turfen. In biefer Bebrangniff, bamit nicht gang Borberoffreich bie Beute ber triumphirenben Gibgenoffen werbe, faßte ber Markaraf ben gefahrlichen Entschluß, gur Rettung bes Ubels Gulfe bei Bergog Philipp bem Guten von Burgund gu fuchen, und fanbte ben Ritter Peter von Moreberg an ben Sof, um eine Schar Urmagnaten, ber bereits gefühlten Beifiel fur Burger und Landvolt, ju werben.

Mit biesen Armagnaten verhiett es sich aber also. Seitdem die italienischen Stadte nicht mehr jugendklaftig und frisch genug waren, mit bem Carroccio und den eigenen Zunftschnen, wie zur Zeit der Hohenstaufen, die bebrobete Kreibeit zu vertheibigen, aber der Sinn fur Krei-heit noch fortbauerte, hatten . Signoren und Burger gu ihren Rehben in ber Frembe geworbener Rrieger fich bebient, bie unter frei gemablten Dberhauptern, als Ramerabichaften ober Gefellichaften, eine munberliche Rriegerrepublit bilbenb, ihr Schwert jebem Bahlenben willig boten und bem Baffenmefen bes 14. Sahrhunberte eine gang verschiebene Geftalt gaben. Bufammengefest aus Abenteuern und Gefindel aller Rationen, burchzogen fie unbeschäftigt, sum furchtbaren Drangfal, bas offene Land, bis wieber ein neuer lohnenber Golbherr mintte ober irgenb ein berühmter, unternehmenber Rapitan fie auf einen fremben Schauplat lub. Das erfte, faft welthiftorifche Erfcheinen berfelben maren bie Ratalanen und Almogavaren, welche, nachbem fie ruhmvoll ben Erbftreit gwifchen Uragonien und Unjou burchgefochten und Ghibellinen und Guelfen wechfelnb gebient, ber hochftrebenbe Templer von Brinbiff, Roger von Alor, ale ein felbftanbiges Bolte: heer uber bie Gee nach Griedentanb und Borberafien führte und bobe Thaten als letter Cafar ber Romder gegen bie Zurten vollbrachte. Rach ber fchanblichen Er= morbung biefes Rubrers burch bie Palaologen hatte bie "große Befellichaft" mit 'rachenbem Schwerte bie griechis fchen ganber burchtobt, vergeblich in ben Beften gurud: gemahnt burch bie Erbietungen Friedrich's von Sicilien, bes treuen Bunbesgenoffen bes fiebenten Beinrich's, neue Berrfchaften und Furftenthumer in Livabien und Morea gegrundet und mar, bie in bie britte Generation unter bem Kluche und Bann geiftlicher und weltlicher Dacht, fich fortzeugend und ergangend, fpat und allmalig untergegangen. Aber ihr Beifpiel hatte in bem vielfach gerriffenen Italien gludliche Rachahmer gefunben und beutsche, wie welfche Beerführer, Conbottieri genannt, entschieben mit ihren gablreichen Saufen bas 14. Sahrhunbert burch bie Rampfe ber Rurften und Stabte. Mis ben namhafteften unter ben italienischen Conbottieri fennt bie fruhere Gefchichte ben Grafen Konrab von Lanbau (Lanbo) in Romaana, Tostana und Lombarbien, beffen große Compagnie bem verheerenben Bolfergemifch bes Rhabegais glich; ben Bergog Werner von Urelingen, Unichino bi Bongarbo, entweber Baumgarten ober Bongarben, und neuerbings noch ben Grafen Carmagnuola, ben bie Benetianer i. 3. 1432 enthaupten liegen; in ber italienifchen Geschichte bes 15. Sabrhunderte gieben fich an ber Spite ihrer Compagnien binuber bie Cutiquola, Fortebraccio, Tolentino, Niccolo Piccinino, und vor allen Francesco Sforga, ber Stifter eines neuen glangvollen Bergogige Schlechtes in Mailand. Go hatte ber erfterbenbe Baffenmuth ber italienifchen Bevolferung bereits fich gewohnt bie entfeslichen Fremben über ihr Bohl und Bebe ents Scheiben ju laffen, und jene, im flugen Ginverftanbniffe mit einander, in ben fleinlichen Befebbungen nur gum Schein, unblutige Schlachtmanoeuvres erlernt, babei aber neue Elemente ber Rriegstunft entwidelt, als ber auffobernbe Rampf zweier ritterlicher Ronige, Englanbe und Kranfreiche, um bas Erbe ber erloschenen alteren fapetingifchen Linie auch in Frankreichs lodenbe Provingen bergleichen Golbnerheere gur Musfechtung bes nationalen Streis tes bedurfte, weil auch bier, ohne Entartung ber Ritter-Schaft, bas Lehnsgefolge fur eine lange Reihe ununterbrochener Felbzuge, langweiliger Garnifonen fich untauas lich erwies, ber frangofifche Ritter zu phantaftifch abenteuerlich und ju ungefügig jum militarifchen Behorfam

mar, bie Bauern und Burger bas Rriegsleben icheuten und Englands Ronige nicht viele Streiter ihrer Mation uber bie Gee fuhren fonnten, um ben Scharen bes Gegnere gemachfen ju fein. Go marb benn feit ben Tagen von Creen und Poitiers, mo brei beutfche Grafen, von Ribau, von Raffau und von Saarbrud, mit ihren Reifigen im porberften Ereffen tapfer fochten, bas icone Kranfreich ber Saupttummelplat jener frechen Golbner= banben und eine Baffenruhe bei meitem unbeilvoller als ber erbittertfte Rrieg felbft. In ber ganglichen Muflofung bes Reiches, welche ber Nieberlage bei Poitiers (1356) und ber Befangennehmung Ronig Johann's folgte, ger= ftreute fich ber großte Theil bes unbefolbeten frangofifchen Beeres und fuhrte entweber ben fleinen Rrieg auf eigene Rauft fort ober burchaga balb in fiebgehn grofferen unb fleineren Ramerabichaften bas mehrlofe ganb, um Brot ju fuchen. Beitig fliefen pergemte Ritter und Ghelfnechte aus Kranfreich, Bretgane und England, aus ben beutichen und burgunbifchen Grenglanbern, aus Stalien, wie Umelio bel Balso, Giovanni Robuftello, von Missa, benen, qumal ben Deutschen', bas forglofe Leben, die welfchen Dos ben in bigarren reichen Rleibern, ein Prunt ber Baffen, ibrer Urmuth bisher unbefannt, gefiel, gu ben muften Befellen, marfen fich als Rubrer auf; teiner ju großerem Rubme und großerem Schrecken als Arnold von Cervole. Mus ebiem Blute in Derigord entsproffen, Ritter, Rammerer bes Ronigs, Statthalter von Berry, von Mivernois. Rath und Gevatter Philipp's von Burgund, versammelte er, freigefauft aus englischer Gefangenschaft nach bem Tage von Poitiers, Die Gefellichaften um fich als ein machtiges Beer, wie es beift auf ben Rath bes Carbinals von Derigord, und jog, lanbfunbig unter bem Damen bes Erg= priefters von Berny, weil er, obgleich verheirathet und Ritter, eine Pfrunde befag, aus ber Muvergne gegen bie Provence und gegen Lubwig von Unjou zu friegen (1357). Papft Innocens VI, in Avignon erfdraf vor bem Befuch ber Gefellichaft, "welche fich bie Erwerber nannte," befestigte feine Refibeng, umgab fich mit Golbnern, ließ eine Rreugfahrt prebigen, um bie Rauber gegen bie Des manen ju wenden; aber umfonft. Er mußte mit bem frommen Priefter fich vergleichen, ihn mit feinen Genoffen an feiner Tafel bewirthen und ben reich befchenkten mit ber Lossprechung feiner Gunben entlaffen. Muf ihren verheerenden Bugen fam bie Gefellichaft im Sahr 1358 wieber, lagerte fich por Mir, maltete rauberifch burch gang Frankreich bis unter bie Mauern von Paris, jumal als ber Friede von Bretigny (October 1360) auch ben im englischen Golbe bis babin beschäftigten Banben freie Banb gab. Der Ergpriefter entichlug fich eine Beit lang ber bofen Gefellichaft und trat unter bas Banner bes Ronigs; aber auch ohne ihn fanben bie "Bufpatgefommenen," les tard-venus, ben Weg aus Champagne und Burgund auf Avignon, mobin bie Reichthumer bes Dapftes und ber Bralaten fie lodten. In bem himmelfchreienben Sammer bes Lanbes rief ber Ronig Johann ben Grafen Jacob von Bourbon, um im Mgenois und ben mittleren Drovingen bas Aufgebot bes Abels und einen Lanbfturm gegen bie Rauber zu ruften, welche eben um Chalons an ber Saone ihr Befen trieben. Richt gefdredt burch bas tonigliche Beer, gingen biefe ihm bis ins Beaufolois entgegen und verführten ben Bourbon bei Brignais unweit Epon am 2. April 1361 jum Treffen. Bergeblich marnte ber Grae

priefter vor ber Ueberlegenheit feiner fruberen Genoffen; Bourbon und feine Ritter mußten mit bem Leben ihre unbesonnene Sige buffen. Dach biefem Giege festen bie getheilten Ramerabichaften, unter verschiebenen Ruhrern .auch ber Erapriefter hatte wieber jum gludlicheren Sanbwert gegriffen - als "Beige Gefellichaft, als Gefellichaft bes S. Geiftes," in ben fuboftlichen Provingen ihre Plunberungen ungehindert fort; jumal mar nun Avignon bas offene Biel fur ben "Freund Gottes und ben Feind ber gangen Belt." Auf bie Runbe von Brignais verliegen alle vereinzelten englischen, beutschen, brabantischen Scharen ihre feften Schlupfwinkel, und nach ber Erfturmung von Pont Saint-Esprit gitterte Innocens VI. wieber binter feinen neuaufgeführten Mauern. Geiftliche Baffen, Bannfluche, Rreugpredigten halfen fo wenig wie bas Rreugheer bes Rarbinale von Dftig. Mis biefe Roth uber Avi= anon und ber Propence laftete, entlud eine geschickte Unterbanblung bes Dapftes mit bem Markarafen Johann von Montferrat, melder mit ben Biscontis in Mailand friegte, Frankreich fur eine Beit bes großeren Theils feiner Peinis ger, bis auf bie Gascogner unter Seguin be Babifot, welcher fich mit unermeflichen Reichthumern beimmarts manbte, mabrend bie anderen Saufen um 60,000 Gulben pom neuen Golbheren und um Gunbenerlag nebit 100,000 Golbaulben von Innocens uber bie Mipen nach Diemont jogen. Aber bie Gefellichaft vervielfaltigte fich wieber, als auch ber bofe Rarl von Navarra Friden mit Frankreich fcbloß, anbere aus Stalien mit neuen Runften beimtehrten und bie Unthatigfeit Danner bes bochften Ranges mit ihnen vereinigte. - Bis jum Jahre 1362 batten bie fetten Banbe am Dberrhein noch nichts unmittelbar von

ber Bermuftung bes Rachbarreichs erfahren; bereits aber gewarnt, bag auch ihnen bie Beimfuchung nicht fern bleiben murbe, verabrebeten am 25. Mai 1362 bie Bifcofe von Strasburg, Bafel und ber von Gurt, als Rangler ber Bergoge von Deftreich, mit vielen Grafen und herren und ben Reicheftabten bes Elfag und Breisgau ernfthafte Mafregeln gegen bie bofen Gefellichaften, bie fie unter bem Ramen ber Englander begriffen, und traten gur Abwehr und Aufrechthaltung bes Lanbfriebens in einen Bund aufammen, welcher bas gange Dberrheinthal von Bafichen bis jum Schwarzwald und vom Jura bei Befort, Mumpelgarb und ben Gebirgen bei Rheinfelben bis nach Beigenburg umfaßte. Befonbere fuchten Strasburg und die Stabte im Elfaß, welche mit ihrem ausgetriebenen Burgerabel und ben ganbrittern in offener Fehbe ftanben, ju verhuten, bag nicht iene Bebemuthigten bie bofen Gefellen lodten; noch ftanben ja bie ftolgen Burgen langs bes Bafichen, beren malerifche Trummer jest ber Bauer im Elfag ale Gige ber "offreichifden Zwingherren" bezeichnet. Ihre lobliche Borficht ermies fich auch balb als bochft nothwendig; benn wie ber fcmache Ronig Johann geftorben (Upril 1364) und Rarl ber Beife bas Scepter au Sanden bekommen, gebachte ber neue Berricher ernftlicher, die Landplage "von fich ju faufen," jumal bie große Gefellichaft bes Ergprieftere, welche in ben bitlichen Provingen noch immer haufte. Gie mit Gewalt ju vertreiben, fcheute fich ber mife Rarl, gewißigt burch bie Erfahrung von Brignais; rathfamer ichien, fie ben Rachbarn uber ben Sale ju fchiden. 216 bemnach Arnold von Gervole, fur ben Grafen von Blamont fehbenb, por bem ftarten Befangon batte abgieben muffen, fuhrte er im Commer

1365 fein Beer, welches 40,000 Pferbe gabite, aus bem Trierfchen ganbe gegen ben Bafichen, um im Elfag unb in ben oberen ganben Beute und Winterquartiere ju fuchen. Gben hatte Raifer Rart IV. auf feiner Reife nach Avignon ju Urban V. bie Reicheffaht Strasburg berührt und lag noch mit feinem Sofe ju Gelb, gle in ben lebten Tagen bes Juni und ju Unfang bes Juli Botichafter treuer Landherren bie Schredenskunde brachten, "bie Eng= lander unter bem Ergpriefter, mol 40,000 Dann ju Rof und ju Rufe fart, jogen von ber Steige bes Bebirges bei Babern herab." Beil Raifer Rarl, bem bie Stabte allerbings nicht trauten, furg borber in Frankreich gemefen, erfcholl bas argerliche Gerucht im Elfaß, "bas Reichsoberhaupt felbit habe ben Erspriefter gerufen, in feiner anberen Abficht, als feiner fich gegen Deftreich ju bebienen." Dbaleich Barnung von vielen Orten bem Ginfall vorangegangen, hatte ber machfame Deifter und ber Rath von Strasburg bennoch nicht Beit gehabt, ihre Gibgenoffen gu befchicken, zumal bie bereitwilligen Belfer von Bafel. Go lange namlich bie fcmeigerifchen Orte fich vom Reiche nicht losgefagt, bestanben treuliche Bunbniffe gwifden ben Stabten am Rhein, in Schwaben und ben machtigen Orten in Belvetien. Roch gegen bas Enbe bes 16, Sahrbunberte bielten bie fubmeftbeutschen Burger fo mannlich bei einander, in Gefinnung und That, jumal Strasburg felbit mit bem entlegenen Burich, wie bas im toftlichen Gebicht von Johann Sifchart befungene "gludhafte Schiff" barthut, Bereits 1456 hatten bie Buricher in iopialer Beife burch Ueberbringung eines babeim gefochten, noch beigen Birfebreis und marmen Sanbelbrots augenscheinlich gemacht, baß fie gur Gulfe ihrer lieben Gib-

genoffen im Elfag nicht gu weit gefeffen feien, als fie im Sahre 1575 in ber ergoblichften, mannhafteften Art ben Beweis wieberholten, wie ichneller Gulfe bie bebrangte Schwefterftabt von ihnen gewartig fein tonnte. Die namlich Strasburg zu einem großen Schiegen mit Urmbruft und Buchfe und gur Musipielung eines Gludetopfes bie befreundeten Stabte nah und fern eingelaben hatte, liefen bie Buricher in einem großen Topfe, welcher beinahe anberthalb hundert Pfund mog, einen Birfebrei fochen, fchiff: ten fich in ber Frube bes 20. Juni 54 Urmbruftichuben mit bemfelben auf bem Limmat ein und ruberten fo Eraftig ben Rhein hinab, baf fie ihren Sirfebrei noch warm am Abend beffelben Tages gur Nachthoft bes Ummeifters nach Strasburg brachten, um ju zeigen, bag madere Gib= genoffen, aus vier Tagereifen eine machenb, ben Kreunben Bulfe bringen fonnten, ebe ein Brei falt murbe. - Im Sahre 1365 fam bie Noth jeboch fo ploblich, bag, als faum Johann Schent aus bem Munbe Rlaus Ulman's (Allemand), bes Ersprieftere Rnecht, "bie Beitung geschickt, bie Englander lagen im Baficherthal," am 5. Juli Morgens bereits bas Landvoll nach Strasburg fluchtete und bie bofen Leute in ber offenen Borftabt, nach Ronigshofen gu, brennend und plundernd erichienen. Da entftand benn gewaltiges Getummel in ber fartbewohnten Stabt; bie bewaffneten Bunfte jogen auf ben Munfterplat unb bie ftreitbaren Desiger konnten kaum burch bie Warnung bes Rathe abgehalten werben, ine offene Relb jum ungleichen Rampf zu gieben. Go harrte man taglich binter ben Mauern, bis bie Gibgenoffen beschicft maren, mabrend bas offene Land bes Bisthums, welches fruhere Dahnun: gen nicht, wie bie Berren, geachtet hatte, ein ihm neues

furchtbares Drangfal empfanb; bie Reichen murben gefangen, gepeinigt und um Golb ober um Pferbe, auch unt Tuch - benn bie Englander liebten bigarre, reiche Doben gefchatt; bie Urmen um Sufeifen, Ragel ober Schube, woran es jeboch balb gebrach, inbem bie Burger berglei= den Dinge nicht aus ber Stabt liegen. Muthwillig gebrannt murbe in wenig Dorfern, "aber ben Krauen und Jungfrauen ungewöhnlich Unteufchheit angethan." Ihre Drohungen, burch Brand Gelb ju erzwingen, achteten bie Stabter mit nichten, mohl miffend, baf fie, gabe man ihnen, balb wiebertommen murben. Im Uebrigen aber hielten bie Englander gegebenes Geleit und Bortgeichen, nur biejenigen Gefangenen ermorbeten fie, welche fich Dachts fortzuftehlen fuchten. Junge Knaben behielten fie bei fich als Diener und Renner, wie benn bie Bornehmen unter ihnen gar prunthaft und frembartig einhergingen, im foftbaren Sarnifd, in langen Rleibern, "fpigen Sauben" und Beingemanbe, bie Urmen bagegen barfuß und nacht. Ale bie Englander fo mit Gewalt im Lande lagen und Sturme an fleinen Stabten versuchten, bie armen Bauern über ben Raifer ichrien, ale habe er ben Jammer herbeigeführt, batten unterbeg bie Strasburger ihre Belfer aufgemahnt (bie bereitwilligen Bafeler nicht gulett, wiewol biefe ben nachften Befuch furchteten), mar auch ber Raifer in Gels nicht muffig gemefen und jog mit bem Rurfurften von Trier, Runo von Faltenftein, bem Rurfurften Gerlach von Maing, mit Ruprecht von ber Pfalg und mit vielen anberen herren, unter ihnen auch ber Burgermeifter von Limpura mit vier und zwanzig Pferben, auf Straeburg jum Bifchof und ben Burgern. Aber Distrauen und Rleinmuth maltete anfangs in bem Beere, als es im Felbe

por ber Stabt lag, wiewol bie Englander um Schlett. ftabt und Dambach ichon rudmarts zu weichen begannen. Muf ben Bormurf ber Stabte, warum man bas Bolf nicht erfchluge und es entrinnen liege, brach enblich am achten Tage ber Raifer von Strasburg auf und gebachte fie bei Rolmar gu ereilen. Aber ber Ergpriefter floh an einem Tage weiter, als ber Raifer und bie Stabte in manchen Zagen folgen tonnten; bie Rauber manbten fich mit ihrer Beute gegen bas Gebirge und Cervole ritt mit ber bebentlichen Meußerung, "bag ber Raifer ihn betrogen habe," bie Saufen theilend, um mehr Bolt zu holen, nach Frankreich. Go war nach vier Bochen bas gefegnete Land von feinem Bermufter frei, ber Raifer aber bei ben Burgern, unaufrieben, bag bie Gefellen ihnen entfloben maren, in fo bofem Geruchte, bag er noch im folgenben Jahre von Drag aus burch ben Bifchof von Speier bie Strasburger wegen ber Berbreitung bes fcmachvollen Beruchts hart ichelten ließ. Doch vergaß bie Stabt fobalb ihre Menafte, baf fie, wie bie Deutschen zu allen Beiten. bie erabbliche Geite ber bebrangenden Erfcheinung im Uebermuth aufgriffen, an ber fremben, welfchen Rleibung, nachaffend, Gefallen fanben und in Strasburg von ber Beit an junge Gefellen "in langen Schefen, Beingemanb und mit fpigen Sauben einherftolgirten," wie benn uberhaupt nach bem fcmargen Tobe "bie Belt wieber anbub ju leben, frolich ju fein, bie Danner neue Rleibung mache ten und neue Lieber fangen." -

Was dem Erzpriester im Westreich und im Eisas nicht nach Wunsch gelungen, gedachte er in den oberen Zanden, im Gundgau und wn Boles, auszusübren. Aber man war zeitig gewarnt; Basets Meister und Vaach mahn-

ten icon am 22, Juli Strasburg und bie Schweizer um Bulfe; in wenigen Tagen eilten auserlefene Rrieger, mit bem Baren von Bern, mit bem Stier von Uri berbei, um auch ohne Bund in ber Roth fur bie Stadt ju ftreis ten. 218 ber Ergpriefter, von ben Schweigern auch Springbirt (Cervole) und Aiberfters genannt, folche mannhafte Anftalten erfuhr, gab er bie Soffnung, im beutiden ganbe ju uberwintern, auf und manbte ben Bug, noch im Geptember hinter ber Steige von Babern ftebenb, auf Lothringen und bas innere Franfreich beim. - Ronig Rarl ber Beife, beffen Reich ruhiger ju werben anfing, mußte bei ber Rudfebr bes Ergpriefters, ber auf fonigliches Gebeiß fich ber Musfuhrung ber Ramerabichaften angenommen gu baben fcheint, auf anbere Mittel finnen, fich jener gu entlebigen, und umfaßte baber mit Freuben ben Untrag bes Pringen Enrique von Trastamara, bie Banben in feine Dienfte gu gieben, um feinen gehaften Bruber, Don Debro von Caffilien, ju vertreiben. Um bie Ramerab= fcaften beifammen und gleichfam in einem Burfe aus Frankreich zu ichaffen, beburfte es eines Mannes von bervorragenber Ritterlichfeit, und ba ber Ergpriefter, fei es als Bertzeug ber Regierung ober megen bes beutelofen und ichimpflichen Abzuge aus Deutschland, bas Bertrauen feiner Banben verloren, wie er benn i. 3. 1366 in ber Provence von feinen eigenen Leuten erfchlagen murbe, etmablte ber hof ben vielgepriefenen bretagnifchen Belben, Bettrand bu Gueselin, gleichfam jum Beifel bes Schmarmes, welcher, 30,000 Dann ftart, von Papft Urban V. wechselnb verflucht und burch fanfte Birtenbriefe ermabnt, bei Chalone an ber Saone lag. Go traf fie ber Bretagner, als er, mit ber Bertragsurfunbe bes Ronigs verfeben, unter ficherem Beleit, bei ihnen anlangte, um bie fchwere Berpflichtung auszuführen, bas Reich von ihnen und allen ihren Genoffen zu reinigen. Die naive, ritterliche Freimuthigfeit und ber Sumor, mit welchem Bertrand ben Ramerabichaften ihre Lebensart porftellte, verfehlte bie Wir-Fung nicht: "ihr und ich haben genug gethan, um unfere Seele in bie tieffte Bolle ju verbammen! und ihr tonnt euch fogar rubmen. Schlimmeres geubt zu haben als ich! Erweifen wir baber Gott bie Ehre und laffen wir ben Teufel fahren!" Einbringlicher mochte aber bie Schilberung von ben Reichthumern Don Pebro's und bie Berheiffung von 200,000 Livres von Geiten bes Romige von Frantreich fein, um bie Berftodten jum Mufbruch ju bewegen. Dazu tam noch bas Berfprechen, bie Gunber erft zu einem Befuche bes S. Batere nach Avianon gu fuhren, beffen eigentlichen Ginn bie argen Gefellen wohl verftanben. Dach bem Abichlug bes Bergleichs wurden bie Saupter nach Paris geführt, um bem Ronige aufzumarten, berrlich im Tempelpalaft bewirthet, und fchlugen barauf im Gpatherbft 1365 im Geleite vieler vornehmer Berren und Ritter, reich beschenkt und befolbet, ben Beg nach Avignon ein. Urban V. fanbte, befrembet uber ihre Untunft, ihnen einen Rarbinal entgegen, ben man gleich mit ber Frage empfing: ob er Gelb brachte? Gie feien arme Leute, welche gur Bergebung ihrer Gunben nach Granaba gegen bie Dauren gogen und beshalb vom S. Bater eines Reifepfennigs und ber Abfolution beburften. Mis ber Dralat bie Erfullung ber letten Bitte verficherte, erwiberte Bertranb teden Muthes, "im Rothfalle tonnten biefe Leute fich mol bes Gunbenerlaffes entichlagen; aber ohne Belb feien fie nicht auf orbentliche Wege ju bringen, und ber B. Bater

muffe bagu behulflich fein." Wie barauf ber Rarbinal bie Sache ihres Dries vorzubringen verfprach, brang Buesclin auf Gile, "fonft ginge es fchlimmer", und nahm fogleich fein Rachtlager zu Billeneuve, Avianon gegenüber. Roch gebachte ber S. Bater burch Baffenmacht fich ju fcuben, als er aber aus ben Genftern feines Palaftes bie Berbees rung und Dlunderung bes Landes erblidte, berief er bie Rabtifchen Behorben, lief bie Burger nach ihrem Bermogen fchaben und fanbte 100,000 France nach Billeneuve hinuber. Doch Bertrand verfchmahete bas Gelb, "welches ben armen Leuten abgezwungen fei"; er begehrte ausbrudlich von ben Reichthumern bes Papftes und bes Rlerus: "ben armen Leuten mußte bas bereits gezahlte gurudigeges ben werben, und wenn er baruber nicht bie bestimmtefte Bewigheit hatte, murbe er felbft uber Meer gurudtommen und bafur forgen. Um bas Land von ben Peinigern gu befreien, mußte Urban willfahren, und mit 200,000 France ber Bulle bes Gunbenerlaffes und einer Urfunde, "bag ben Burgern bie Schabung jurudgezahlt murbe," fuhrte Bueflin mit Genugthuung feine Gefellen jum mech= felvollen Abenteuer über bie Dorenden.

#### 3meites Capitel.

Sorge im Essaß vor ben Kamerabschaften. Die zweiten Engländer unter herr Enguerrend de Soury 1375 im Essa und in der Schweiz. Die Armognafen i. 3. 1439. — Kaifer Kriedrich III. wirdt Armagnaken dei Karl VII. 1443. Beredgerung. Greutvolker Krieg in den Borlanden, 1444. Reichstag zu Rürmberg. August 1444. Der Dauphin Ludwig um Basel. Schlacht dei Et. Jacoby 28. August 1444.

Unterdessen waren die deutschen vorderen Lande allerdings nicht ohne. Sorge um die Rückehr der bosen Gäste, wie sich aus ihren Maßregeln erkennen läßt. Die Strasburger rüsteren reisige Pferde noch um Kassen 1366; die Städte legten sich eine Schabung zu gemeinsamem Midersfande auf, unterredeten sich zu Speier auf eingelaussen, wahre oder salsche, Kunde, die Engländer lägen hinter der Steige; man warnte einander durch ängstliche Briefe, hatte Späher auf den Grenzen, besonders die Strasburger und die Ageler, sowie auch die Moernser, zumal als boseitung im Herbst 1374 ins Land ausging. Wohl auch waren geschrieße Anschläse im Werke: es galt den Erbsgütern des Hausses Destreich, zu dessen Beschützung Here

sog Leopold, bofer Praftit bes Raifers gemartia, Die elfaffi: fchen Stabte aufrief. Ramlich als Rarl V. und Chuarb III., wie ihre Bundesgenoffen zu Brugge auf ein Jahr einen Stillftand gefchloffen und Rranfreich wieberum mit unbefchaftigten Rittern und Banben angefüllt mar, fehrte herr Ingelram von Coucy (Enguerrand) aus feinem italienifchen Buge heim, welchen er, beiben Rronen mit Leben vermanbt, i. 3. 1369 unternommen, um feinem feine Pflicht gu brechen, und fand bie Beitlaufte fur geeignet, langft erhobenes Unrecht auf Deftreich mit ben Baffen geltenb gu machen. Enquerrand, Berr von Couen, Graf von Soiffons, fammte aus altberühmtem, reichem, normannifchem Abel und hochfurftlichen Betbinbungen: ein Sohn ber Ratharina, alteften Tochter bes erften Leopolb' bon Deftreich, ber bas Margau und Elfag in ben Iagen bes fiebenten Beinrich verfchrieben mar, obwol ber Frangofe "nur um Ehre und Liebe geworben." Ratharis na's Mitgift hatten bie Bermanbten nach Leopolb's unbeerbtem Tobe getheilt, und bie Bruber Albrecht und Leopold ftanben in verjahrtem Befis, ungeachtet ber Raifer bas Recht ber Couen erkannte und Rarl IV. aus Giferfucht gegen bas machtige Sabsburg nicht ungern fab, baß Deftreiche ganbbefis gefchmalert murbe. Der muthige, ale Rriegführer ausgezeichnete Enguerrand, ein Schwiegerfobn Ronia Chuarb's III, von England, faßte baber jest ben Entfchluß, Albrecht und Leopolb gur Berausgabe ber Beirathsfteuer feiner Mutter ju gwingen, und fand mabrend bes Stillstanbes bie trefflichften englischen und fransoffifchen Ritter geneigt, ihm in feinem berheiflichen Ehrenhanbel zu beifen. Much Ronig Rart gab gern Gelb, bie bretagnifche Gefellichaft und andere berumirrenbe Banben,

fowie die Refte von ber Ramerabichaft bes Ergpriefters; Abenteurer aus Klanbern, Brabant, Lothringen, Burgund und Weftbeutschland ftromten ju bem Banner bes furftlichen Coucy, fobag er balb bas ftattlichfte Seet von 40,000 Pferben um fich fab. Schon im Berbft bes Sab= res 1374 mar ber Bergog und bie vorberen Stabte in getummelvoller Bewegung, aber bennoch ungeruftet gegen eine fo überlegene Rriegsmacht, als um Michaelis 1375 aller Orten gemelbet murbe: "bie Englanber lagen wieberum hinter ber Steige bei Babern." Da erschraten bie Lande und forgten nur fur fich, weil feine Stadt mußte, wem es querft gelte, inbem die Englander fich auch um Mumpelgarb und im Gundgau zeigten, anbere von Des ber gegen Trier anruckten, aber burch ben mannhaften Rirchenfurften Rung von Kalfenftein binmeggefcheucht murben. Da manbten fich bie "Lamparben ober Englanber" auf bas Gifag, und ihre erften Saufen - Couch noch nicht unter ihnen - erwiberten auf bie Unfrage ber oftreichischen ganbpfleger: "Gie foberten 60,000 Gulben. fechaia Streithenafte und fo viel golbene Rleiber." Runbig bes Brauche ber Ramerabichaften, gab man ihnen nichts und fluchtete bas Landvolt in bie feften Stabte. Go ermartete man benn gaghaft binter ben Mauern bas ungablige Bolt, bas gefchmudt in gutem gangen Sarnifch, "nach neuen Gitten," felbft ber niebere Saufe von fattlichem Unfehn, vorüberritt. Bablen fonnte man fie nicht; aber wenn fie beifammen jogen und man fie von ben Thurmen erfpahete, bauerte ber Bug von ber Frube bis in bie Racht, fobag man mol ihrer 60,000 Pferbe ichante. Gie trugen ben armen, in ungablige fleine Rebben gerfplitterten und verfpiegburgerten Deutschen bie gange cheval-

lerette Pracht gur Schau, welche fich in ben Rationals fehben gwifchen England und Frankreich fo ergoblich berausgebilbet hatte. Der oberfte Ruhrer mar Couch felbft; feinen Rriegerath bilbeten funfundgwangig Capitane, unter ihnen Jevan ap Eynion ap Griffith, in ben beutschen Berichten Dier von Galcis (Bales) genannt, ein Selb aus bem Stamme ber alten Briten, Ronig Artus' Dalabinen; por anbern lentten ben faunenben Blid auf fich 6000 Englander in vergolbetem Belme und hohen eifernen Gugethuten, in glangender Ruftung, auf iconen Bengften, einherftolgirend in langen Drachtfleibern, unter toftbaren Belten in filbernem Gefchirr bebient. Es mar ber Glang ber Ritterfchaft, wie ihn uns Deifter Jehan Froiffart mit fo unnachabmlicher Unmuth fchilbert. Wenn nun auch Die Bornehmeren unter ihnen nicht muthwillig vermufteten, bem Bauer nur Brot und Bein nahmen. Geleit trett hielten und nur Beiber und Jungfrauen fcmablich gu ihren guften misbrauchten, fo beging boch bas Gefinbel alle Unthaten wie bie fruberen Ramerabichaften, ichatte bie Reichen um Gelb, Pferbe, feibene Tucher, bie Urmen um Schube, Sufeifen und Ragel, feffelte bie Gefangenen fo bart, bag bie Banben ihnen ine Rleifch fragen, und ubten unfägliche Marter. Bieberum vermeigerten bie Strasburger jebe Babe, ale bie Englanber im Bisthum und im Beichbitbe lagen; nur von ben fleineren Stabten und vom Bifchofe empfingen fie 3000 Gulben. Gie maren bem Sauptorte bes Elfag noch nicht nabe gefommen, als unter ber firchlichen Feier bes St. Lucastages ber Bachter vom Dunfter ihren Berangua verfunbete, bie Morbatode erfcholl; ba liefen bie Burger auf ben Munfterplat bewaff: net gufammen, bie Bunfte befetten Mauern und Thurme,

führten Gefchute und Buchfen auf, entichloffen, mannhaft bie liebe Beimat zu vertheibigen. Wie bie Englander folche Gegenwehr inne murben und nur einige übermus thige Gefellen im Telbe fich feben liegen, gogen fie einen Jag und eine Nacht um bie Stadt, magten fich felbit nicht an die offenen Borftabte, beren Behutung auf mannlichen Untrag ber Deifter ben bortgefeffenen Burgern anvertraut, und fo hatte bie Reicheftabt bie Genugthuung, ohne Lostaufung "bie Bofewichter" aus ihrem Gebiet meis chen ju feben. - Unterbeffen mar ber Berr von Couch felbit ine Land gefommen mit 1500 Gleven und batte ber Sehbe ben offenen Charafter gegen Bergog Leopold aeneben, welcher im feften Breifach lag, fein Landvolf in bie Stabte und Burgen rettete, ba bie Gibgenoffen, jum Beiftanbe gemahnt, fich weigerten und nur Bern und Burich fich bereitt ertlarten, ihres Landes Bormauer, bas Margau, von ber Mar bis an ben Rhein ju vertheibigen. In der Unmöglichfeit, feine Unterthanen gegen bas vereinigte Beer ju ichuben, welches ben Streit zweier machtiger Kronen über ein Menichenalter binburch ausgehalten, brannte Leopold feine eigenen Dorfer bis an bas Gund= gau nieber, um burch Mangel an Lebensmitteln ben uberlegenen Feind ju vertreiben. Bar boch ber Bergog, aus Burcht, burch entichloffene, erlaubte Magregeln ju erbit: tern, fcmach genug, burch feinen ganbvoigt Ulrich von Finftingen bie Strasburger bringend anzugeben, "bie eng= lifthen Ritter, welche fie bor ihrer Stabt niebergeworfen, ohne gofung ledig ju geben." Rachbem ber Elfaß, fo ftare von muthigen Burgern, Bauern und Abligen bewohnt, über funf Bochen hindurch erfahren hatte, welche Roth ber Angriff einer geordneten Dacht ihm brobete,

verließ ber Couch gegen Enbe bes Dovember 1375 Elfaß und bas öftreichifche Gebiet und rudte gornia gen Bafel. um am Margau fich ju verfuchen. Much bier mar, wenn auch Muth, boch nicht Ginigfeit genug, um an ben Darten ber Beimat bem Feinbe im offenen Felbe fich ents gegenzuftellen; bie Bafeler faben von ihren Mauern ble Fremben brei Tage lang gegen ben Pag bes Sauenfteins porubergieben, bas Stabtchen Ballenburg und bie Rlaufen einnehmen, marben gu ihrem Schute am 15. December um 200 Armbruftfchuten bei Strasburg und überflegen bem oftreichischen Aufgebote bes Thurgaus und Margans, ben Burichern und Bernern bie weitere Bertheibigung ber bebrobten Borlande. 218 jenes, bis jur Guhr vorgerudt, erfuhr , bag bie Landherren in fcmeller Rlucht bie Rlaufen aufgegeben hatten, und bag bis an bie Mar auf beiben Seiten bie Welfchen heranfluteten, gaben auch fie bas Margau auf, bas vom Reufchateller Jura bis an bie Grengmarten von Burich und bie Gebirge vermuftet murbe. Binter und Sungerenoth und bie unverzagten Thaten einzelner Gemeinen halfen bem Lande jur Rub, ale bie Berren, nach freiwilliger Berheerung ber eigenen Berrs fchaften, verzweiflungevoll gefloben. Die Entlibucher mit ihren fcmeigerifchen Belfern fchlugen guerft eine Schar von 3000 Pferben aus ihrem Gebiete ; bann machten bie Berner, ber Gelegenheit ber Beimat, jumal in ftrenger Jahreszeit, wohl fundig, fich auf, überfielen um Beihnachten herrn Dfer bon Galcie mit "feinem golbenen Gugelbut" und 3000 feiner Genoffen gur Rachtgeit im Rofter Frauenbrunnen und jagten ihn nach Berluft von 1000 Mannern aus bem brennenben Seiligthum in bie Blucht. Die Berner fangen ihr hobnifches Triumphlieb,

als herr von Coucy, gebrangt burch Kalte und hunger, in ben milberen Eise jurudigag, bas Waffenrecht aufgate, nach zwölf Jahren burch Bertrag Nibau und Buren auf turge Krift ethielt. Gefeiert auch wegen feiner Beichobenheit, benn er erkannte ben Eisson bes Connetableschwertes für wurdiger als sich selbst, focht Ingelram bei Niebopolis gegen die Turen und starb gefangen zu Brusa in Alfen (1397).

Much biefe barte Beimfuchung burch bie Fremben, ber Fürften megen, vergagen bie oberen ganbe, freuten fich bes Segens an Bein und Rorn, welcher in ben nachften Jahren folgte, ahmten, froh bes Friebens, bie meliche Tracht "ber Gugeln" nach und achteten ben Feind gering, ba bie abgebrannten Dorfer auch wieber emporftiegen. Unterbeffen tobte ber Streit von Balois fort, gulest gwifchen Rarl VII., bem Mieberberfteller, und Beinrich VI.; ber Saf bes Abels und ber Rurften gegen bie Stabte und Bauern mar gefteigert; bie beutschen Ritter hatten immermehr Gefallen an bem welfchen Wefen ber "Schinder von Frantreich" gefunden, ale bie Borlande noch einmal por bofer Bufunft gewarnt murben. Armagnaten nannte man in Frankreich bie Ritterschaft und bie Banben, welche ben Morb bes Bergogs von Drieans an ber burgunbifchen Partei geracht hatten; felbft ale Graf Bernhard von Mrmagnac, ber Eibam bes Ermorbeten und ber Blutracher, lange geftorben mar und Graf Jean, fein Gobn, fie nicht mehr unter feinem Banner bielt, begriff man unter biefer Bezeichnung alles mufte frembe Rriegevolt im frangofifchen ganbe, auch die beutschen Berren und Ritter, benen fo frembes Befen por allem barum behagte, um Burger und Bauer wieber unter bas Joch ju bringen.

Un biefe Schinder wandte fich im Jahr 1439 ber alte Bifchof von Strasburg, welcher mit feiner Stadt und ben Rachbarn in Unfrieden lebte, und lodte fie mit Gulfe Sans von Finftingen (Fenestranges) und anderer Chein, welche an ben Paffen bes Beftreiche fagen, in ben Elfag. Gegen Ende bes Februare fchlichen fich 12,000 Armagnaten ju Pferbe uber bie Steige bon Babern, fprengten bas eilig gefammelte Landvoll Lubwig's von Lichtenberg auseinander und brangen fcnell, morbend und brandfchabend, bis unter bie Mauern von Strasburg. Die erfchrodenen Burger thaten wie fruber, bis auf unbesonnene Saufen, welche auf einem Musfall unter bem Banner Unferer Lieben Frau, jenem toftlichen Sahnenbilbe, bas jest unter anbern Raritaten auf ber Bibliothet ju Strasburg gerichleißt, im Sinterhalte erfchlagen murben. Go jogen fie, Die fruberen Greul noch überbietenb, ohne Biberftanb im Lande brei Bochen umber, brannten 110 Dorfer nieder und maren mit ihrer Beute, im Gefolge von 600 fconen grauen, welche mit ihnen ritten ohne Strafe, an Bafel vorüber, uber bie Grenge nach Frankreich geeilt, ehe Pfalggraf Bubwig und bie Stabte ju ihrer Bertreibung fich jufammengethan und Bafel, megen bes eingelagerten Concils und vieler Fremben in feinen Mauern bes Buguas entichulbigt. feinen guten Willen anders als burch fromme Bunfche au ertennen aegeben. 3mar betam Sans von Finftingen im Elfaß bofe Feinbichaft, bag er bie Schinder uber bie Daffe geführt; aber alle Drangfale maren nur Borfpiel beffen, mas funf Jahre barauf bie vorberen Lanbe erfuhten, ale namlich ber Abel und ber Raifer in ihrer Berblenbung wirklich bie Schuld auf fich luben, welche bas Berucht achtzig Jahre fruher Rarl IV. aufgeburbet.

Es gefchab, wie oben ergablt ift, im Commer bes Sahres 1443, wie ber Rampf fur Deftreich, ben Abel und bie Buricher bie fcblimmfte Benbung genommen und Margau faft verloren mar, bag Martaraf Bilbelm von Baben, ber Statthalter, uneingebent bofer. Erfahrung aus ber Batergeit, ben Ritter Peter von Moreberg an ben Bergog Philipp von Burgund abordnete, bamit er feine Armagnaten, beren er 30,000 in Dienft genommen, jum Beften bes Abels gegen bie Schweizer aussenbe. Bergog Philipp, ber gleichwol bie Bauern haßte, machte bie Bulfe bavon abhangig, wenn ber romifche Ronig ihm bie anges fprochenen nieberlanbifchen Leben wirklich ertheile. Dit biefem Gewerbe fuchte Peter von Morsberg ben romi= ichen Ronig in Bienerifch = Neuftabt auf, fand ihn aber nicht geneigt, auf fo eigennubige Bulfe bes Burgunbers ju bauen; vielmehr als bie Rurfurften und Furften bei ihrer Gleichgultigfeit verharrten, weil ber Rrieg ohne fie unternommen fei, und bie Stabte, bereits burch bie Schweis gerboten fur bie gemeinschaftliche Sache gewonnen, feine Soffnung auf Unterftubung gegen ibre Berbunbeten bliden liegen, faßte ber Rathlofe in feiner Erbitterung ben unbefonnenen Entschluß, im Muslande bei Ronig Rarl VII. eine Cfute fur Deftreich und ben Abel ju fuchen. Dagu brangte ihn taglich einlaufenbe bofere Beitung. Die Gibgenoffen, unter bem Schwober ganbamman Stal Rebing am 22. Juli wieber ausgezogen, hatten bie gandwehr am Albis bezwungen, bie Buricher burch eine arge Rriegelift von ber Gil in die Thore getrieben und ber gemaltige Burgermeifter Rubolf Stufi lag an ber Brude, ale er bie Sturmenben abmehrte, bie Rliebenben aufbielt, von ber Sand eines eigenen Mitburgers erfchlagen. Burich batte

mit Dube ber icon Gingebrungenen fich ermehrt, worauf bie Gibgenoffen, nach unfäglichem Muthwillen am tobten Burgermeifter, auf Rapperempl abgezogen maren. 3mar gelang es mabrent ber Belagerung bem Bifchofe Seinrich von Ronftang am 10. Muguft einen Stillftanb ju vermitteln, welchen ber Markgraf und bie Buricher, um Frift jum Beranguge ber Armagnace ju gewinnen, annahmen. Da jeboch bie Foberungen ber Streitenben ju weit auseinanberlagen, bie Erbitterung ber Sagentbrannten einen neuen, furchterlichen Musbruch verfunbete, fchrieb am 22. Muauff 1443 in Kriebrich's Namen Meneas Splvius, furglich in Bafel fur Friedrich's Dienft gewonnen, an Frankreich alle Unbilben, welche bie Schweiger bem Reiche und feinen Getreuen jugefügt, fchilberte ber Bauern machfenbe Frech= beit und machte bie Unterbrudung ber Ungehorfamen gu einer gemeinschaftlichen Sache ber Ronige. Er bat um eine Ungabl ber in Frankreich bienenben Urmaenaten, unter billigem Bertrage, und ließ in gleichem Ginne auch ben jungen Bergog Siegmund fchreiben, bem Rart VII. in gang unmunbigen Jahren feine altefte Tochter Rabegonbe verlobt hatte und auch beshalb um Deftreich verwandt= Schaftliche Sorge tragen mußte.

Beil aber ber Krieg in ber Normandie gegen die Englinder, wiewol ohne Nachdruck geführt, noch fortdauerte mb bei der großen Entfernung der Höfe die nöttigen gebeimer Unterhandlungen sich in die Länge zogen, verstrich das Jahr 1443 darüber, sodaß erst um Weihnachten der Unterhändler Peter von Mörsberg nach Jürich zurückkam, als die Woclande, deim Uebermuth der Sieger, beerits dem römischen Könige erklären ließen: "wenn er nicht dalb sie erte, würden sie und der Escas sich weben Derzoge von Burgund ergeben muffen." Friedrich, unterrichtet von fo brobenber Gefahr, ließ burch Deter von Moreberg bie Unterhandlungen mit Frankreich und Burgund megen ber Urmagnaten lebhafter betreiben, verpfanbete, um Gelb gum perfonlichen Buge ju geminnen, Burgen und Stabte an ber Etfch; aber bennoch tonnte bie Bulfe aus ber Frembe nicht vor Ablauf bes Stillftanbes herbeibefchworen werben, ba Rarl VII. ohne Sicherheit fur fich bie Banben nicht entbehren mochte. Deshalb ließ benn bie offreichische Partei bie frommen Bermittler bes Concile gu Bafel unb verwandter beutschen Stabte auf Friedenstagen ju Baben malten, gab aber burch Sinrichtung friedlich gefinnter Burger in Burich ihre Ubneigung gegen einen bemuthigenben Bergleich zu erkennen, und erflarte enblich, bes machtigen Bujuges gemiffer, ben Gibgenoffen, nur bor Berren unb Gehbten bes Reichs zu Rechte fteben zu wollen. Man fchieb beshalb am 31. Mars 1444, am Tage por bem Ablauf bes Stillftanbes, mit unverfohnlicherem Gemuthe, jumal ben Gibgenoffen bas Gerucht von ber fernen Berbung ju Dhren brang. Lieber ju Schmach und Bormurf, von ber Gegenpartei gefungen, bie Gewartigung bes Un: falls von ber Frembe tilgten in ben Bergen ber fieben eib= genoffischen Orte jeben Reft lanbsmannischer Gefinnung und gunbeten fo unnaturlichen, blutburftigen Sag an, baß Stal Rebing, ale er bie Burg Greifenfee im guricher Ge: biete, nach bem ehrenhafteften Wiberftanbe, unter ungemiffen Musbruden gur Ergebung gegwungen, ben Bilb: bane von breiten ganbenberg nebft 60 feiner Streitges noffen, welche nur bie Pflicht ber beimatlichen Dbrigfeit und ben Golbherren ale Manner geubt, am 24. Mai 1444, jum Grauen auch ber muthenbiten Gegner Buriche,

Unterbeg machte Friedrich, boch mol bange uber bie reichefahungewidrige Berbindung mit ber fremben Rrone, von Deftreich fich auf, um auf ben Reichstag, welchen er fchon im vergangenen Jahre wegen ber noch nicht beenbeten firchlichen Spaltung nach Rurnberg berufen, gu gieben und nochmale in ber gefahrbeten Sache feines Saufes bie Bulfe ber Stanbe angufprechen. Der Erfolg fchien mehr als zweifelhaft; benn bereits hatten bie Rurften ihren Beiftand abgelehnt, weil ber Rrieg ohne ihre Berathung begonnen fei, und von ben Stabten mar noch meniger ju hoffen, ba fie im Bunbnif mit Bern unb anberen Gibgenoffen ftanben und bas gemeinschaftliche Intereffe ber Gemeinen bewahrten. Satten fie boch auf bem Tage von Ulm die Schweizer felbft gewarnt und jene aus bem Lager von Greifenfee am 14. Dai Rechtfertigungs: fchreiben ihrer Febbe an Rurfurften, Furften und Stanbe erlaffen. - 216 nun Ritter Sans von Rechberg und

Burfard Mond von ganbefron nebft ben Buricher Boten ben romifchen Ronig auf ber Reife nach Rurnberg gut Daffau am 22. Juli trafen, um bie Roth ihrer Partei beweglich vorzuftellen, tonnte ihnen Friedrich nur ungewiffe Bertroftung auf ben Reichstag gemabren, fanbte bie Ritter bagegen an ben frangofifchen Sof, um jebenfalls einer Gulfe fich zu verfichern. Friedrich, am 1. Auguft in Rurnberg angelangt, fand entschiebene Ubneigung ber Stanbe. ihm anbere ale burch Bermittelung ju bienen, ungeachtet ber Bote von Burich in nachbrudlicher Sprache por bem Reichstage eine Schilberung bes Rrieges entwarf. Es war baber nicht befrembend, bag ber romifche Ronig, um feine Freunde bor ficherem Berberben gu retten, alle Rudfichten vergaß, ber Folgen nicht gebenfen wollte und einen oftreichifchen Grafen, nebft Thuring von Sallmol und Friedrich von Bochberg gur Abichliefung ber langft einges leiteten und burch Monch und Rechberg geforberten Unterhandlungen wegen ber Armagnaten nach Frankreich fenbete, ohne bag bie verfammelten Stanbe Gemiffes von einem fo bebenklichen Schritte erfuhren.

Enblich schien bem staatsklugen Karl VII. ber gunstige Augenblic gekommen, sich ber landesverberbichen, tostbaern Kriegebanden zu entledigen und zugleich seinen unrushigen Sohn, den Dauthin Ludwig, bei einer Unternehmung in einem fremden Lande zu beschäftigen, welche ber argeistigten Berechnung mehr als einen Bortseil bot. Sin Walfasspillistand, vom 28. Mai angebend, war auf 22 Monate mit England, bessen Seigestage vorübergingen, geschieften und sicherte bei der Ermiddung Englands und der offendaren Gesstellsschwäche Heinrich's VI., dem eine französsiche Prinzesssin. Wargaretha. Tochter

Rene's von Anjou, Ronigs von Sicilien und Berufalem und Bergoge von Lothringen, befchieben murbe, ben inneren Krieben. Bas tonnte bem frangofifchen Sofe ermunich= ter fein, um ber ine Ungeheure vermehrten fampf = unb beuteluftigen Banben fich zu erlebigen, ale bas bringenbe Gefuch bes romifchen Ronigs und feiner unterliegenben Partei in ben oberen ganben? Dbenein batte Rarl bem Grafen von Birtemberg in Dumpelgard ju ftrafen, beffen Landshauptmann ichon in fruberer Beit bie Grengen feines Reiches heimgefucht; auch bem Papft Eugenius mar alles baran gelegen, bas noch immer verfammelte Concil in Bafel mit feinem Dberhaupt Felig auseinanber ju treiben, und er begunftigte baber bas Unternehmen Frankreiche; enblich eroffnete fich bem frangofifchen Ronige die lodenbe Musficht, burch gefchicte und nachbrudliche Benutung ber Umftanbe bie fconen rheinifchen Borberlande zu gewinnen, welche Frankreich icon bamals als Entfrembung feiner Rrone betrachtete. Schon um Pfingften i. 3. 1444 marb an bem frangofifchen Sofe laut von bem Abenteuer bes Dauphin, welchem Rarl bie Guhrung ber Urmagnace übertragen wollte, gefprochen; benn am 5. Juni fchrieb Ronigin Maria von Uniou aus Guiche in Louraine ein wohlwollenbes Sandbrieflein an ben ihr perfcmagerten Martarafen Jacob von Baben: "ber Delphin wolle mit etlichen großen Saufen ber Ritterfchaft und Reifigen Teinbe fuchen, und fie habe fich fogleich beim Ro= nige fur ihre liebe Dage, bas Saus Pfalg und Baben, um Schonung vermandt und biefelbe gugefichert erhalten." Der beutsche Furft erfchrat über biefe unerwartete Runbe und ichidte fie marnend unter bem 3. Juli bem Raifer ju, ber fie erft empfing, ale Burfard Dond von Canbe

Eron, voll nachhaltigen heroifden Saffes gegen bie Bauern, bereits auf bem Wege war, bie Urmagnacs ins ganb gu fuhren, und ber Ritter von Rechberg bie Unterhanblung abzuschließen im Begriff ftanb. Der biplomatifche Inhalt biefes Bertrages fann nicht genau ermittelt werben, ba bie Sauptfache munblicher Unterhanblung überlaffen blieb; inbeffen geht fo viel aus ben Befchwerben bes erfchrockenen Kriebrich's bervor, baf er nicht mehr als einen Bugug von 5000 Pferben und ber Abel nicht mehr ale 10,000 verlangte, und 20 Schloffer und Fleden in feinen Erblanben gur Aufnahme und gum Winterquartier ber Rriegsaafte anbot, ohne fie naber zu bezeichnen. Ueberhaupt murbe eine fo bebenkliche Ungelegenheit ohne alle Borficht, topflos, wie bie Roth brangte, eingefabelt und bem Dauphin Lubwig bas freiefte Spiel eroffnet. Die Abfenbung einer fo Bleinen Bahl gab ben frangofifchen ganben einerfeite nur geringe Erleichterung, als auch liegen fich mit ihr bie verbedten Unfchlage Frankreichs nicht ausführen. Deshalb verfammelte Rarl um Langres in Burgund ein Beer von 60,000 Pferben, beffen Beftanbtheile aus englifden Banben wir balb tennen lernen werben, um in gleichmäßiger Bewegung bie Grenze bes Reichs von Mumpelgarb bis Des mit erbrudenber Gewalt anzugreifen, jumal bie beutsche Reichsftadt Des ju übermaltigen, welche mit feinem Bermanbten René von Unjou, Ronig von Sicilien und Bergog von Lothringen, in altem Streite lag.

So weit waren die Dinge, allein in dunktem Gerüchte bem großeren Theile der nur um fich bekümmerten duufchen garbenent, gedieben, als eine harte, schonungslose That ber oftreichischen Partei, nur überboten burch die Greuel von Greifensee, ju einer Trennung bes Eidgenos-

fenbeeres vor bem engbelagerten Burich und bie Urmagnacs fcneller auf einen weltberühmten blutigen Schauplas gu unerwarteter Wenbung führte. Thomas von Falfenftein, ben Bernern fur empfangene Boblthaten verpflichtet, bemachtigte fich, um feinen Saf gegen bie Burger barguthun und burch ein großes gludliches Unternehmen Dant um Deftreich und ben Abel ju verbienen, burch ben unablig= ften Betrug, in ber Racht vom 5. Anguft, ber blubenben Stadt Bruge im Margau mit einer abligen Gefellichaft von 400, welche fich gwifden Laufenburg und Getfingen gefammelt hatten, plunberte alles locenbe Gigen= thum, gunbete bie Stabt an allen Gden an und fonnte nur burch bie Bormurfe bes ebler gefinnten Burgerfeinbes, jenes Rechberg, abgehalten werben, ben bejahrten Schultbeif. Die Rathmanner und vornehmften Ginwohner, nicht wie bie Befabung von Greifenfee enthaupten gu laffen. Er fcbleppte bie Elenden auf ben Thurm bei Laufenberg am Rhein, ale bas Landaufgebot bes Margaus fich erhob und hielt fich ficher auf feiner hoben Gefte Farneburg im Siggau, unweit Rheinfelben, wie bie Berner mit ben Lugernern, Golothurnern und Bafelern, glubend um Rache ju nehmen fur bie ichanbliche That, mit vielem Beuge und ber großen Buchfe von Bafel bor ber Burg erfchienen. In ber Bebrangnig - benn Wilbhanfens Musgang mar ihnen gewiß - ermunterte Bans von Rechberg, ben wir in unbegreiflicher Thatigfeit überall finden, bie Belagerten gur Musbauer, ritt in finfterer Racht (Ditte Muguft), indem bie Sufe feines Pferbes mit Filg umwidelt waren, burch bie Gibgenoffen, ju ben Armagnace, um fie jur Rettung Karneburge ichleuniaft berbeiguführen.

Ronig Rarl, ber Dauphin Lubwig, fruh bie Arglift

feines Charaftere entwickelnb, welche ihn als ben eilften feines Ramens vor ben Borfahren, wie vor ben Rachfolgern auszeichnet, triumphirten und waren ihrer Beute ficher, ale ber beutiche Ronig, ber Bergog Siegmund und jest ber Mbel in haffigen Botichaften fie ju retten befchworen, und ihnen, unter allgemeinen Erbietungen, Die gefürchteten Daffe bes Baterlanbes offneten. Alle Borbereitungen jum großen Buge waren getroffen, bie Gorge vor England fo weit gefchmunben, bag felbft John Talbot. unter welchem ber Ruhm ber englifchen Ritterfchaft ben hochsten Gipfel in Frankreich erftieg und mit ibm und feinem Cohne, verewigt burch bie tragifche Dufe Billiam Chaffpeare's, erftarb, mit 4000 engliften Schutgen fich anfchloß und Matthew Gob (Mattego), namhaft in ben letten Rampfen, eine gleiche Bahl unübermunbener Rrieger bot. Dapft Gugenius IV. hatte fur ben Bug, welcher bie ftanbhaften Bater ber Rirche ju Bafel auseinander icheuchen mußte, die Beftatigung ber Freiheiten ber gallifanifchen Rirche gelobt; und fo verhieß bas Unternehmen, begonnen unter bem ungebulbigen Beifall einer bis gur Berblenbung bethorten Partei, überall ben glangenoften Erfolg. 2018 um die Mitte bes Juli - ber Dauphin tam von Tropes - fich bas Seer um Ranco verfammelt, fchicte ber Ronig einen ftarten Saufen vor Epinal, bas ben Baubemont gegen ben René, als ben Bergog von Lothringen, unterftust, und ben Lord John Talbot, ben 70jahrigen, jur Umlagerung ber großen, bem Reiche verwandten Stadt Des; Graf Jacob von Lubelftein jog vor Toul und Berbun, bie meftlichen Bormauern Deutschlande; Giegfrieb von Bemingen leitete in ben unteren Elfag, in ben oberen Elfag Jacob Freibert

von Lichtenberg; thatig war überall ber Berrather Johann von Finftingen, beffen Burgerhaß gefattigt mar, wenn bas gebieterifche Strasburg, bas bem Domfapitel in feiner Febbe gegen ibn balf, unter bie Gewalt bes Ronige geriethe. Rart felbft weilte unter Sofgelagen und ben Buruftungen jur englischen Beirath mit bem Sofe ju Ranco .-Dit bem Sauptheere, nicht mit 5000 Dann, wie Ronig Friedrich zuerft gefobert, nicht mit 10,000 Reifigen, wie ber öftreichifche Abel verlangt, fonbern mit 40,000 folgte ber Dauphin uber Befort und Dumpelgarb gegen ben Sundgau. Dem Unfalle auf bas Reich gingen überall ben Umftanben angepaßte, gleignerifche Ertlarungen poraus, welche jeboch Frankreichs mahre Abficht nicht verbehlten. Balb bieg es: "bie Krone Frantreich fame auf Erfuchen bes romifchen Ronige, bes Saufes Deftreich und bes gefammten Abels, um bie Fredheit und ben Ungehorfam ber Schweizer gegen alle Dbrigkeit mit ben Baffen ju bampfen"; balb murbe ber Beiftanb, welchen man bem toniglichen Gibam Siegmund fculbig fei, vorgefchoben ; wieberum lautete es: "Frankreich habe feine feit vielen Sahren entfrembeten Grengen, ben Rheinftrom berguftellen." Rur folche Bulfeleiftung und gerechte Unternehmung erwarte ber Ronig im Elfag willige Aufnahme und Berpflegung fur 24,000 Mann, "babe aber im übrigen nichts gegen bas Reich vor; vielmehr hoffe er bie frubere Freundfchaft mit Furften und Standen befteft ju unterhalten." Mit biefer befrembenben Sprache, beren einen Theil bunbert und fieben Sahre fpater unter Beinrich II. nicht Baffenmacht Frankreiche, fonbern Rleinmuth und Unreblichkeit ber übermaltigten Protestanten in Erfullung brachte, beren meiten Inhalt ber Bochverrath einiger beutschen Stanbe

nach ber Schlacht von Norblingen gur Trauer aller Freunde bes Baterlanbes ale Recht anerkannte, erfchienen Frantreichs Banner ichon bamale an unfern fubmeftlichen Grengen, und es lag nicht am Willen bes beutschen Abels, bag nicht ichon i. 3. 1444 bie beflagenswerthe Entfrembung beutscher ganbe eine Bahrheit murbe. Dit bem Dauphin jogen ale feine Sauptleute bie vornehmften, und berühmteften Berren von Frankreich: Jacob Graf von Urmagnac, ber Marfchall Philipp von Jaloigne, Unton von Chabannes, Graf von Dammartin, Marfchall, Jean Geianeur von Bueil, Graf von Sancerre, Beaujeu vom Saufe Bourbon, Arnold, Saupt bes Saufes Dorpal, b'Eftouteville, Amaury b'Eftiffac, be Commercy, Blanchefort, Clermont, Joachim Rohout; ber junge La Bire; bie Schotten Montgommern, Robin Detitlo'; ber Bretganer St. Simon; bie Lombarben Balperga, Genefchall von Touloufe, unb Galeas; bie Spanier Salagar und Gonfales, alles in ber frangofifchen und englifchen Rriegsgefchichte gefeierte Damen. Man fab mehr benn 5000 Ruraffiere auf einem Saufen, bergleichen toftliche Ruftung im beutschen ganbe noch fremb mar. Aber ihrer prunkenben Titel und bes Ruhmes einzelner ritterlicher Thaten ungeachtet, nannte bas beutsche Bolt fie "Schinder" megen ichanblicher Birthfchaft, that ihnen fpater, wo es fie fing, ehrlofen Tob an und begriff bas gange Beer ber Urmagnaten unter ber Spottbezeichnung Urme Geden; in berbem Bolfsmis, qumal ale bie Drangfale vorüber waren, in abfichtlicher Entftellung bes Ramens fich rachend an ber bochmuthigen Rittergefellichaft.

Buerst fiel bes Grafen von Wirtemberg feste Burg Mumpelgarb; obgleich mit Kriegsvorrathen und Mannern

mohl verfeben, ubergab biefelbe ber erfchrodene Befehishaber am 19. Muguft, auf ein Jahr gu eigen, und "batte nach Rriegsrecht ben Strang perbient." Der Dauphin gebachte jebenfalls fich ben Rudgug ju fichern; Dumpelgarb hatte obenein in fruberen Sahren fich feinbfelig gegen Frankreich ermiefen; Stabte und Schloffer waren ihm verfprochen, und "er hielt es unter feiner Burbe, ohne eine Refibeng gegen ben Winter in freiem Felbe gu wirthichaf-Gleich barauf ale Johann von Rechberg ben Belfer angetroffen, folgte er ibm, um ben 20, Muguft, jum Entfas Farneburge, Buriche, in ben Gunbgau nach Mitfirch, auf Bafel gu. Ein prachtvoller Commer, Ueberfluß an Bein, Dbft und Getreibe fpenbend, lag uber den gefegneten ganden und locte bie frangofifche Eroberungeluft, welche noch im breifigjahrigen Rriege bor ber Rauheit bes beutschen Simmels vergagte, jur Befigergreis fung. Der Abel bes Elfaß, bes Sunbgaues und ber vor= beren ganbe, uneingebent ber Bufunft, nur auf Rache an ben Gemeinen finnend, jubelte ihm entgegen und eröffnete ohne Baubern bie Schloffer ju Mitfirch, Dammerfirch, Munfterol, Enfisheim und viele andere. Aber bie nabe gefeffenen Furften erschrafen bes unangefunbigten Ueberjuge und felbft Siegmund, ber Bergog, ber verlobte Gi= dam bes frangofifchen Ronigs, marb bange por fo unermeflichen, ftreitbaren Saufen, bie man freiwillig in bas Berg bes Beimatlandes geführt. Um flarften blichte Dfalagraf und Rurfurft Lubwig in bie verwirrten Banbel; ob= fcon ihm feine Bermanbte bie Ronigin von Sicilien Schonung im Boraus jugefichert, fchiette er fogleich vier ange= febene Manner unter ficherem Geleit jum Dauphin nach Lubers und erhielt zwar von feinem "lieben Dbeim" troftliche Borte, erfuhr aber beffenungeachtet manche Feinbfe: ligfeit in feinem Gebiete, und mar beshalb ber einzige unter ben beutichen Furften, welcher jur Beftrafung frango: fifcher Kalfchheit mannlich fich mappnete. Die Stabte. auf welche ber Stof ine innerfte Leben junachft gerichtet murbe, fcmabeten auf ben verratherifchen Abel und rufteten, ju vereinzelt und ichmad jum offenen Biberftanbe, fich auf ben Empfang ber furchtbaren Bafte por ihren Mauern. Bor allen bie Bafeler, noch nicht auf immer Glieber bes Schweigerbunbes, aber an Gefinnung ihnen jugethan, feit bem vorigen Sahre mit Deftreich und ben Landherren in Sehbe und bes Beiftanbes ber Gibgenoffen gewartig. Bielleicht lief bamale ber Bote von Bafel in smolf Stunden nach bem befreundeten Strasburg, beffen Bilb, in ben Ehrenfarben ber Stabt, man bis auf biefe Stunde beim inneren Gingange bes bafeler Rathsfaales erblicht, um einen Brief vom 25. Muguft gut überbringen, melcher bes "Delphin unabgefagte Unfunft in Mumpelgarb," feche Meilen von ihrer Stabt, bie Dishanblung ihres Lanbvolfe burch noch gelagerte 50,000 Mann und ihren Bug beffelbigen Tages auf Farneburg und gegen Burich mit mannlicher Gefagtheit melbete und um Eroft, Sulfe und Beiffand bat; "follten mir alfo von ber Bielbeit bes Bolfes unterbruckt merben, murbe es nicht babei bleiben, fonbern weiter um fich greifen, als vielleicht noch jemanb bebacht bat." Bertheibigung ber weiten Stabt, an beiben Ufern bes Rheins belegen , beschaftigte bie einmuthige Denge bereits, ale bie Bauern bes Gunbaaus, um Leib umb Gut ju bergen, vor bem unfaglichen, verruchten, verfluch= ten Bolt in die feften Mauern fluchteten. Gefagt auf eine bauernbe Umlagerung, auf jebe Sicherheitsmafregel

bebacht, felbit bie fchattigen, lieben Baumgange vor ber Stadt nicht ichonend, fanbte ber Deifter in bas Lager vor Farneburg bie Drobfunde, welche jeboch ber tropigen Menge fo unglaublich erfchien, bag ber erfte Bote, als fei er vom Seinbe gewonnen, erftochen murbe. Die aber ber Bohn ber Belagerten bas Lanbgefchrei beftatigte, begnugte man fich, im fediten Gelbftvertrauen nur einen Saufen von 600 Mann von bem Beere vor Burich berbeigurufen, im ftolgen Wahne, auch mit. fo geringer Babl ber Dacht bes Gegnere gewachfen ju fein. Der Dauphin felbft mar unterbeffen, im Gefolge bes bewaffnet herbeiftromenben beutfchen Abels an ganbefron, an Bafel vorüber, beffen Burger und bie Riechenversammlung über bie ungeheure Bahl bes fremben Bolts erftaunten, bis an bie Bire gezo: gen, um nach bem Rathe bes funbigen Rittere Rechberg bie Gibgenoffen nicht in einer offenen Schlacht anzugreifen. fonbern fie in ermubenben, einzelnen Rampfen aufzureiben. Mit 8000 Mann rudte ber Seigneur be Bueit, Graf Sancerre, geftust auf ben Darfchall Dammartin, melder in Mutteng fant, auf bas Dorf Prattelen, um bie Bewegung ber Gibgenoffen auszufunbichaften, mahrend ben Bafelern, Bugug erwartenb, noch gelungen mar, burch eis nen unerfchrodenen Dann, hemman Geevogel, ihre Berbunbeten jur Gile ju mabnen. Gelbft bamale glaubten jene noch nicht bie Beitung; ale fie fich auch von Lieftal ber beftatigte, befchloß ber "muthbrunftige", entflammte Saufe, 1650 Mann ftart, überbrufffg ber Thatenlofigfeit vor Farneburg, ben Armagnace entgegengusieben, "es -muffe geben, ginge es nicht, fo habe Gott bie Geelen , ber Feind bie Leichname." Go fturmten fie in ber Racht vom 25. jum 26. Auguft 1444, eigena

willig, ohne geordnete Entichluffe fort und tamen um 8 Uhr bes folgenben Tages nach Prattelen. Ber vermochte nun bem Geschichtschreiber ber Schweizer, ber jeben nambaften Raum bes ichonen Gaues um Bafel, ber fast jeben ber Streiter nach feinem Ramen, feiner Mage und feinen burgerlichen Beziehungen fannte, bie That vom 26. August nachzuerzahlen? Wir begnugen uns, ben Berfolg bes Bufammenhanges auf beutfchem Reichsboden im Muge, nur herborgubeben, bag bie Gibgenoffen mehr Taufenbe, als fie Sunberte maren, bas Felb mit Tobten bebedenb, uber bie Bire marfen, aller Dabnungen ihrer Sauptleute, Dag in ihrer Giegestruntenheit ju halten, uber bas Baffer an ben Gewalthaufen bes Marfchalls brangen, und nach Thaten, benen bas bellenifche und romifche Alterthum faum Gleiches an bie Geite ftellen fann, getrennt, theils auf ber Mue am Rluf, theils im ummauerten Siechhaufe von St. Jacob eingeschloffen, als Gubnopfer fur bie Frevel an ber Gil und ju Greifenfee, alle bis auf ein Dugenb, nach gehnftunbigem Morben, bem Tobe erlagen, mahrend bie Burger von Bafel, burch Uebermacht ber Armagnaten verhindert, ben Berangiebenben entgegenzueilen, in fchmergvollem Rothbrang ber Uebermaltigung ihrer Freunde gufchquen muften. Der beutsche Abel in ben Reihen bes Dauphins, ohne Gefühl fur folde That und ohne Scham vor foldem Siege, leiftete bie Dienfte bes Benters; bafur traf aber noch nach bem Kalle ber Bauern einen von ihnen, ben fchlimmften, verbiente Rache. Denn wie Burfarb Monch von Lanbefron uber die leichenbebedte Babiftatt ritt und mit bitte: rem Spotte gu feinem abligen Befolge ausrief: "wir bas ben beute in Rofen!" faßte im Born ein Sterbenber bie

leste Kraft zusammen und schleuberte mit ben Worten: "frif eine ber Rofen," einen Stein so wohlgegielt ins unschichtierte Besicht bes Sophlachers, daß er nach drei Aasgen qualvoll verschieb. Der Dauphin bagegen, als er die Aahl seiner ertchlagenen Ebeln und Reifigen, 6000, erkannte, schwur solche Manner nie gesehen, solchen Sieg nie gewonnen zu haben, und beistoß, sommender Zeiten eingebent, ein Botk der Art lieber zu Kreunden, als zu Keinden zu haben. Man pries früh den Xag von Stacob als bie beutschen Abermopplen, es folgte ihm aber Lein Salamis, kein Platda; das Schweizergebiet war gerettet, aber langsam erst und ohne Ruhm großer rächender Wasssenten, selbst als der Gemeinsten des Reichserwachte, 30g das Gewitter sich vom beutschen Boden.

## Drittes Capitel.

Der Dauphin lagert fich im Elfas, ben Krieg gegen bie Eidgenoffen aufgebend. Berfluch auf Straeburg, Bafel. Baffenftilftand. Nurmbereger Reichstag, Augult, September 1444. Krangbfiche Gesanbtichaft. Erklirung bes Reichsekrieges gegen ben Dauphin.

fifchen Bunbesgenoffen geoffnet; jest legte fich, bon ihrem Reinde ab, die gange vorrudenbe Laft ber Fremblinge, uber 33.000 Dferbe ftart, gebieterifch auf fie allein, mabrend ber Seigneur be Commerco mit 8000 Reifigen amis ichen Lauffenburg und Balbehut über ben Rhein feste. bie Balbftabte um Gelb fchatte und auch bas fette Breisgau gleichmäßig in frangofifche Gewalt zu bringen gebachte. Alles unter bem beifalligen Bormanbte, "bie Frangofen mußten felbft fur Unterfommen forgen, ba ber Bertrag von Deftreich nicht erfullt murbe." Aber bas ichlagfertige Landvolf im Schwarzwalbe that wie feine Entel im breifigiabrigen Rriege gegen ben Marichall Guebrignt, verhaute bem Landrauber bie Gebirgewege, fand unter feinem "Bauernfaifer" auf ber gewohnten Barten, an ben Daffen ber Landwehr, bis bas bofe Bolt wieber uber ben Rhein gog.

Unter so unsicheren Berhaltnissen, da der Friede mit den Eigenossen und dem Dauphin noch nicht adgeschlossen mar und er mit Basel bertäglich unterhandelte, überschwemmte mit Gewalt und Lift, unter verschiedenen Borwänden, meistentheils durch Drohungen Stadte und Bursun gen gewinnend, das heer der Armagnasten, noch überbietend dem Freed und Muthwillen der Scharen des Erzeptiesten und Coucy's, den prangenden Essaß die and Esseige und Educy's, den prangenden Essaß die and Engeber bei Strasburg und hagenau hin, und sand teine Streiter wie dei St. Jacob. Denn wiederum erweisen sich die weitlauftigen Beradredungen, welche man beim ersten Keindesgeschrei getrossen hatte, als unnüch, indem einerseits ein Theil der Landberren im geheimen die Berbeitunft Frankeichs betrieb, sie zu Privatsehden brauchte, anderersseit die große Logt der Angreifer, außer allem Ber

baltnif mit ber bieber gestellten Burgermannschaft, jeben Bufammenhang ber nachbarlichen Stabte abichnitt. Geber ber Rapitane rudte por ben ihm befchiebenen Drt, erft um fich feines Schabens ju erholen, bann um ibn fur bie Rrone ju behaupten. Baren ihnen boch burch ben Raifer und ben Abel Binterquartiere jugefichert, und follten fie, jumal bie Englander und Schotten, nach fo bofen Stoffen wie an ber Bire, ohne Lohn nach Frankreich heimfehren, bas ihrer fich ju erlebigen gebacht hatte? Go nos thigten fie unter manderlei Liften und Drohungen Enfisheim, Berlisbeim, Beiligen Rreug, fie aufzunehmen, verhobnten bie ehrlichen ichmachen Gemeinen, welche ihnen gewillfahrtet, und brangen am 2. Geptember mit 12,000 Pferben uber St. Sippolpte (St. Bilt) und Bar bis in bie Dorfer unterhalb Schlettftabt, weber bie Guter bes gegenmartigen Bifchofe, noch bes fruberen, noch bas Beich= bilb ber Reichestadt ichonenb. Dbgleich langft gewarnt, batten bie Bauern ihr Sab und Gut nicht zeitig in bie Stabte gefluchtet, indem fie bie Dahnung fur eine Lift hielten und ihre Borrathe ben Burgern nicht gonnten, und fo fanben benn bie Armagnaten überall eine Fulle bes land= lichen Segens, mahrent bie betrogenen ganbleute faum bas nadte Leben retteten. Roch aber fonnten bie Rran= gofen fich bes Befibes feiner groferen Stabt rubmen, als fie am 18. September mit ihren verlodenben Runften fich an bas fefte, reichseifrige Strasburg, worauf es vor Mlem abgefehen mar, machten. Denn Peter Briffac, Berr von Baranne, Ritter, Rath und Rammerer bes Ronigs, fchicte am gebachten Tage "eines Burgers von Roln verlorenen Cobn", Johann von Innenheim, mit einem Glaubenebrief an ben Deifter und Rath, mit bem Gewerbe, "bem Daus

phin und ben Seinen ju vergonnen, baf fie bei ihnen fur ihren Pfennig gehrten, fich mit ben anderen Stabten nicht zu verbinden, und unter ficherem Geleit eines Berolbs eine Botichaft an ben Ronig ju fenben;" anberenfalls bat a "um ficheres Geleit fur einen Bevollmachtigten Frantreiche. ber ju ihnen fich verfugen murbe." Aber Deifter. Rath und Burger ju Strasburg bielten in treuer Liebe am beutiden Reicheverbande, mertten flug, wie einhunbert und acht Sahre fpater, als Ronig Beinrich biefelbe Sprache führte, bie Falle und wiefen ben Bermittler glimpflich ab. Ihren Boten beim Raifer in Rurnberg verfehlten fie nicht, bas betrügliche Unfinnen bes Dauphins eilig zu vermelben. -Mis loblicher Gemeinfinn bie großeren Stabte rettete unb Drohung wie Berlodung an ihnen vergeblich mar, litt bas offene Land und die auf Treu und Glauben übergebenen feften Flecken bie unfaglichften Drangfale von ber Gelbaier ber vornehmen Ritter und ber Buchtlofigfeit ber nadten, hungrigen Rotten, Die nichts hatten, als mas fie burch Raub überfommen. Ber ihre Sabfucht nicht befriebigte, marb barbarifch gepeinigt, ihm bie Reble abgeriffen; Freibriefe und Bertrage ber Schwachen verhohnten Abel mie Rnechte: gemeinsam mar allen bie Befriedigung molluftiger Eriebe, fei es burch Rothaucht und nie bes Lanbes gehörte Gewalt an ehrlichen Rrauen und Jungfrauen, fei es am unmundigen Alter, "ja felbit an Rinbbetterinnen und an Musfatigen."

Den Strasburgern hielt es leichter, das Anfinnen der Frangofen reichtetreu abzulehnen, jumal sie des Raches und des Beistandes Ludwig's von der Pfalz gewärtig sein durften. Amfangs lief der Wachfame die Sache anstehen, weil seine vom Oheim, dem Dauphin, zurückgekehrten

Rathe ihn bes Rriebens vertrofteten; ale er aber inne murbe, bag bie Armagnaten bas ganb herunterzogen, ermahnte er unter bem 18. Geptember aus Beibelberg bie Strasburger, fanbhaft beim Reiche zu barren, und ruftete fich entichloffen, auch mit eigenen Rraften bem bofen Bolfe ju begegnen. Die Bafeler bagegen, mit Deftreich in Tebbe, ben Gibgenoffen verbunbet, mit bem Raifer beshalb gerfallen, hatten einen barteren Stanb, weil ber Dauphin in ihrer Rabe lag, ber Abel, bie Unhanger Deffreiche, ihnen überall nachstellten und bie Gibgenoffen junachft auf ihre Bertheibigung bebacht blieben. Bu Altfirch maren beshalb Unterhanblungen bes Dauphine mit ben Batern bes Concils und ben Bafelern begonnen morben, unter fortbauernber Feinbfeligfeit gegen bas Stabt: gebiet und Rachftellungen, ju benen felbft ber Dauphin in Perfon mehrmals herangog. Mis nun bie Bafeler, vor jeber Gewalt auf ber But, mehrmals ihre Buchfen auf bie feden, ungewarnt Beranrudenben losgebrannt, foberte ber Dauphin gu Altfirch Buffe fur folchen an ihm felbft begangenen Frevel, bie Unwiffenheit und bie Pflicht ber Rothwehr nicht achtenb, und beschulbigte bann wieber bie Burger ihrer boslichen Abficht, mit ben Schmeigern ben Abel vertreiben ju wollen, mas ihre Boten freimuthig ablehnten, jeboch nicht verhehlten, "bag fie nach beftem Bermogen ben ehrbaren Abel ichirmenb und loblicher Ritters fchaft von Bergen holb, bas Recht ber Gelbftvertheibigung gegen folche Eble, welche groblich bie Leute beraubten und ihnen bas Ihre gegen Gott nabmen, mannhaft banbhaben wurden." Weil man mit folden Unklagen nichts forberte, fchicte ber Dauphin bie Bevollmachtigten beim und ließ am 6. September bie Unterhanblungen in Bafel

por einigen Batern bes Concils und ben Boten ber Gibgenoffen in einer befrembenben Sprache eroffnen, welche bie wahre Abficht ber Rrone aufbedte: "wie ber Ronig von Frankreich von alter Beit her ein Schirmherr ber Stabt Bafel gemefen, beffen man Urfunde und Beugnif habe," und begehrten alfo bie Rathe bes Dauphine, baf bie Stabt ibm bulbige und fchwore und ihn fur ihren anabigen herrn halte; alebann wolle er ihr Gnaben erweifen, große Freiheiten verleihen, bie uberfommenen flarten. "Muf folche Berlodung erwiderten indeg bie Bafeler; ein Schutverhaltnif ber Urt fei ihnen gang unbefannt; fie feien eine freie Stadt und bem B. Romifchen Reich, fowie bem Bifchof gehorig und wurben fich nicht aus folchem Berhaltniß verbrangen laffen, mas ihnen auch barüber ju leiben bevorftanbe." Bmar erflarten bie Rathe bes Dauphin folden Befcheib fur eine Beleibigung ihres herrn und bros heten, bag er alle ihm von Gott verliehene Dacht bas ranftreden werbe, fie ju zwingen; aber bie ftanbhafte Treue ber Burger ließ fich, auch im Ungeficht bes feinb. lichen Beeres, nicht Schrecken und bie frangofischen Bevollmachtigten mußten es gefcheben laffen, bag bie Bater bes Concils zwifchen bem Dauphin, ben Bafelern, ben nachsten Gibgenoffen, auch ben Burichern, wenn fie ibn annahmen, einen Baffenftillftand auf 20 Tage bis jum 9. Dctober vermittelten. Den Bergang ber Dinge melbeten in ber treubergiaften Sprache Burgermeifter und Rath bem Romifchen Ronige nach Strasburg, fchilberten mit lebhaften Farben ihre Doth auch mahrend bes Stillftanbes, alle Frevel ber Armagnaten auf öftreichifchem und freiem Reicheboben und verlangten Troftung, mas fie nach Ablauf jener Frift thun follten, "bamit fie nicht, wofur

Sott fei, vom Beiligen Romifchen Reich abgebrangt murben "

Unter biefem bofen Bergange in ben oberen ganben war ber Reichstag ju Rurnberg ju Anfang August von Friedrich felbft formlich eröffnet worben, und wiewol bas firchliche Schisma ber Sauptgegenftanb ber Berathungen fein follte, trat biefe Ungelegenheit boch balb in ben Sin= tergrund, ale taglich brobenbere Runbe vom Bug bes Dauphins einlief. Der Romifche Ronig mohnte alten Brauche auf ber faiferlichen Burg, mo bie Gigungen unter ihm felbft gehalten murben, mahrend im Rathhaus bie Boten ber Furften, Berren und Stabte fich befprachen. 3mar waren mit bem Reichsoberhaupt fein Bruber 211= brecht, fein Better Siegmund und andere Rurften und Pralaten erichienen und hatten bie Stabte ihre "treffliche Botichaft" gefenbet; aber faumenb fellten bie Rurfurften, ohne bie tein Befchluß galt, fich ein. Der Rurfurft von Maing entschulbigte fein Musbleiben mit ber Gefahr feiner Lanbe vor bem fremben Rriegsvolle und mußte erft ernftlich vom Ronige "als Dechant und Borgeher bes Rurfürstencollegiume" herbeigemahnt werben. Roch zweibeu= tiger fant es mit ben beiben anberen geiftlichen Berren : Jacob von Trier hatte am 23. Februar b. 3. ein Bunbnif mit Frankreich gefchloffen, welchem auch ber Rurfurft von Sachfen mit feinem Bruber beigetreten mar, um ihre Unfpruche auf Lubelburg ficherzustellen; Dietrich von Roln mar ebenfalls bem Intereffe bes Reiche ent= frembet und mit Rarl VII. verbundet, lag obenein in ber Fehbe mit ber machtigen Stabt Soeft. Bohmens haber: voller Buftand trennte baffelbe von jebem Untheil an ben beutfchen Ungelegenheiten; bem Rurfurften Lubwig von

ber Pfalg bot bie Dahe feiner ganber am Rriegefchauplate gegrundete Entichulbigung, ju Saufe ju bleiben; und fo hatte nur Rurfurft Friedrich II, von Branbenburg, welcher, als Frucht ber Beftrebungen feines Baters, großere Rube in feinem Lanbe fab, in Perfon mit feinem Bruber 21: brecht, bem beutichen Achilles, fich eingestellt. Beachten wir nun bie Ubneigung ber Stabte. Deftreiche Sache gu unterftuben, und ben 3wiefpalt im Gemuthe bes bangen Romifchen Ronigs, feine boppelte Pflicht als Boigt bes Reiches und als Bormund ber jungen Bettern, fo ermeffen wir im voraus, bag nichts Einmuthiges, Rraftiges ur Ehre und bem Boble bes Reiches geforbert merben tonnte und bas bord fo ungablige Intereffen gefpaltene Baterland bem ploblichen Ungriffe ber vereinigten Ronigemacht Granfreiche und englifcher Beihulfe preisgegeben war. Bereits empfanben beshalb bie nachften Furften, felbit Siegmund und Albrecht, Beforgniß uber bas erfte Muftreten bes Dauphins um Dumpelgarb und Beffort. andere fchauten mit Distrauen in die unklaren Dinge, beren inneren Bufammenhang taum einige fannten, als um ben 10, Muguft, unter Rlagen und Befchulbigungen uber bie Schweizer, Friedrich einzelne Stande um Rath anging, mas miber bie fchanbliche Befchabigung bes fremben Bolfes ju thun fei? Doch fonnte er faum bie erfte Beitung aus Lothringen und Sochburgund erfahren ha= ben, und icon manbelte Reue ihn an, ober mar es Salfchheit, bag er Leib und Gut baran fegen wollte, folches ju wenben. Die Stabte, noch ohne Uhnung ber bevorftebenben Roth, riethen, friedlich wie immer, eine Befanbt= Schaft nach Frankreich zu fenben, allerbings nicht nach bem Sinne bes Romifchen Ronigs, welcher in feiner Ungft

lieber gleich bas Reich gegen bie Schweizer aufgeboten hatte, um baburch auch ber frangofifden Baffenmacht gu begegnen. Beil jeboch mit jebem Tage bie Runbe gefahr= licher murbe, bie Nachrichten vom Ungriff auf Des, Toul und Berbun, von 60,000 Armagnaten, von Mumpels garb, von ben zweibeutigen ober feinbfeligen Erklarungen bes Dauphins, einanber fich brangten, Strasburge Boten laut marnten, mußte Friedrich, welcher offentliche Mufbedung feines Schrittes und bas Geftanbnif feiner Taufchung icheute, es zugeben, bag eine Gefanbtichaft bes Reiches an ben Dauphin befchloffen murbe. Gilig machten noch vor Musgang bes Muguft ber Rarbinal Deter von Schauenberg, Bifchof von Musburg, ber Dottor Siob von Mich und andere vornehme Berren und Rathe fich auf ben Beg, um Lubmig über feine Abfibt, bas Reich ju übergieben, ju befragen. Jener, welcher bereits ben Rrieg gegen bie Schweizer aufgegeben und nur Beit gewinnen wollte, um ingwifthen entweber ber Borlande ober bes Elfaß fich ju bemachtigen, ober minbeftens in Winterquartieren mit feinen Scharen feften Suß gu faffen, hielt es fur bas Rathfamfte, ben Boten bes Reichs gar nicht zu antworten; mabrend beshalb bie Urmagnaten auf beutschem Boben fich einnifteten, mit Lift und Drohungen Strasburg und Bafel verfuchten, geleiteten funf feiner vornehmften Rathe, unter ihnen Johann von Rinftingen, beiber Bungen funbig und Berrather bes beutschen Baterlanbes an die Fremben, ben Bifchof nach Nurnberg gurud und tamen am 11. Geptember bort an. - Bereits beifchte eine unmuthigere Stimmung unter ben Stabten uber bie treulofen Sanbel bes Romifchen Ronigs, welcher fortfuhr uber bie Baster

und Schweizer zu flagen, mabrent jene im geheim unterrichtet maren, baf bie Unterhandlungen mit Kranfreich fcon im porigen Sabre begonnen batten, aber ohne ben Rath ber Furften. Distrauen trennte bie Gemuther ber Berfammlung, indem ber Romifche Ronig, noch immer Unterbrudung bes Abels burch bie Burger furchtenb, abgesonderte Sibungen mit ben gurften hielt und ben Bergog Albrecht nach Billingen abgeordnet hatte, um burch feine perfonliche Gegenwart ben fcmantenben Berbaltniffen einigen Bortheil abzugewinnen. Roch am 13. September mar bie Rebe, alles bem Saufe Deftreich Entfrembete ihm wieber gugumenben; man hoffte noch immer, burch neue Botichaft an ben Dauphin ben Reiches boben von ber frangofifchen Gewaltthatigfeit ju befreien und bem Dauphin Schranken ju feben, und jogerte um fo mehr, bie Gefandten beffelben ju einem öffentlichen Bortrage und ju befchamender Erorterung fommen ju laffen, ale eben erft ber Ronig ben Stabtern in einer Mubieng in ber fleinen Burafapelle, burch beren Pforte bie Berren ber romifchen Belt nur gebudt einziehen fonnten, erneute Berficherung ertheilt, er fei unfchulbig an bem bofen Sanbel, wolle feiner Getreuen bei ben Bevollmachtigten bes Dauphin, jumal beim Beren Johann von Kinftingen, ernftlich fich annehmen, mogegen er von ihnen bie Erbietung erhalte, ju Mustrag und Rachtung mit ben Schweigern nach Rraften auf Tagefahrten thatig ju fein. Mis bie Unhorung ber frangofifchen Boten nicht langer verschoben werben burfte, fie ben 3med ihrer Genbung im gebeim nicht fund thaten, mußte benn Friedrich feine Stirn mit nothiger Inboleng maffnen und alle Furften, mit Musichliefung ber Gefanbten abmefenber und ber

Stabte, auf bem Rathhause am 14. September versammein. Der Bifchof von Augsdurg begann ben Bortrag, "ber Dauphin habe bes Bescheibes sich geweigert und feinen, mit ihm gekommenen, Bevollmächtigten bie fraglichen Erklätungen und Auftrage ertheitt."

Bir errathen aus biefem rudhaltenben Benehmen Lubmig's bas Beftreben, bas Dberhaupt in Bermurfnig und Spannung mit bem Reiche ju bringen, um ungehinderter feine trugvollen, eigennubigen Abfichten burchaus fuhren. Johann von Finftingen, mit feinen Begleitern por ber hohen Berfammlung erfchienen, nahm feinen Unftand, öffentlich zu erflaren, "ber Romifche Ronig habe an ben Ronig von Frankreich und beffen Erftgebornen um Bulfe gegen bie Schweizer gefchrieben, und um biefem Gefuche fatt ju geben, jugleich ben beutichen Furften und bem Abel gegen bas Bolt zu belfen, fei in Rolge bestimmter gefchloffener Bertrage vom Ronige fein Gohn und Thronerbe gefenbet, welcher bereits bie Schweiger uberzogen, gewaltig gefchlagen und ben Entfat Farneburgs und bes bebrangten Buriche bewirft habe." Da bie jum Binterlager verfprochenen Schloffer und Martte noch nicht eroffnet feien, verlange er im Namen feines Ronigs, bie mit bem Abel ber oberen Lanbe errichteten Bertrage gu beftatigen, weil ber Dauphin nicht gefonnen, im Selbe amifchen Gis und Schnee ju liegen: ju bem Binterlager reichten bie vertragemaffig ju übergebenben Schloffer nicht aus; bas Seer beburfe aufer ben Balbftabten, Laufenburg, Sertingen, Rheinfelben und Walbshut, bie es fcon inne habe, noch Freiburge und Breifache; murben fo gerechte Foberungen nicht erfullt, fo tonne ber Dauphin fur Befchabigung ber Lanbe nicht fteben. "Ferner habe bie Gesanbtschaft noch ben Auftrag, daß Herzog Siegmund zur Bollziehung ber See mit ber Peinzessin Radegonbe nach Frankreich sich berausbegabe und der Mömische König den gesammten Schat; weichen Derzog Kriedrich, des Brautigams Vater, hinterlassen, dem Dauphin ausbändige, welcher dogegen seinem Schwager alle von den Schweizern seinem Beschlechte entzogenen Länder wiedererobern und zustellen wolle; Alles sei geschlossener, königlicher Uedereinkunft gemäß."

Ronig Friedrich, welcher in feiner 53jabrigen Regierung noch ungahlige Gelegenheit befam, im Gleichmuth bei haflichen Unterhandlungen fich ju uben und unter bem Diabem ober unter ber Schlafhaube Berbrug und Unluft zu verfteden, marb bennoch fchamroth, als Johann von Kinftingen biefen beleibigenben und ehrantaftenben Bortrag hielt, und verfchob, nicht gefaßt auf fo unumwundene Ertlarung, ben augenblicklichen Befcheib. Er berief baber feinen Stellvertreter auf ben Reichstagsfigungen, ben Martgrafen Albrecht von Branbenburg, ber nicht minber Dei= fter in biplomatifden Sanbeln als gepriefener Belb in Turnieren und Schlachten mar, und verabrebete mit ibm, mas er in feinem Damen, aber ohne Bugiehung ber Furften und Stabte, ju antworten habe. Diefer Befcheib aber lautete: "mit Befrembung vernahme ber Romifche Ronig bes Gefanbten Begehren und Unelage; er fei gwar geftanbig, um bie Gibgenoffen ju guchtigen, feinen Bruber, Ronig Rart, um 5000 Reifige erfucht ju haben, benen auch ohne Belaftigung bes Reichs und beffen freier Un= terthanen in ben offreichifchen Erblanden Elfag und Gunbgau 20 Schloffer und Martte jum Lager jugemiefen feien. Gegen biefen Bertrag habe aber ber Ronig ben

Dauphin mit achtmal ftarferem Seere gefenbet, überbies Mumpelgarb. Mes. Toul, Berbun und andere Stabte jener Lande entweber eingenommen ober mit Drohungen heimgesucht; welhalb benn, weil bie Bebingungen nicht von Kranfreich inne gehalten murben, man fur rathfam erachtet, bie versprochenen 20 Burgen und Martte nicht einzuraumen, jumal bie Armagnafen überall gar übel ju bandeln begonnen. Der Romifche Ronig erfebe nicht, wie Ronig Rarl foldergeftalt fich Freund bes beiligen Reichs ruhmen tonne; fei feine Abficht fo gut, als bie Gefanbten vorgaben, fo mochte er entweber alle feine Bolfer abfuhren ober nur bie begehrte Ungahl gurudlaffen. In Betreff ber Beirath bes Bergogs Giegmund, fei berfelbe noch viel zu jung und noch in ben Sahren ber Bormunbichaft, und beim Saufe Deftreich alten Brauchs, bag beffen Rur ftenthumer, Berrichaften, fammt ben Schaten und Rleis nobien von einem Furften auf ben anbern erben und nicht entfrembet murben; baher ber Ronig von Frankreich auf fie feine Unfpruche habe. Bolle ber Dauphin bem Bertrage nachleben, fo murbe auch Friedrich bie Berbinbung nicht aufgeben, bagegen nicht bem Reiche aufburben, mas er übernommen, und in feinen ganben bie notbigen Quartiere anweisen." Singugefügt murbe bie Drobung, "baß wibrigenfalls Rurfurften, Furften und Stanbe gur Schirmung bes Reiches mit bem Dberhaupte gemeinschaftliche Magregeln ergreifen murben," ein Ernft, ben aber bie fpatere Ertlarung ber anwefenben Furften wieder entfraftete, bag man, wenn ber Dauphin unbefchabigt bas Reich verlaffe, alle Errungen swifden beiben Ronigen burch einen Bergleich fchlichten wolle. Go enbete biefe Rathefigung am 14. September nicht ohne beiberfeitige Erbitterung, wiewol Friedrich, in beschämter Salbheit, um die Sache nicht auf die Spige zu fellen, fur sich umb sein Saus noch gitmpflichere Mittel versuchte, wie wir zu seiner Zeit erfahren werben.

Die aufmertfam lauernben Stabteboten, por benen folche Dinge im gebeim verhandelt murben, hatten boch fo viel erkunbichaftet, bag bie Strasburger am 16. Geptember bie Beftatigung bes fruberen Argwohns, "ber Romifche Ronig habe bas bofe Bolt gelodt," ben Ihrigen vermelben fonnten, und am gleichen Tage ju Rurnberg befchloffen, um bei fo erfchrecklichen Beitlauften fur die eigene Sicherheit Gorge gu tragen, an vier verschiebenen Orten. bie Dieberlanber und bie vom unteren Rheine gu Roln, bie aus bem Elfaf zu Borms, bie pom Bobenfee zu Konftang, bie von Ulm mit ihrer Bereinigung aus Franfen und Schwaben nach Ulm auf ben 16. October ju versammeln. Go vereinigt hofften fie ju miberfteben, weil einmuthig fraftiger Bulfe vom Romifchen Ronige und ben Aurften nicht zu gemartigen mar, als in menigen Tagen nach ber Entfernung bet frangofifchen Gefanbten in bem Grabe bebrobenbe Beitung aus bem Elfag und ben porberen Landen einlief, bag loblicher Gemeinfinn muthiger und murbiger angeregt murbe. Ramlich am 1. Geptember hatte Friedrich im Gebrange ber Umffanbe feine Rudbaltung fallen laffen, ben Stabteboten ben mabren Bergang, wie bas frembe Bolt ins Land getommen fei, eröffnet, und noch immer in bem Babne, ohne Gewalt bie Frangofen zu vertreiben, weil er bas Auflobern einer furchtbaren Rriegeffamme befürchtete, fie freundlichft gebes ten, mit feinen Furften und Rathen, bem Martgrafen Albrecht, bem Bergoge Lubwig von Baiern = Ingolftabt,

bem Markarafen Jacob von Baben, bem Grafen Ulrich von Birtemberg und bem Bifchofe von Augeburg, ihre Bevollmachtigten ins gand binauf ju fenben, bamit fie bie Sache jum guten Enbe brachten; hauptfachlich aber, um bes Rrieges mit ben Schweigern fich mit ben Baffen angunehmen. Die Boten hatten bie Billfahrigfeit ihrer Gemeinen verburgt, als am Freitage ben 18. Geptember ein Brief von Bafel bei ihnen anlangte, welcher bas Un: finnen bes Dauphin, Die freie Reicheftabt folle ihm und ber Rrone Frankreich bulbigen, berichtete. Ungefaumt brachten fie biefe Beitung erft ben Rurfurften und Furften, bie barob gewaltig erfchrafen, und bann bem Ronige, melder bemuthig fie auffoberte, bie Baster von jebem reiche: ungetreuen Schritte ernftlich abzumahnen. Richtebeflomeniger mar noch immer von jenem gemeinschaftlichen Bermittelungegefchafte ber Furften und Stabteboten in Billingen, unter Bergog Albrecht's Leitung, bie Rebe, bis am 20. September bie Unentschloffenheit fo weit wich. bag einzelne fonigliche Rathe ben Strasburgern vertrauten, "fie, welche auf mannhaften Biberftand gegen bie Befchabiger ihrer Beimat ju bringen, taglich neuen Uniag erhielten, murben in furger Beit vernehmen, mas ihren Mbfichten biene." Denn am 22. und 23. September borten bie Furften aus bem Munbe bes ebeln Junter Seffe von Leiningen, welchen Pfalggraf Lubwig nach Rurnberg abgeordnet hatte, bie umfichgreifende Berheerung bes Elfag, bie offenkundige Feindichaft bes Dauphin, und brangen in patriotifcher Aufwallung in Friedrich, "bag er bas Reichsbanner aufthate und bas frembe Bolf mit Gewalt aus bem Lanbe triebe." Die Scham nothigte ben geangstigten Berrichet, welchem bas Beft ber Dinge immer mehr ent=

fiel, in ben kriegerischen Ton mit einzustimmen, und er beutlaubte bie Städteboten unter ben holbesten Erbietungen, damit sie ihre Kreue dem Hause Destreich dewahrten, zumal die Strasburger, welche die Gesahr der theuern Deimat nicht langer in der Kerne ruhen sies. Biel fremde Mähre, von hier und dort, verwirrte die Gemüsste unmer mehr, so das man eben gesaste Entschasse und Wartgraf Albrecht und Herzog Ludwig von Ingolstadt, dessen Wasselfusstund mit dem Kurstüssten von Brandendurg durch den Könisschen König eben erstrecht ward, die selsse Jusammenkunft im Breisgau aufgaben. Denn der Baier schien zu seiner Kehde der Kremden gleichfalls sich bebienen zu wolsen, indem es ruchtbar wurde, es befanden sich zu Ingolstadt wol an 200 Armagnaßen.

Beit ju langen Borbereitungen verbot ber Fortfcbritt ber Frangofen um Strasburg, gegen ben Rhein gu, beffen Daffe faum por ihnen errettet murben; ein tonigliches Musschreiben vom 2. October verfunbigte bem Reiche, "baß, weil ein frembes Bolt aus Frankreich fich in beutsche Lande gelegt, biefelben übermäßig und unmenfchlich bebrange, etlicher freien Stabte fich unterwunden, andere burch Gewaltbrohung vom Reiche abzunothigen fich unterftanbe, ber Romifche Ronig mit Berathung feiner Furften und Betreuen fich entschloffen, unter ber Sulfe bes Milmachti= gen, mit ftreitbaren Saufen folche Befchabigung abzumenben und jur Rothburft folder Gachen ben Rurfurften, Pfalzgrafen Lubmig, bes b. R. Reiche Ergtruchfeg und Bergog, jum Dberften=Reiche-Sauptmann eingefett habe, um ben Rrieg gegen bie Frangofen und bas frembe Bolt nach feinem Gutbunten und Berfteben gur Sand gu nebs

men und das kaiferliche und des Reichs Panier, das ihm gesandt sei, aufzuwersen. Dem Obersten 20kleche-Haufst-haupt manne sei ferner Bollmacht ertheilt, nach seinem Dasuchaten Kursurlen, Hurgen, herren und Städte, ohne Räcklicht auf ihre Reichsanschläge, zur Stellung von Mannichaft und Kriegsbedarf aufzusobern, und den Ständen bei schwerer Ungnade geboten, dem Kriegsberrn in Allem geborsam zu sein."

Der madere Pfalggraf ließ es feinerfeits auch nicht an Ernft fehlen und zeigte fich uberhaupt in biefem frangofifchen Rriege als ber rechte Mann; nur ergab fich leiber balb, bag bie Aufwallung und Bereitwilligfeit ber großen Burften, jumal ber fern gefeffenen, ichnell voruberging, fie ungeftraft übernommene Berpflichtungen aussetten, Die Scharfe bes Unternehmens abstumpften und eine ehrenvolle Sache ber Reichsmaffen balb wieber in ben Beg trager, bie Achtung bes Reiche verminbernber, bas Bertrauen ber Reichsglieber hohnenber, Unterhandlungen hineinleiteten. Denn ungeachtet von Bafel unterm 4. October ein Schreis ben an ben Ronig bie Roth ber porbern Lanbe und bes Elfaß, die Frechheit ber Frangofen in ergreifenben Bugen fchilberte und ben Boigt ber h. R. Rirche fo wie ben Schirmherrn bes h. Reichs jur Bulfe aufrief, murbe boch von Friedrich neben ber Ruftung zum allgemeinen Rriege noch eine Gefandtichaft an ben Ronig Rart von Frankreich und Rene von Sicilien, bie in Ranco und por Det lagen, abgeordnet und ber Baffenmacht Defts reiche und feiner Freunde bie Richtung nicht auf ben aus Bern Keind, fondern auf die Gibgenoffen gegeben, uneingebent, bag man fury vorher bie Stabte bei ber erften Runbe von ber Gefahr gur Bermittlung inftanbigft aufgeboten.

Am 18. October verließ Friedrich Narmberg und eilte, och ver der Friedrich heim, nachbem er den Reichskeieg mit dem Panier zu Händen des Pfalggrafen, den Kampf gegen die Eidgenossen und die Unterhandlungen mit Krankreich seinem Bruder Albrecht, dem Markgrafen Albrecht, dem Markgrafen Albrecht, dem Markgrafen Albrecht, den hatte. Albbad gegen auch die andern Kurfürsten, der Handen und dem Mittemberger übergeben hatte. Albbad gegen auch die andern Kurfürsten, der Brandenburger, der Sachse, der Mainzer und der von Trier wieder heim und vergaßen entweder die Noth ihrer entsternen Mitstände oder arbeiteten für einen schmachvollen Frieden.

## Biertes Capitel.

Der Dauphin beset das ganze Essas mit Ausnahme der Reichs städte; Orangsale der Lande. Des Dauphins Frieden zu Ensistem mit der Schweiz, 28. October 1844. Desfreichs Krieg gegen die Schweizer dauert fort. "Tag des Reichsselberen zu Speier, 28. October, vereitell. Betrug des Dauphin zu Wolsheim. Aberise des Dauphin nach Rancy. Unterhandlungen des Kursussischen der Verließen von Teiter.

Bu keiner Zeit war aber Ernst des Reichs hochnöchiger, indem die Drangsale des Essaß, zumal Strasburgs, mit jedem Tage stiegen und, alles bürgersichen Gemeinssimmen ungeachtet, mit freiwilliger Unterwerfung der Hissolie, oder, was einer Arennung vom Reiche gleich galt, mit Anschluß an die Eidgenossen zu enden drocheten. Am 19. September ließen unter dem Morgennebel die Armangnaken schon in der unmittelbaren Able Strasburgs sich bliden, plünderten Dörfer und Klöster, auch die Benediktinerabtei St. Arboggst an der Ju vor dem Weißenthurmthore, in deren Nähe der vertriebene Patrizier aus Mainz, Johann Gutenberg, über seine Kunst sirnend, wohnte, führten die Heerden fort und hätten gern ein-

gelne Saufen ber Burger in ben Sinterhalt gelodt. 3mei Tage barauf folgte ihnen, geleitet von bemfelben Berrn Johann von Kinftingen, ben wir acht Tage fruher noch por ber Berfammlung bes Reichs ju Rurnberg ale Gpre= der fur ben Dauphin gefeben haben, Mathew Gub und Maclean mit 4000 Englanbern burch bas Beffrich, bemachtigten fich mit Drohungen funf fefter Schloffer und bes Stabtchens Bergbietenheim, worauf Finftingen, ber Berrather und Runbichafter, jum Dauphin ritt, um ben Berlauf feiner Genbung nach Rurnberg ju berichten. Um 27. September erzwangen fie im Damen Lubwig's bie Eroffnung von Markelsheim, bas ihnen ber Dberamtmann bes Bifchofe von Straeburg, Cherhard von Undlau, ohne Gegenwehr einraumte, und ichidten jum Schultheißen von Rheinau mit ber Unfoberung, bem Dauphin "fein Schlof". ben michtigften Rheinpag aufzuthun. Go bachten bie Urmagnaten ben Uebergang ine Breifagu zu geminnen, um in Freiburg und Breifach, wie bie frangofifchen Rathe in Rurnberg perlangt batten, fich feftsufegen. Aber ber Rheinquer Schultheiß, ber Bebeutung bes Ortes eingebent, gewann Beit, Mannichaft und Schuten aus Strasburg an fich zu gieben, und biefe empfingen bas bofe Bolt bor ihren Mauern mit fo moblaegielten Schuffen aus Buchfen und Armbruften, bag es fluchtig murbe und Rheinau nicht mehr anzugreifen magte. Ebenfo mader halfen bie Strasburger bem Abt fein Stabtlein Ebersheim = Munfter Bu behaupten, ba er fcon baran mar, um eine Summe Gelbes bem Stifte einen unficheren Frieden ju erkaufen. Dagegen luben bie Rosheimer, wiewol eine ftartere Ges meine, burch Reigheit eine Schmach auf fich, bie fie noch nach 200 Jahren fpottifch horen mußten. Denn als ber

Marfchall von Frankreich, Graf von Dammartin, am 29. September mit großer Macht bor bie Stabt jog und fie unter ben gewohnlichen Drobworten und ber Erbietung ber Schonung, wenn fie bem Ronige bienen wollten als Unterthanen, jur Ergebung auffoberte, liegen bie funf Dberften bes Rathes ohne bie Burgerichaft, welche auf ben Mauern und Thurmen ftanb, fo gra fich beruden, bag fie bem beutschen Reiche, ohne anbern Ungriff, als bag ein Rebmann, welcher gur Binne hinauslugte, erfchoffen murbe, bie Stadt verloren. Bie fie aber, gur Befchleunigung ihrer Schanbe, einem Armagnaten auf einer Leis ter uber bie Mauer geholfen, bamit er bas Thor von innen aufbrache, und fie, nach gefcmorenem Treueibe, bie Beftatigung ihrer Freiheiten verlangten, fagte ber frango: fifche Marichall hohnifch: "bas feien Lappereien, er murbe ihnen andere Freiheiten geben;" und bie Betrogenen faben fich rettungelos in ber Gewalt eines unbarmbergigen, frechen Feindes, ber ihre freie Stabt als Sauptfis feiner Baffen am långften behielt und am rudfichtelofeften misbanbelte. Deshalb bief es, wo ein Rosheimer fich bliden ließ, noch nach Sahrhunderten jum Spott: "bie bon Rosbeim baben bie Geden eingelaffen." Richt gang fo fcbimpflich, erft nach blutig abgewiesenem Sturme, gaben bie von Marlenheim, in voreiligem Mistrauen auf einmuthige Gegenwehr aller Mitburger, Stabt und Schloff gegen Theibiaung auf, jum bittern Unmuthe berjenigen, melde unverbroffen und furchtlos ber Bertheibigung ber Beimat fich unterzogen. Go fiel am 5. October auch Dieber-Chenbeim und naherte fich ber Dauphin am 7. mit bem Sauptbeere und vier großen Buchfen bem feften Drte Dambach. Ungeachtet nach breitagiger Befchießung ihre Mauern und

Thurme nieberlagen, wehrten fich bie Dambacher gegen bie Sturmenben fo mannhaft, bag felbft ber Dauphin am Rnie burch einen Pfeilfchug verwundet murbe, und ergaben fich, unausbleiblicher Rache binter ben burchlocherten Bruftwehren gemartig, erft ale ihnen freier Abaug mit foviel Guts, als fie auf einem Roffe mit fich fuhren tonnten, sugeftanben mar; ein Bertrag, ben bie Geden jeboch nach ihrer Urt frech brachen. Go mar es noch mahrend bes Monate October - Befihofen empfal fich bem Reinbe am 25. - bem Dauphin gelungen, fur feine getheilten Saufen die Schonften Baue bes Elfag bis auf Sagenau bin, mit Musnahme ber großen Stabte, wenn auch nicht fur feine Rrone, boch als reiche Winterquartiere, ju geminnen; als eine breite Grundlage fur funftige Unternehmungen gefichert mar, ließ er feinen Rapitanen ben Genuß und bie Behauptung ber Errungenen gegen ben balb eroffneten muthvollen Rrieg ber Strasburger und ber Reichsflabte, mabite 2000 ber moblgeruftetften Reifige ale Leibmache aus, und ritt, noch wund an feinem Rnie, bas Land hinauf, gen Enfisheim, um mit überlegenem Befoide Unterhandlungen perfonlich aufzunehmen, beren nachftes Biel ber Gegenpartei mahrenb bes Berlaufs berfelben burch liftige und gewaltfame Thatigfeit bereits entruct mar. Er konnte lachelnb ber Bufage von Winterquartieren entgegenfeben, ba er fich fcon im unbefchrantten Befige befant. Ramlich gegen bas Enbe bes Octobere maren im Elfag und in ben oberen ganben unteraebracht: in Mumpelgarb Louis be Bueil mit 2000 Pferben; qu Mitfirch Joachim Robout mit gleicher Bahl; ju Enfisheim Sinot be la Roche mit 1000; ju Battenweiler Etienne Lodier und La Sire, zu Wittenheim und Seiligen Rreug

Robert d'Eftouteville und Ravenel; zu Herlicheim ber Marschall von Jaloigne; zu Egistheim 1000 Spantier; zu Markeisheim b'Espinasse; zu Barkeisheim b'Espinasse; in Kelkenholz John Mongommery; in Nieder-Chenheim ber Finstingen; in Roseheim ber Marschall von Dammartin mit über 4000; in Wangen, Bergbietenheim und ber Umgegend Blanchefort mit 6000; in Wesselber und Martenheim 4000; im Ganzen bie Summe von 33,300 Pferden!

Gewiß nicht übertrieben find bie Schilberungen, welche bie Chroniten bes Elfag von ben unfaglichen Drangfalen entwerfen, die jene prangenben ganbe, theile burch fich felbit preisgegeben, theile burch andere fcmablich verrathen, mahrend bes Berbftes und bes Binters erlitten. Bollten wir ein ausführliches Bilb jener Greuel, jenes Sammers geben, fo mußten wir alle Buge wieberholen, welche uns bie fruheren Seimfuchungen boten, both mit ber Steiges rung bes Unheils, bag bie Doth biesmal nicht in menigen Bochen enbete. Bir burfen aber um fo eher biefen Berichten Glauben beimeffen, als uns aus einer gwei Sabr= hunderte fpateren Periode uber bie Leiden beffelben Landes, unter abnlichen, untlaren Berhaltniffen, ale ber Elfag burch bie unterliegende protestantifche Partei an Frankreich verfauft mar, biefelben Schilberungen vorliegen. Lefen wir, mas Philander von Sittemalb in feinem mahrhaften Traum= gefichte: "Golbatenleben", im ichonen, vom Simmel fo überreich gefegneten Lande gwifchen Bafichen und Rhein erfchaute, und zweifeln wir um fo meniger an ber Bahrbeit bes Gemalbes hinter Ronigshovens Chronit, weil es im 15. Jahrhundert noch feinen abgeschloffenen Golbatenftanb gab, bie Rriege baber immer ben Charafter eines Rampfes gwifchen Bolt und Bolt trugen, und jener Muswurf der stanzschischen und englischen Nation, schon an und für sich in 100jahriger Tehde verwildert, das Bolt im Esch nicht als wehrlose Bauern und Barger, die man völkerrechtlich schonen musse, falls sie willig alle Nothburst bergäben, betrachtete, sondern als Kriegsgefangene aus der Zahl ihrer noch kampfenden Genossen, deren Leben und Gut, als ihnen versallen, durch Schahung gelöst werden mußte. Darauf beruht ein wesentlicher Unterschiedes deten Krieges und der neueren völkerrechtlichen, mildern Sitte: damals galt der Einzelne bie Gewehre der Nation überhaupt und mußte der Einzelne für die Gesamtheit dußen, während gegenwärtig die Gesamtheit die Buge des Einzelnen überträat.

Go lange bemnach bie Armagnaken im Lanbe lagen, behandelten fie bas Bolt nicht anbers, ale maren es un= glaubige Beiben, Reber ober Morber. Gie fconten meber geweihete noch gefreite Derter, weber ben geiftlichen noch ben weltlichen Stand, fein Alter, fein Gefchlecht. fie nicht erschlugen ober fur tobt liegen liegen, ben peinigten fie ale Gefangenen ber Schabung willen, mit ber finnreichsten Bentereluft, wie fie g. B. ben Urmen Banbe und Rufe burch Cocher in Dielen fcblugen und fie fo tagelang, felbit in Saffern und Truben eingesperrt, liegen liegen. Ungablige ftarben Sungere in Rellern und in Mauerlochern, erfroren in ihrer Radtheit. Lubmia's Diener, jumal feine fchottifchen Leibichuten, verftanben bie verruchten Runfte an einem gangen Bolte gu uben, welche ber entfesliche Ronig in feinem Pleffie :les : tours, Loches und anbermarts fur einzelne Schlachtopfer unter ben Pringen und Bornehmen erfonnen gu haben mahnte. Satten Die Ungludlichen Schabung gelobt und fonnten fie nicht aahlen, fo mar ber fcmahlichfte Tob ihnen unausbleiblich. Die Ueppigkeit und verfluchte Muthwilligkeit mit Beibern einzeln zu befchreiben, halt unfer Berichterftatter, nachbem er jum Saarftrauben Proben gegeben, fur "ju grob." Taglich brannten Dorfer und Schloffer auf, welche ausgegehrt maren; mochte bie Schonung berfelben auch noch fo hoch verbrieft fein. Taufenbe irrten, aus bem Ihrigen geftogen ober burch Furcht vertrieben, nacht mit ihren Rinbern im ganbe umber; wie bie Bigeuner, "bie Beiben, welche in Bettlermeife umbergieben;" harthergig wies man fie por ben Thoren ber Stabte fort. Der feinesmegs febr beroifch gefinnte Burger, welcher bie Ergablung verfaßte, mochte boch munichen, herren und Stabte bes Elfaß hatten Frucht und Roft in fichere Statten gefluch tet und alle Dorfer verbrannt, bamit bie Morber und Schinder aus Roth gewichen maren. Aber Untreue und Mistrauen herrichten überall; jeber bachte nur an fich und gonnte feinem Unbern feinen Rath ober Beiftanb. Dur wenige fleine Ortfchaften, ben Charafter bes Rrieges richs tig auffaffenb, ftellten reblich fich jur Bebre, behuteten ibre Mauern mit Mannen und Beug, gerftorten bie Dublen, gerichlugen bie Dublifteine und begannen geitig bie jagbahnliche Tehbe mit bem wilben Bolfe, in einer Erbitterung und in einer Morbluft, bie nur burch bie erlits tenen Drangfale erflart werben tann und enblich, im Bolfbaufftanbe, bas gange Beer ber Fremben vernichtet hatte. Bu fpat jeboch ermachte biefer gerechte, ftrafenbe Born, welchen fleinere Saufen auch mit ber Ruhnheit ber Schweizer nicht uben burfen, ba bas, mit hohen Burgen und Stabten befette offene gand geheimes Bufammens rotten nicht wie bie tiefen Alpenthaler geftattete, fonbern

von ihren Warten die zahlteich eingelagerten Peiniger alsbatb einander an schwachen Punkten zu Husse eine konnten. Darum gehört die Schilberung so mannhaster Erhebung, der Rache, erst in die späteren Wintermonate, als die Bürger, an tüchtiger, einmuthiger Kriegsschrung durch die Kurften gehindert, sich selbst balfen.

Bahrend ein fo gablreich bevollertes Land alfo fich mishanbeln ließ, ein Theil ber Furften und Berren gegen bie Schweizer fehbete und nichts Großes ausrichtete, andere mit bem Reichsfeind unterhandelten und ber madere Pfalggraf und Reiche-Dberhauptmann in feinem Unmuthe fich verzehrte, ichlog ber Dauphin feinen Frieben mit ben Gibgenoffen und ihren Bunbeeverwandten. Bunachft maren bie Baster gebrungen, vom Romifchen Ronige und bem Abel gehaft, fur fich felbit ju forgen. 3mar hatte auch fie ber Pfalggraf Lubwig gemahnt, mit ganger Dacht geruftet ichon um ben 16. October im Relbe bei Sagenau ju ericheinen; aber fie fonnten in ihrer verwickelten Lage, als Bunbesvermanbte ber Schweiger, als Feinde ber Berren und von ber erbrudenben Dacht bes Dauphin in unmit= telbarer Rabe bebrobt, eines rettenben Musaanas nicht gemartig fein; ber Sieg ber Fremben ober bes Reichsaufgebote brachte fie in gleiches Gebrange und lief fie foggr fürchten, bag ber Dauphin mit ben Furften gu ihrem Berberben fich vereinigte. Darum forfchten fie angitlich noch am 22. October bei ben Strasburgern, wie bie Sache fich wenbete, melbeten, bag ber Dauphin gu Enfisheim inne lage, bag Bergog Albrecht von Breifach aus mit ihm unterhandle, und entfchloffen fich, im gefteigerten Distrauen, in ehrerbietiger Form erft am 25. October, ihre Beibulfe bem Reichsfelbheren ju verfagen, weil bie Ur=

magnaten feinblich in ihrer Rabe haufeten; in Unfchlagen auf ihre Stadt nachtlich fortfuhren und fie ber Rachftele lung bes Abele halber fich nicht einmal getrauten, ihre Boten jum 28. October ju vorläufiger Berathung nach Speier zu fenden. Ihre Beigerung brachte ihnen fpater bofes Gerucht bei ben elfagifchen Stabten; aber fluge Gelbfterhaltung gebot ihnen, ihr Rriegsvolf gut Befchirmung ber eigenen Beimat in ihren Mauern zu verfammeln. Um auf ber einen Geite wenigstens ficher gu fein, fcblof= fen fie fich ben Unterhandlungen an, welche, auf geheimen Betrieb bes Bergoge Philipp von Burgund in Enfisheim eroffnet, um fo rafcher jum Biele fuhrten, ba ber Dauphin in einem Rriege mit ben Schweizern nichts ju gewinnen, alles ju verlieren ermarten mußte. Um 28. October 1444 vermittelten ber Bergog Lubmig von Savonen, ber Graf Johann von Freiburg und Reufchatel, ber Graf Johann von Marberg und Balengin, beibe bem Burgunber engbe= freundet, ju Enfisheim mit ben Stabten und Gemeinen von Bafel, Bern, Lugern, Golothurn, Uri, Schmpt, Unterwalben, Bug, Glaris und ihren Unverwandten, bie Bermittler mit eingeschloffen, und bem Dauphin folgenben Krieben: Es ift freier Sanbel und Banbel in allen ganben bes Ronigs und Dauphins; ber Dauphin verfpricht, bag bie Abligen, welche bie Stabt Bafel befeinben, gum Frieben fich feben; fonft molle er mit ben Orten fie bagu anhalten; feine Befchabigung wiberfahrt aus ben Stabten und Schloffern bieffeits und jenfeits bes Rheins, bie in bes Dauphin Gewalt fteben ober noch barin tommen (zum Beichen, bag Lubwig feine argliftigen Unichlage auf bas Rheinland noch nicht aufgegeben); ber Dauphin verfpricht, mit feinem Beere nicht in bie ganbe ber Drte

und ihrer Augemandten zu kommen und darin seinen Aufentigat zu nehmen. Iene lassen sich die Friedensunserhandtungen Frankeichist mit dem Haufe Delfreich, dem Abel und der Stadt Jurich gefallen; doch störe das Misklingen bersehen nicht den gegenwärtigen Bertrag. Schließlich machte der Dauphin sich verbindlich, alle anwesende und nach kommenden Hauptsteute diesen Frieden auf das Evangstium beschwärtig zu lassen; wieder ein sich erer Vangsgeführen sie lassen in ich erer Boden auffauseben auf das Evangstium beschwärten zu lassen; wieder ein sich erer Boden auffauseben gebachten.

Go hatte furchtlofe Stanbhaftigfeit bie Gibgenoffen nicht allein vor Uebermaltigung bewahrt, fonbern fie auch querft in freundliche Begiehung ju Frankreich gefett, welche Lubwig fpater jum Sturge Burgunbe ju benugen mußte. Cie gablten bem gierigen Bolfe feinen Beller, mahrenb bagegen bas Gerucht ins Land lief, bie Baster und bas Concil batten burch bie fattliche Gumme von 12,000 Gulben fich ben Genuß bes Friebens erkauft. Dichts bestoweniger konnten bie Basler ben Berlauf ber Dinge abmarten; ihre Ungft bauerte fort. Dagu bie Ruge fonft befreundeter Gemeinen, ber Strasburger jumal, welche fie burch lange Briefe von ber Unichulb ihres Schrittes und ihrer Parteilofigfeit ju überzeugen trachteten. Go murbe ihnen vorgeworfen, bag nach ber Guhne und Rady= tung mit bem Dauphin bie Urmagnaten ihre Beburfniffe bei ihnen fauften und ju langerem Mufenthalt bei ihnen fich fartten; bag wol ihrer 40 jugleich in ihren Babftuben fich pflegten und bergleichen Unschulbigungen mehr. Sie berichteten barauf ben Bergang bes Friebens, wie fie, ohne Eroft vom Romifchen Ronige und ohne Gulfe von Berren und Stabten, als von ben Gibgenoffen allein, von

beiben Patteien gemishandelt, die Suhnung geschlossen hatten und war keinen Handel und Wandel mit den Kandichindern" in ihrer Stadt nicht versagen könnten, dagegen sich mit angestrengter Bachsamkeit auf ihre Apore, Thurme und an der Rheinbrude gegen die streifenden Rotten behüten müßten, von denen sie, weil Alagen beim Dauphin nichts fruchteten, wol 20 im Gefängnisse der Basser und Brot beisammen hatten? Des thätigen Antheils am östreichisch-schweizerischen Kriege zur Zeit müssig und im Spannung mit dem Reiche, bereiteten Bassels Wirger ihre Entsrehdung von Deutschland, aller Treuversicherung ungeachtet, in den Ereignissen biese Jahres vor.

Bahrend ber Dauphin mit ben Schweigern, ju beren Beffegung Deftreich feine Gulfe aufgeboten, feinen Krieben folof und ber unichulbige Elfag bufte, mar bie furftlichtobliche Aufwallung ber herren vom Reichstage in Murnberg entweber fchmablich verraucht, ober hatte, ohne Untaftung bes erflarten Reichsfeinbes, allein bie Richtung gegen bie Schweizer genommen. Die verfchiebenften Beftrebungen burchfreugten fich und lahmten jebe murbige Meuferung bes beleibigten Nationalgefühls. Der Romifche Ronig hatte feinen Gefanbten, ben Bifchof von Mugeburg, beim frangofifden Ronige in Det und in Ranco, beffen Drohungen ber Dauphin verlachte; Bergog Albrecht tagte mit ben fcmabifchen herren in Billingen und bei ihm mar Markgraf Albrecht, beffen Rriegemuth nicht bie Frangofen, fonbern bie fcmeiger Bauern empfinden follten; alle Unterftubung, welche von ben Furften ju Nurnberg bem Reiche gegen ben Dauphin jugefagt mar, verfchrumpfte in brobenbe Rehbebriefe an bie Gibgenoffen, melde um bie Mitte bes Octobers ber Markgraf Albrecht mit 43

verbundenen schwäbischen und frankischen Grafen und Rittern, bie Grafen von Birtemberg mit 75 vorneh= men Berren, ber Markaraf Jacob von Baben mit bem an ben Gibgenoffen gefeffenen Abel abichickten. Wie hatten auch iene Ebeln, welche fure porber mit Jubel ber Unfunft ber Urmagnaten entgegengefeben, jest und fo ploslich ihr Schwert gegen bie berufenen Belfer wenben follen? Soffte auch noch nach bem Frieden von Enfisheim Bergog Albrecht bie Schweizer burch Unterhanblungen mit bem Dauphin ju fchreden, ober gebachte er nur, ohne Theilung feiner gerfplitterten Ritterichaft, bie Frangofen gum Weichen vom Reichsboben ju bewegen; genug, es murbe im Dctober und November zwifchen Breifach und Enfisheim viel getagfahrtet, jur ichmeren Beforgnif ber mistrauifchen Baster. welche alle Tage furchteten, bag Deftreich unb ber Dauphin vereinigt uber fie berfielen.

Unter ben schmählichen hergängen spielte ber nede Reichsfeldberr bie beklagentwertieste Rolle. Die Berufung bes Romisichen Konigs und das übersandte Panier traf ben Pfalggrafen schon unter hochherzigen Anschlägen, auf eigene Kauft für die Bertheibigung ber seiner Obhut anvertrauten Lande zu sechten. Er gebachte eben (um die Mitte des Octobers) von Hogenau auf die Schwerung des Estaf von den bösen Gasten aus die Schwerung des Estaf von den bösen Gasten aus die Freudig ans Wertholm einlief und seine Rache verschob, indem ihm ausgehntere Pflichten aussetzielt wurden. Freudig ans Wert schwierung in Wertheitend, meldete der Reichssteher am 13. Detober aus Bribelberg den zu Utm versammelten Städten seine Berufung und soderte sie auf, mit ganzer Macht zu Pferde und zu Auß, mit Buchsen und Armbrissen, nicht nach dem geringeren Anschlage, im Felde bei Strasburg zu er-

fcheinen, "Gott jum Lobe, bem b. Reiche ju Ehren und beutschen Landen zu Rut und Frommen." Weil man ben fremben Reifigen gegenüber besonberer Bortehrungen jum Schut bes Sufvolts bedurfte, fo enthielt ein Sand: gettel noch bie Beifung, jum Behuf einer Bagenburg von 1000 Bagen bas Nothige in genau vorgefchriebener Beife, nebft bazugehorigen Buchfen, Pulver, Schiefzeuge und Pfeilen, ju ftellen. - Aber balb mußte Pfalggraf Lubmig einsehen, bag ber Rrieg nicht forberlich ohne vorbergegangene, fchleppenbe Berathung begonnen merben tonne; indem er baher fein Umt burch ben Gblen, Schent Ronrab, herrn ju Erbach, ben Strasburgern fund that und fie "mit freundlichem Gleife von feiner felbft megen bat" volliger als nach bem Unschlage bes Romischen Ronige ins Selb zu ruden, ihr ichon bamale berühmtes Gefchus nicht ju Saufe ju laffen, ihrer Mannichaft auch vertraute, tuchtige Rathe beizugefellen, icharfte er ihnen noch aus Bermersheim unter bem 20. October ein, ihre "trefflichen Raths: freunde" auf ben 28. b. DR. jur gemeinschaftlichen Befprechung mit Furften und Standen nach Speier abguorbnen. Statt mit rachenbem Schwerte auf bie Bermufter, welche fcon zwei Monate im Elfag lagen, loszuzieben. mußte man ihnen, wieberum tagenb, Beit laffen, wie ein boles Gewurm ine Mart bes Lanbes fich einzufreffen.

Schon Friedrich, der Romische Konig, mit seinem Anhange hatte durch die geheimen Auftrage an seinen Bruder im Breisgau die Schärse des Kriegsunternehmens abgestumpft und von neuem die zweideutigsten Sesinaungen zu erkennen gegeben; die Schmach vourde noch geößer und unausklöschischer, als des Reiches erste geistliche Autsürften offenkundig ihre Dand boten, die Ehre und das Mohl

bes Baterlandes ju verrathen. Schon vor ber Eroffnung bes Tages von Speier maren ber Rurfurft von Roln unb ber von Trier, beibe Bunbesgenoffen Frankreiche, fatt ftreitgeruftet, mit geringem Gefolge nach Strasburg geritten, mit bem Begehren, frangofifchen Rathen, welche mit ihnen bis Raftabt getommen maren, Geleit zu geben. Die Strasburger, welche ungebulbig bes Mugenblicks marteten, um unter bem Reichspanier bie "Schinber" aus bem Lanbe ju treiben, verfagten biefes Unfinnen und vermarfen muthig jebe Unterhanblung, bie Beden abziehen ju laffen, indem fie bie Unthaten berfelben ichilberten; "es fei eine Unehre beutscher Lanbe und muffe ben Stabtern eine bofe Buverficht zu ben Furften einflogen, wenn man jest noch theibigte." Mis fie baher auf ben gu Rurnberg gefaßten Befchluffen beharrten und hofften, bag beibe Rurfurften ale hochfte Glieber bes Reiche helfen murben, "bes Bolfe Uebelthat mit bem Schwerte gu richten," er= Blarten bie Ergbischofe offen, bag man auf ihre Unterftugung nicht rechnen burfe, und fuhren mit einander ben Rhein abmarte, ficher bei ben Furften ju Speier leichter Gebor zu finben. -

Bu Speier, das, vachsam auf die Gesahr nacher Lande, ein Bandniss mit dem Kurschesen von der Psalz turz vorher erneuert und auch seine Kleriker willig gestunden hatte, mit Geld in gemeinsamer Noth zu helsen, sanden die Alsgeordneten Strasburgs am 28. October eine stattige Bersammlung, den Kurschesen von Mainz, den Psalzer, herzog Otto von Waiern, den Grassen und Wilkern von Mann, den Grassen von Kachenellenbogen; viel andere Herren, Ritter und Knechte; dazu die Sichteboten von Eveier, Woems, Mainz, Menchte; dazu die Sichteboten von Speier, Woems, Mainz,

Frankfurt, Rurnberg, Mimpfen, zwei nur von ber Bereis nigung ber ichmabifchen Stabte.

Alle maren guten Muthes voll, als Graf Seffe von Leiningen, ber Sofmeifter ber Pfalg, ber Berfammlung nochmale bie Berufung bes Rurfurften jum Reichehaupt= mann eroffnete und fie bat, ihm zu rathen, wie man bem bofen Bolte mit ben Baffen Biberftand thun folle? Er verhehlte aber auch nicht, bag bie beiben geiftlichen Berren von Roln und Trier beim Pfalggrafen mit einer Botichaft bes Ronigs von Frankreich gu Germersheim gemefen maren, mit bem Borfchlage, bie Fremben "ohne großes Blutvergießen und Abgang bes Abele burch Theis bigung aus bem ganbe ju bringen; bag er aber beffen fich geweigert habe und auf ber Meinung beharre, gegen biefelben zu Relbe zu gieben." 218 ber Sofmeifter, Da= mens feines Berrn, noch fo rebete, fam biefem ein Brief bes Bergoge Albrecht, in welchem er bat, bis auf ben Abend bes folgenden Tages ju warten, bamit auch er feine Botichaft fenben tonne; besgleichen begehrte Markgraf Albrecht eine Frift bis jum folgenden Tage, um in Der= fon zu erscheinen. Ginige Furften maren gleich ber Dei= nung, bie Rriegeberathung bie gur Unfunft jenes ju verfchieben; nicht fo ber ehreifrige Pfalger, welcher ben Fortgang ber Unterhandlung beleibigt foberte und ben foftba= ren Tag nicht verloren wiffen wollte. In einem barauf jufammengezogenen engeren Rathe ber Furften und vier Stabteboten forfchten bie Bevollmachtigten ber Berren, ob die Stabte geneigt maren, ben fruberen Unichlag gum Reichefriege ju mehren? auch ihre Berren feien bann bereit, um mit grofferem Rachbrud im Relbe gu ericbeinen. nach Bermogen ein Mehres zu thun." 216 barauf einige

ber Stabteboten fich nicht fur bevollmachtigt erklarten, einen farteren Bugug gu verheißen, aber bes erften Unfcblages geftanbig maren, anbere bie Sache an ihre Gemeine bringen wollten, andere verficherten, ichon uber ihren Unichlag fich geruftet zu haben und burch ihre millig vermehrte Beihulfe bes Bohlgefallens bes Reichshaupt= manne fich getrofteten, ging man auseinanber, ohne bag bie Beibulfen feftgefest maren. Golche Bergogerung nah: men jumal bie Strasburger ju Bergen, betheuerten bem Rurfurften Ludwig ihre muthige Bereitwilligfeit jum Rriege, beffen fie alle Tage gewartig feien, und foberten ihn mit ehrerbietig bringenden Worten auf, ben Bug ju befchleus nigen, inbem fie jugleich berichteten, bag ihre Stabt bas Anfinnen ber geiftlichen Berren entichieben abgelehnt batte. Der Pfalger marb biefes Gifers frob, aber außer Stanbe, ohne die Beiftimmung und Mitwirkung ber noch erwarteten Furften einen Befchluß ju faffen, mußte er gleich burch bie Untunft bes Markgrafen Albrecht bie Soffnung vereitelt feben, mit Rubm und jum Frommen beutfcher Lande fein Umt zu handhaben. Denn ber beutfche Uchilles ertlarte, wie Bergog Albrecht mit bem Babener und Birtemberger vom Romifchen Ronige Muftrag hatte, ohne Bergieffung driftlichen Blutes an ben Dauphin gu merben, bag er mit gutem fein Bole vom Reicheboben abzoge, und jener auf bem Relbe amifchen Breifach und Enfisheim gelobt hatte, ju foldem 3mede auf einen Zag nach Dols: beim zu tommen. Go unwillig ber Reichshauptmann auffuhr, ale er bie ihm unbewußt gepflogenen Unterhand= lungen entbedt, mußte er, nach vergeblichem Beharren auf ben Nurnberger Schluff, boch um fo eher in eine Tagefahrt mit bem Dauphin willigen, als bie beiben geiftlichen

Kurfürsten alle hutse jum Reichskriege abschlugen und andere Kürsten und herren ihnen bestimmten. Doch erz eldate ber wacker Kürst, brachte man zu Molsheim ben Bertrag zur Befreiung bes Landes nicht zu Stande, so wurde er mit aller seiner Macht und mit Allen, welche er aufbieten könne, den Feldzug um Nicolaus (6. December) beginnen.

3m Bertrauen auf bie Bufage, ben Dauphin in Molsheim gu finben, ritten am 15. November bie gefamm= ten fürftlichen Bermittler, ber Bergog Albrecht, ber Martgraf Albrecht, ber Babener, Graf Ulrich von Birtemberg und bie beiben Ergbifchofe nach Strasburg; anbern Tages ftellte auch ber Pfalger und ber Baier fich ein; aber wie man noch uber ben Bang ber Unterhandlungen fich berieth, fam ber Bote von Moleheim mit ber Runbe, "ber Dauphin fei nicht ba, fonbern habe fich bas Land aufmarts nach Mumpelgarb gemacht." Und fo unwurbig hatten, bem Scheine nach, bie gefammten hochgebornen beutiden Rurften fich affen laffen; benn nachbem ber Dauphin feinen Krieben mit ben Schweizern gefchloffen und feine Rauber mit Duge uber ben gangen Elfag in fefte Binterquartiere gelegt hatte, fummerte er fich. eines 3medes, ber Berforgung feines Beeres auf frembe Roften, ficher, nicht ferner um bie verfprochene Bermitt= lung amifchen ben Schweizern und bem Saufe Deffreich. fonbern reifte mit feiner Leibcompagnie gu feinem Bater, ber, noch Det angftigent, ju Rancy lag und bie Bermablung feiner Richte Margaretha mit Beinrich VI. am 28. October vollzogen hatte; ber Dauphin bachte bier gu verabreben, mas in bem noch nicht aufgegebenen Unschlage auf bie Rheinproving weiter zu thun fet. Go fcmachvoll

genarrt war aber vor allen ber ehrliche, treumeinenbe Pfalger, benn bie beiben geiftlichen Rurfurften und Berjog Albrecht mit ihrem Unhange wußten um ben Betrug, ba ihre Rathe noch um bie Mitte bes November beimliche Bufammentunfte um Enfisheim hielten; ihnen, bie fie bem Elfag und ben Burgern bie Diebanblungen gonn= ten, mar nur barum ju thun gemefen, entweber, wie bie Erzbifchofe, an Rarl und bem Dauphin gnabige Berren ju verbienen, indem fie bie Musfuhrung bes Durnberger Befchluffes bis in ben tiefen Winter verschoben, ober, wie bie Deftreicher und ber Abel, bie Kremben im Lanbe gu behalten und vielleicht ihrer gegen bie gehaften Bauern fich ju bebienen. Um flarften blickten in biefe haflichen, untreuen Banbel bie Baeler, welche ichen am 19. Do= vember ben Strasburgern fchrieben: "ber Dauphin fei gu feinem Bater gezogen, und bie Furften, bas Bolt im Lanbe behaltend, trieben mit ber Ehre und ber Bohlfahrt Deutschlands ein fo fcanbliches Spiel." Raum ift je aroffere Untreue unter ben Deutschen erhort worben. -

Wie die reblicheren unter den Fürsten ihrer Täuschung sichartten und die beiden Priester des Gelingens ihrer Olden sich freiter, den auch herr Peter Bischof von Augsburg, welchen Triedrich und Unterhandlung an Karl VII. selbst geschieft hatte, unwerrichteter Dinge nach Strasdurg und meldete den herren, daß der König noch weiniger Nachgiebigsett und gutes Gemütt gegen die Lande bilden sasse die der Dauphin. Vergeblich bestärmten darauf der Kurfürst Ludwig und die Strasdurger die Kürfen, jetz, da jede hossing zur friedlichen Jandlung geschwunden sei, den Nürnberger Reichstagskasschied int Wert zu seet zu seet, und voren selbst jetz bereit, sich ins

Felb ju legen. Man fchieb uneins, unter Bormurfen, auseinander; ein Theil ber Rurften ging in bas Dberland. um bie thatenlofe gehbe gegen bie Schweizer fortgufeben; ber Priefter von Trier bagegen fuchte in Perfon ben fransofiifchen Ronig und ben Gicilier in Rancy auf, um nach feinem Ginne bas entfraftete Glfag von ben gefattigten, unbeftraften Raubern ju befreien. Wie er bie Sache einfabelte, merben wir balb erfahren; ein bitterer Sohn fur bas blutig gemishanbelte Bolf mar, junachft ale Folge ber erzbifchoflichen Bermenbung, bag ein Umlauffcbreiben Rene's, Ronias ju Jerufalem und Sicilien, Berjoge von Unjou und ju Lothringen, im Elfag einging, batirt vom 16. Rovember aus Rancy, welcher bas Land in feinen Schirm nahm und als Bevollmachtigten gum Mustrage feinen lieben Getreuen und Rath, Johann Berrn von Kinftingen, jenen Berratber, berausfanbte!

## Fünftes Capitel.

Kleiner Krieg ber Stabter gegen bie Winterquartiere ber Geden. Unterhandlungen bes Kurfürsten von Trier. Tagsfahrt zu Trier an 21. December 1444. Reuer Aufschu bes Obzobung ber Strasburger, vom Reiche sich zu trennen. Sieg bei Alltirch, 16. Januar 1445. Brief R. Friedrich's an Frankreich. Schreiben bestehen an bie Stabte. Fortbauer bes Kriegs im Februar.

Weshalb nun nicht ungesaumt ber Pfalggraf ben Krieg angriff, jumal um Speker ein jahlreiches Bolf aus Schwaben und Wirtemberg sich eingefunden und bes Neichsober hauptmanns wartete, bennen wir nicht anders erklären, als daß ihm das Anschn ber Mittursursten be Sande band. Als ber Ungebuldige den Nicolaustag erhartt, die letze Krift, trat ber Winter mit Heftigkeit ein, schweite und fror es so state mit Heftigkeit ein, schweite und fror es so state mit Nicolaustag erhartt, die letze Krift, trat der Winter mit Heftigkeit ein, sich bie Winter mit Heftigkeit ein, sich im freien Felbe aushalten konnten. Wie die Grasburger und die Richsstäde und kien ein geschessen und bie Richsstäde im Elfaß erkannten, daß sie von den unreditisch oder wortbrüchigen Fürsten ganz im Stiche gelassen siehen, warb die lauteste, gerechteste Klage überall gehört, der Ueberfall bes bösen Bolfes als ein lang vorbereis

teter Unschlag ber Berren und bes Abels gegen bas Burgerthum auf bas gehaffigfte verfchrien und von ben ent= fchloffenen Gemeinen ein fleiner Rrieg , eine rachenbe Gelbfthulfe ergriffen, welche fund gab, baf es an Duth nicht fehle und eine allgemeine Bereinbarung in wenig Tagen auch ben feftgenifteten Reind jum Beichen gebracht haben murbe. - Biele pornehme frangoffiche Berren, überbruffig bes beutschen Winterlagers, maren balb bem Dauphin gefolgt, ben juchtlofeften Saufen bie Bewahrung ihrer Quartiere anvertrauenb. Die Burudgebliebenen nun faben fich, nachbem fie bie Frucht bes Felbes, fo viel eingebracht mar, lieberlich verpraft, und bie reiche Beinlefe nur einen geringen Ertrag gegeben, alebalb genothigt, ihre feften Schloffer und Fleden zu verlaffen und fich weiter im Lanbe umguthun, wogu bie feftgefrorenen Bege, bie mit Gis bebedten Rluffe, felbft ber Rhein, einzulaben ichienen. Muf biefen nothgebotenen Streifereien, ba bie Stabte, bis auf bas befcholtene Bafel, bie Musfuhr jebes ben Raubern feh= lenben Artifele verfagten, begegneten bie Geden bem ermachten Bolfefriege und murben überall mit einer Buth und einem tobtlichen Salle empfangen, welcher allmalia mit ihrer ganglichen Bernichtung enben mußte. Bie viele bem Grimme bes Bolfes in bem 20 Meilen langen Lanbe erlagen, verbrannt, wie "Schelme und bofe Buben" erfauft murben, lagt fich nicht ermitteln, ba ihrer ungegablte in ben Baffern verfaulten, von ben Sunben im Felbe, bon ben Bolfen gefreffen murben und nur bie vornehms ften ein ehrliches Begrabnif burch ihre Genoffen fanben. Bir begnugen une, aus biefem Zag und Racht unablaffig fortgefebten Bertilgungefampfe nur Gingelnes berborunbeben, mas bie Erbitterung und bie Dannhaftigfeit jenes Landsturms im Gebiet ber Stadt und bes Bisthums Strasburg bezeichnet.

Die erften Erfolge murben noch gegen Musgang bes Octobers jur Rachtzeit burch fede Gefellen aus Strasburg und Benfelb errungen; alle lebenbig gefangene Geden buften mit ber ichimpflichften Tobebart, inbem man fie unter bem Jubel bes Bolte im Rhein erfaufte. Schube aus Strasburg erlegte vor ben Mauern Rheinaus einen vornehmen, fchottifchen Bannerherrn; ber Burgfleden Mubig bemahrte ale Triumphzeichen eine reiche Fahne, melde bie Burger ben Geden abgenommen, ale fie gur Rachtzeit ihre Mauern erfteigen wollten, aber vor ben Musfallenben mit blutigem Berlufte bas Beite fuchten. Much bie Schlettstabter magten fich balb aus ihrer Refte. felbft mit geringer Bahl, und faben ihre Ruhnheit belohnt, wie bie Strasburger, welche ben Allerheiligentag mit bem Tobesbabe ber Gefangenen feierten. Um 5. Dovember verbargen fich 150 Rnechte aus Strasburg im Schloffe ju Geispolzheim und lauerten, bis ein Bug von 800 Geden aus Rosheim mit vielen Getreibewagen fich wieber aufgemacht hatte. Da fielen fie aus bem Schloffe, fchoffen und ichlugen auf bie binterften, tobteten ihrer eine große Bahl und eilten wieber auf bie Fefte, ale bie Gemappneten vom Borberguge gegen fie fich manbten. Gene hatten inbef eine Berftartung von Robbeim, mo ber Dar-Schall Darnmartin lag, an fich gezogen und gebachten bie feden Burger im Schloffe abgufchneiben. Aber Reuer= pfeile ftedten bas Dorf in Brand, unter neuem Berlufte fluchtete ber große Saufe ine Relb und ließ bie Stabter mit 100 erbeuteten Pferben und ben Getreibemagen unbeichabigt auf Strasburg gurudgieben. Golde Giege floften auch fleineren Fleden und ihren herren Buverficht ein, fo bag am 10. November bie Englander in Ingenheim mit Berluft vor benen von Lubelftein, Babern und Saarburg aus ihrem Winterlager wichen. Go ging es in benfelben Tagen um Gulg, Dieber- Chenheim und Schlettftabt und an anberen Orten mit metteifernbem Sag; bie Schlettftab= ter ftreiften icon bie St. Bilt. fuchten bie "Schinber" in ihren festen Schlupfwinkeln auf, worüber freilich manch fcones Schlof und Dorf, auch Stabtlein, wie Bangen, ju Unfang December in Flammen aufging, benen man fie weihete, um ben Geflohenen bie Bieberfehr unmoglich zu machen. Much ben Bauern fam ber Muth ber Gibgenoffen, wie fie bie Burger ffegreich faben; und Bebe ber fleinen Schar, welche ben Bergweifelten in bie Banbe gerieth! Go mar bie blutige Jagb uberall eroffnet, als bie Strasburger unter ihrem Mit = Ummeifter zu einer gro-Beren Unternehmung fich aufmachten und am 15. December mit 100 gewappneten Pferben und 1400 Fuß-Enechten vor Marlenheim erfchienen, mo Englander lagen. Beim erften Sturme auf bas Schlog, beffen Graben feft gefroren, fchrien bie Geden um Frieben; aber obgleich Berr Sans Meiftersheim, ber Mit = Ummeifter, auf ber Sturmleiter vermundet, burch bas Gis in ben Graben fiel und ertrant, und Martin Born ber Mit-Stabtemeifter, tobtwund barnieberfturgte, festen bie Burger ben Ungriff fort, erichlugen bie Befatung, ftecten bas Schlof in Brand und brachen mit ichoner Beute gur Beimtehr auf. Muf ben Donner ber Buchfenschuffe eilten bie Beden von ben nahen Schloffern machtvoll herbei und hinter ben Strasburgern brein: aber bie Grafen von Luselftein aus Marmunfter fliegen, gufallig im Felbe, ju ben Burgern, weiche unter bem Schube einer verständig geschlossenem Bagmburg, ungertrennt und ohne Bertust, tapfer unter die chreienden Geden mit ihren Klosbüchsen schießench, ihr Gebiet erreichten und vor ber Stadt 3000 ihrer Genossen bereit fanben, sie vor der Uebermacht in Sicherheit aufymehmen. Solche täglich sich wiederhotende Bertuste fleiserten aber andverseits die Erbitterung den Rauber zu solcher hohe, daß sie 3. nach der Pusinderung von Braiso-Weiterscheim ein schwarzeres Weit, welches kein Geld zur Schakung hatte, an einen Baum aussingen, und als das Kind, mitselich zu erzählen, lebendig von der ungsücklichen Mutter aing, ein Bube bosselbe on dem Baume zerschmetterte!

Mitunter empfingen fede Scharen bes Landvolfs auch harte Stoffe: fo maren in ber heiligen Beihnachtewoche ihrer 600, vom Raiferftuble jenfeits bes Rheins ber, bei Martelebeim über ben Strom gegangen, batten aus einem Dorfe bie Geden vertrieben und jogen fich auf Schlettftabt; aber eine anbere Schar von 100 überrheinischen Bauern wurde blutig in bie Flucht gefchlagen, obgleich bie bofen Leute an Babl geringer, ichlecht beritten und ichlecht bemaffnet. Denn ichon ließ fich Mangel und Armuth uns ter ben fruber fo reich prangenben Fremben bliden, beim Abgang ber nothwenbigften Beburfniffe, und ,wenn auch einer reblich geguget (geharnischt) war, ftellten brei ober vier gang ungeruftet fich bar, ein Theil ohne alle Baffen, ohne Schuhe, ohne Sofen ober Gugelhut, in muften, bofen Rleibern, gleich als andere, obe, verlorne Buben." Solcher Bofewichte Bahl mehrte fich mit jebem Abbruche, ben fie erlitten, und fie maren bie unmenfchlichften: weil ju ber Beit niemand auf ben Strafen manbelte, fonbern bie Dorfleute beimlich burch Balbmege ihrer Rothburft

nachgingen, hatten die Boswichter viele große, biffige Junbe gewöhnt, die Wanderer in ben Wäldern und die ten horiten aufzuspüren und sie mit Bellen und Beifen so lange festzuhalten, die die Menschenidger kamen, "welche die Leute im Walde gleich dem Wildprett jagten." "Wo aber redliche, kilchne Gesellen die Boswichter kellich angingen, da floben die Schalte ihre Dick und ließen sich niederschaart, ohne Weber gleich als eine gebundene Kuh."

Keiner aus ber Zahl diese armseligen Haufens, sonbern wol ein vornehmer Herr, Schan Alman (Jean Menand), ohne Zweisel beutschen Gebluts, war es, welcher um das Weihnachtsfest zu Strasburg das kalte Bab im Rheine nehmen mußte; zur selben Zeit, als die Baseter von ihren Freunden im Elsaß beschutzt und die Wecken zugleich bei ihnen in warmen Babern sich pflegten und sie, zum Schaden der Städte, dem bisen Volke allerstei Vorschub gewährten. Daß unter ein Gasten gegen das Ende des Jahres, des Erntesgenst ungeachtet, schon gebe Nord eingeristen, nahm man an dem ungewissen, obsdachosen Umberziehen immer mehr wahr, indem sie St. Wilt und Kelenholz in Brand stecken, des Engensteins im Erand flecken, der Det des Liegen siehen und anderwährts nach Schutz vor des Winters Strenge und dem Hunger ausgingen.

So war eine der schönften, volkreichsten Provinzen bes deutschen Reichst der eigenen Nothweide übertassen, oder seinen Peinigern falt funf Monat preisgegeben, die jene, am sernen Umrechalte verzweissend, freiwillig wichen, ohne daß von Kaiser und Reich itzend etwas als unkrässige, (angwierige, trügerische Unterhandtungen geschwassen, um die Noth zu erleichteren oder zu enden. Mismuthig, verumehrt, in allen Anschlägen behindert, sag Kurstuft

Lubwig in Helbelberg und konnte wenigstens seine diesseigen Unterthanen schügen, während Destreich mit seinem Abel die Febbe gegen die Schweizer mit solcher Schwach in kleinen Raubzügen fortsetze, daß 18,000 Schweizerpstüge sicher durch die Felder gingen.

Die beiben Ergbifchofe von Trier und Roln, bie von Kranfreich gewonnenen Bereitler bes Murnberger Reichsab= fchiebes, gaben fich unterbeffen fortmahrend bie Diene, als wenn bes Lanbes Bohl ihnen am Bergen lage, und bielten burch immer neue Borfpieglungen bas Schwert bes Pfalgers in ber Scheibe, bag er ben Unmuth ber Strasburger thatenlos tragen mußte. Gein gefpanntes Berbaltnif mit ben Burgern, welche fonft auf ihn mit Bertrauen blickten, erfennen wir, bag er jener Stabt nicht felbit brieflich bie Runbe von einem neuen Bermittlungs= persuche mittheilte. Um 16. December 1444 melbete ben Strasburgern Meifter und Rath ju Sagenau, baf ber Bug gegen bas frembe Bole, ber Beim Mufgeben bes Bin= tere noch immer erwartet wurbe, ganglich unterbliebe, meil ber Bifchof von Trier mit guter Troftung vom Ronige Rarl jurudigefehrt fei, wie ihre Boten aus Beibel= berg eben heimgebracht. Muf bie Rlage bes Prieftere megen ber Diebanblungen, welche bas Land von bem Seere bes Dauphin erlitten, habe ber Ronig geantwortet: Golches fei ihm leib; ba aber ber Winter fein Rriegevole überfallen, tonne man es jest nirgend anbere mobin fuhren; Rarl habe beim Abichiebe bes Bermittlere fich erboten, um St. Thomas (ben 21. December) feine Bevollmachtigten nach Trier ju fenben; auf biefen Borfchlag fei ber Rurfurft von ber Pfalg enblich eingegangen, und er fobere baher, ba ibm Beit gebrache, ben Tag ben

Strasburgern kund 3n thun, sie durch die Hagenauer auf, ihre Botschoft zur bestimmten Arist nach Arier zu senden, damit die Fremden in diesem Winter nicht weiter um sich griffen und beim Abzuge Städte und Schlösser nicht beschädigten.

Ohne beshalb ihre Selbstvertheibigung abzustellen, ordneten die Stabter ihre Sendboten nach Arier ab, mit Ausnahme ber Strasburger, welche balb die Genugthuung
hatten, daß jene Lagesahrt, aus angeblichem Mangel der Bollmacht der Franzosen, teinen Austrag der Sache
brachte, sondern erst nach sieden vollen Wochen, während
welcher das Land der Seisel preisgegeben bleiben sollte,
eine neue Beschiftung, zum hohne des Etends, nöttig
fand.

Muf biefem Tage ju Trier marb erft bie Rotul ber Rachtung und bes Bertrages von ben Rathen bes Ronigs von Frankreich und bes Rurfurften von ber Pfalg entworfen, und weil "bie treffentliche Botichaft Rarl's" Eluglich ohne Bollmacht jum Abichlug erichienen mar, wollte fie bie Dunkte an ihren herrn bringen, und fant baber einen Beitraum von fieben Wochen bis Scholaftica (ben 10. Rebruar) 1445 billig, um von Trier nach Ranco bin unb jurud ju reifen! Die Bermittler batten gegen biefes unalaublich unverschamte Unfinnen nichts einzuwenden und barum mußten auch bes Rurfurften Rathe fich fugen. Mm 2. Januar 1445 melbete Lubwig aus Beibelberg ben Strasburgern und anbern Stabten bie vorlaufigen Uebereinkunftepunkte, bie Anbergumung eines zweiten Tages ju Trier und foberte fle auf, ba bie Gachen fie auch bes ruhrten und er ohne fie nichts ju banbeln meine, auf ben 20. Januar eine Tagefahrt ber betreffenben Stabte

bei ihnen felbit angufeben, ob man ben Inhalt ber Dunfte annehmen wollte; wie man in ber 3wifchengeit, mahrenb man nicht ju Felbe gieben tonnte, fur bie Gicherheit bes Lanbes Gorge truge und was ju thun fei, wenn bas frembe Bolt bie Rachtung nicht hielte? Jene Puntte aber find ein Beugnif frangofifchen Uebermuthe und ber Schmache. fo wie bes Berrathe ber bermittelnben Furften: Der Ronig und ber Dauphin follen Schaffen, bag ihr Bolf vom Reicheboben, bem Gebiete bes Rurfurften von ber Pfals und bes Bifchofe von Strasburg im nachften Februar hinmeggoge, ohne in biefer Krift bie bisher von ihnen innegehals tenen Schloffer, Stabte und Dorfer ju gerftoren, ju be-Schabigen und zu berauben; - wofur aber erft am 10. Februgr bie Beffatigung erwartet merben Connte und baber ben Frevlern bis babin volle Freiheit gelaffen mar. -Das frembe Bolt follte nach ber Beit nicht mieberfehren und auch fein beutsches Grengland ferner anfechten ober befchabigen. Die Furften und Stabte follten fur ben erlittenen und noch zu erleibenben Schaben feine Benugthuung vom Ronige, bem Dauphin und bem Ronige René verlangen, "ba ber Landesubergug ohne beren Willen und Ordnung gefchehen fei." Die Furften und Stabte follten miber bas Bolt, bas bis jur gefetten Frift in ben Schloffern bliebe, feinen Streit beginnen, noch ihnen mit Urglift nachftellen! Es follte bem Bolte im Elfag freifteben, in Stabten und Dorfern, bie beffen willig maren, ihre Beburfniffe an Rleibung und Roft einzukaufen; welche Gemeine aber nichts mit foldem Bertebre ju thun haben wollte, burfe bagu nicht gezwungen werben und bes Bornes bes Ronias, bes Dauphin, ber Beichabigung ihrer Rriegsleute nicht barum gemartig fein. Weil ber Ronig

und ber Dauphin etliche Foberungen gegen bie Bergoge von Deftreich hatten, "bamit ihre Lauterteit in bem Frieben offenbar murbe, fo follten bie burch bas frangofifche Bolt vom Saufe Deftreich innegehaltenen Schloffer im Monat Februar gu Banben eines Dritten überliefert werben, unter ber Bebingung, bag er ohne bie Bewilligung bes Ronigs von Kranfreich feine Beere von Deffreich einlaffe. Bare ein Sahr ohne Bereinigung ber ftreitenben Darteien verfloffen, fo follten Stabte und Schloffer bem Ronige von Frankreich wieber aufgethan werben, gegen Erftattung ber ingwifchen aufgegangenen Roften, bie auch bas Saus Deftreich ju entrichten fculbig fei. Die Erfullung aller biefer Puntte fobere Kurfurft Lubwig auch fur feinen Better, ben Pfalggrafen Stephan und bie Grafen von Wirtemberg. Bum bevollmachtigten Abichluß follten bie Betheiligten zu Trier am 10. Rebruar fich einfinben."

Als die Stradburger erfuhren, daß die Geden ungehiert Raub, Moth, Brand so lange im Lande forttreis
ben dursten, man dem Abschiede von Nurmberg nicht nachkomme und sie die ganze Schande und Gesahr dieser
kopksosen werden die die ganze Schande und Gesahr dieser
kopksosen wir Necht ihr Unmuth, benen man obenein die
Hande zur Nothwehr band, auss höchste und schreich die
koak schändliche Bost um Martürlten nach Heibelberg, man hätte
das schändliche Bost um Martürlt konnen aus bem Lande
beinigen, wenn die Kursten, welse das Feuer nicht benne,
die Noth zu Herzen genommen; über 20,000 umschuldige Leute seien im Lande mit großem Jammer schon
umgekommen; wenn Niemand mit ihnen Mitteid haben
wolle, müßten sie die Schweizer oder andere, welche sich

baju erboten, barum anfprechen. Bas bann bem Reiche ober bem Saufe Deffreich baraus entftebe, folle man ibnen nicht beimeffen. Wann bem Raifer ober einem Rurfurften Leibes miberfahre, mußten fie in furgen Zagen ba fein, ober fie murben mit ber Mcht bebrobt; jest, ba Stabte und ganb nothlitten, achte beff niemanb. Gie baten bringend um Sulfe und gemiffe Untwort, fonft muffe man anbere gu ben Sachen thun."

Der Rurfurft erfchraf uber biefe brobenbe Sprache und erfannte bie Gefahr langerer Bergogerung, jumal bie Schweizer machtig um fich griffen; ichlugen bie Strasburger fich ju ben Gibgenoffen und folgten ihrem Beifpiele bie bebrangten Stabte im Elfag, Breisgau und bie Reiches ftabte, fo hatte man nicht allein bas frembe Bolf aus bem Lanbe ju treiben, fonbern mußte auch eines Rampfs mit Deftreich gewartig fein. Diefe Gorge bes Rurfurften beftartte fein Bruber, Ruprecht, Bifchof von Strasburg, welcher beim Schlug eines Bunbes mit ben Schweigern entweber fein Bisthum verlor, ober vom Reiche abgebrangt ju merben furchtete. Darum eilte er felbft nach Beibelberg und trieb, gur Genugthuung ber Stabte irgenb etwas au unternehmen.

Unlag jur Gegenwehr gab hinlanglich bas frangofifche Bolt, welches nach Mufgehrung ber Borrathe noch hung: riger zu ftreifen begann; inbem beshalb bie geiftlichen Rurfurften ihre eigennütigen ober gleichmuthigen Arbeiten ernstlicher betrieben, jog ber Pfalger als Reichshauptmann um bie Mitte Januars nach Strasburg mit feinen Reis figen, flief gu ben Mannen bes Bifchofe, bes herrn von Lubelftein und Lichtenberg und ritt mit einem mobigerus fteten Gefolge von 700 Pferben am 16. Januar 1445 5

in ber Fruhe in eine Saltstatt bei Illeirch. 218 nun bie Befatung von Rosbeim, wo ber Marichall Dammartin noch immer lag, mit 2000 Pferben auf Futterung gen Blobsheim jog, fiel ber Rurfurft auf fie ein, machte fie fluchtig, erichlug ibrer 300, verfolgte bie Rliebenben unb nahm gwolf Capitaine gefangen, barunter fehr vornehme herren, melde unfer Bericht Methelin be L'Escouet, Mufer be la Broffe und Ame be Balberga, mahricheinlich ber Lombarbe und Genefchall von Touloufe, nennt. Muf bas Gefchrei ber Kluchtenben fag in Rosbeim ber Marfchall mit bem Rerne feiner Ritter, 4000 Mann fart, auf; bei folden Umftanben begannen bie Gieger in guter Drb: nung gen Strasburg ju traben, fehrten gegen bie porbers ften, fuhnften und wohlgewappnetften Berfolger oft um, liegen aber, vorfichtig gegen bie Uebermacht, in tein allgemeines Gefecht fich ein, fonbern gelangten ohne allen Schaben mit ben Gefangenen und 100 fconen Pferben in bie Stabt. Bon ben Riebergeworfenen murben neun ertrantt, Methelin ju 15,000 Gulben, ber Lombarbe au 4000, ber be la Broffe ju 2000 gefchatt unb fpater gegen geleiftete Urfehbe freigelaffen, obgleich bie Rachrichten uber bie wirkliche Bahlung fich wiberfprechen. Go gering auch ber Geminn gegen ben Schaben mar, felbit als um biefe Beit vor Rheinau noch Pierre be Champagne tobt blieb, freuten fich boch bie Strasburger uber bie millige Beihulfe ber Furften und herren und uber ben Unfang bes Reichstrieges in bem Dage, "bag fie ben ehrenbaften, gludlichen Berlauf ber Cache umftanblich ben Battern melbeten, welche am 28. Januar Glud munichten, fich bagegen beflagten, bag fie folches Beiftanbes ihrer abligen Rachbaren fich nicht zu getroften batten, ibre

bauernben Drangfale, bie angstliche Bewachung ihrer Stadt schilbetten und gegen alle bose Nachrebe in Betreff ihres Berfehre mit ben Schindern sich ju entschulbigen suchten. Bugleich gelobten sie ferner feundliches Einverständnis und baten bringend, ihren Kaussetten ben Markt zu Strasburg nicht zu versperren."

Bas nun auch um ben 25. Januar ju Strasburg von ben Rathen bes Rurfurften und ben Stabteboten verabrebet worben fei, ober ob überhaupt eine Tagefahrt ju Stanbe gefommen, melben bie Berichte nicht; mol aber wurde bie Sieghaftigfeit und bie Soffnung auf einen Reichserieg gur Beftrafung ber Frangofen burch ingmifchen bekannt geworbene Schreiben bes Romifchen Ronigs wis bermartig gebampft. Denn es lief Runbe von einem Schreiben Friedrich's an Rarl von Frankreich ein, batirt aus Bienerifch : Reuftabt vom 21. December 1444, welches bie Berichulbung bes Reichsoberhaupts an ber Unfunft ber Schinder und beffelben geringen Untheil an ben Leiben ber Elfager, feine gefliffentliche Saumfeligfeit in ein grelles Licht feste und burch bie feinerfeits angefnupften Unterhandlungen mit Frankreich bie Musficht auf Erlofuna noch meiter ine Ungewiffe fcob. Diefes Schreiben, charatteriftifch fur Kriebrich und feine unmurbige Stellung gu Rari VII., lautete alfo:

"Wir Friedrich von Gottes Gnaben u. f. w. entbieten bem burchlauchtigssen Füussen Kart, König zu Frankreich, Unferem lieben Bruber und Obeim, brüderliche Liebe und Mehrung alles heise. Durchlauchtigster Kurst und sieber Obeim und Bruber, von Unseren Sendboten, welche Wis zu E. L. gefendet hatten und die jeht wieberum zu Und kommen sind, auch aus den Briefen, die Ist Und bei Gurem Secretar jugefandt habt, und wie er auch Uns munblich ergablt bat, baben Bir verftanben Gure Boblfahrt und gutes Befen, mas Bir mit gutem Billen gern gehort haben, und banten Gud fur folde funberliche Be= gierbe und Buneigung, bie Ihr ju Une traget. Danach haben Une biefelben Unfere Genbboten Gure Antwort vorgebracht, bie 3hr auf Unfer Begehren munblich und fchriftlich habt thun laffen, und angefeben folche Ginung unb Freundschaft, bie gwifchen bem beiligen Reich und Gurem Saufe zu Frankreich lange Jahre gemabrt bat, batten Wir getraut, Une follt von G. E. eine anbere Antwort werben, und Unfere und bes Reiches und bes Saufes Deftreich Unterthanen von Guren und Unferes lieben Dheims, bes Delphin, Leuten nicht befchwert worben fein; besgleichen Unfere und bes Reiches Stabte, Des, Toul und Berbun. Das haben Bir aber aus Gurer Antwort nicht empfunben. Da nun biefelbe Stabte uber bas, baf fie von Guch und ben Guren por Uns, als ihrem naturlichen und rechten Berrn, nie angeflagt worben, befchabigt worben find und noch taglich merben, mit Schabung und anberer Befchmerben, hatten Bir boch G. g. und einem jeben, welcher glei= ches Recht an fie verlangt hatte, baffelbe nicht verfagt. Danach melben G. E., wie Ihr Unfern Dheim, Guren Sohn, Une und Unferem Saufe ju Gulfe, gefanbt habt, ber bann mit feinem Bolte Unferen Feinb, bie Schweizer, beichabigt. Golder Dienft fam Une mohl gu Gefallen und war auch ein guter Unfang bruberli: der Liebe und Freundichaft und batten auch perhofft, foldes Bolt follte Uns und Unferem Saufe gegen biefelben Unfere Seinbe hiefur behulflich und beftanbig gemefen fein, mas Bir gegen Guch und Guer Saus auch

wieberum hatten verschulben mogen. Aber baffelbe Bolt bat Unfern Reind unterwege gelaffen und fich uber Unfere und bes Reichs Furften, Stabte, auch Unferes Saufes ju Deftreich Unterthanen gelegt und fie an Leib und Gut unmenfchlich verberbt, wie bas Unfere Genbboten an E. L. flarlich gebracht haben. Goldes hat Une nicht fo bruberlich und freundlich bebeutet, ale Ihr Une fruber gefdrieben und guentboten habt, und baffelbige Bolt mag nicht Urfache haben wegen ber Berberge; benn hatten fie ein flein wenig Gebuld gehabt, fich gutlich gehalten und nicht alle Dinge ohne Unterfchieb fo unorbentlich verwus ftet, bis ber Unferen ju ihnen gefommen maren, murbe ohne 3meifel alle folche Sache auf ziemlichem Bege georbnet worben fein. Go weiß auch E. E. wohl, baß Bir um folche Menge bee Bolle nicht gebeten, fonbern allein gefchrieben haben, bag, wenn Bir Boles irgend wie beburften, ober mit giemlichem Uebertommen begehren murs ben, 3hr ihnen alebann Urlaub geben und baffelbe frei siehen laffen wolltet. Darüber gibt Unfer Brief, fo 3hr ihn recht anfebet, flarlichen Befcheib; Wir haben auch baruber Gure Untwort nie gehabt, noch Guch mehr barum gefchrieben. Wie aber bem allen fei, fo bitten unb ermahnen Wir Gure bruberliche Liebe, bag 3hr noch fchaffen wollet, bag Unfern und bes Reiches Furften unb Stabten, auch Unferem Saufe von Deftreich, folche Stabte und Schloffer, bie 3hr, Guer Gohn und Guer Bolt inne habt, ohne langeres Bergieben übergeben und von Guren und Eures Gohnes Bolf nicht ferner angegriffen werben, und alfo gu handeln, bag zwifden bem b. Reiche und Eurem Saufe nicht ein Schablicher Unwille gefchahe, mas Bir nicht gerne faben. Wegen bes Tages, ben E. E. am

Rheine zu machen begehrt, wiewol nun nicht Rothburft mare, in ben Sachen ju theibigen, ba Bir nichts Reues, fonbern billige und mogliche Dinge begehrt haben, fo verwilligen Wir jeboch, bag folder Tag auf ben Sonntag Reminifcere in ben nachften Saften (21. Februar 1445) in ber Stadt Maing, welche ju folden Sachen mohl gelegen ift, gehalten werbe; babin benn Bir Unfere Boten fenben und, ju tommen ober Bollmacht ju fenben, auch Unferen Rurfurften fchreiben wollen. Alfo moae auch E. E. fenben, wie Ihr Une in Gurem Briefe gufchreibet. und auch barauf halten, bag Unfer Bruber von Sicilien folden Tag auch befchice megen ber 3mietracht, bie er mit Unferen Stabten Des und Berbun mit Gurem unb feinem Bolfe hat, und fie und andere bes Reiches Unterthanen baruber nicht mehr bebrange und ihnen auch fein Beleit fchice, baf fie ficher tommen mogen."

Wir enthalten uns jeder anderen Bemerkung über Ton und Inhalt diese kaisellichen Schreibens und deuten mut an, daß solch ein Congreß, zehn Tage noch über den Trierer Termin hinausgeschoben, dem Lande gewöß keine schwiede Erledigung gebracht haben würde, weil Friedrich auf Karl's Foderung wegen des Bertschniffes Siegmund's om Tirol mit der Prinzessin Abegonde gar nicht eine ging und die hoffnung auf Nuhe der gemishandelten Prowing von der Ausgleichung über die schwebertlichkeit von West, Zoul und Berdun, abhängig blieb. Darum war es denn, dei aller Schmach, noch ein als Ktugdeit zu lobender Schitt der theinsschaft fie der die Ktugdeit zu lobender Schitt der theinsschaft wur der Freichsweigteit über des Schuschertlichkeit von Angelegenheiten des Hause Deskrich und der Reichsweigteit über de letztingsscheit die bet letztingsscheit Schlete von den nächschoortiegender

bes Elfaß trennten und ihren bebachtigen Gang verfolgten, melder bem Ronige und bem Dauphin ber ermunfchte mar, weil fie bei bem Gemeinfinn und ber entichiebenen Abgeneigtheit ber Stabte bie Soffnung fahren ließen, bas Rheinufer als Grenze Frankreichs ju gewinnen. Go beftig baber auch bie Stabte uber ben Berrath bes Ronias und bie Berglofigfeit ihrer Rachbarfurften fcbrien, mußten fie am Enbe bennoch bie zweibeutigen Duben ber Priefter pon Trier und Roln ale eine Boblthat erachten, gumal um biefelbe Beit ber Romifche Ronig ein Musichreiben an bie ju Ulm versammelten und bie vorlanbifchen freien Stabte ergeben ließ, welches ihnen ben faumfeligften und unficherften Weg empfahl. Diefes Schreiben, am 1. 3a= nuar 1445 gleichfalls ju Bienerifch Reuffabt gegeben, lautete: Nachbem ju Rurnberg mit Rathe ber Rurfurften, Rirften . herren und Stabte befchloffen merben, eine Botfchaft zu ben Ronigen von Frankreich und Sicilien gu thun, bes Unrathe und Sanbels wegen, ben fie und ihr Bolt im Reiche trieben, fei ber ehrmurbige Deter Bifchof von Augeburg wieber gefommen, und habe von Franfreich umb Sicilien folche Untwort gebracht, babel ber Romifche Ronia nicht Grund noch Enbe verftebe. Er habe ihnen barauf in einer Beife wieber jugefchrieben, baraus fie mobl abnehmen mochten, bag fie ihm, ben Rurfurften und bem Reiche billig anbere hatten antworten follen, wenn fie bie gute Einung und Freundschaft mit bem Reiche ju mehren und ju ftarten beabfichtigten. Ferner habe ber Ronig burch feinen Secretar gefchrieben und begehrt, baß der Romifche Konig und bie Rurfurften mit ganger Bollmacht an ihn fenbeten, ober einen Tag an bem Rheine jur gemeinschaftlichen Bufammentunft anfetten, um, fo

viel an ihm lage, bie Sache ju gutem Gebeiben ju forbern, auch bie Bahl bes Tages bem Romifchen Ronige überlaffen. Es bunte bemfelben aber nicht geziemenb, bag er ihn mit einer Botichaft mehr befuche, als er und bas Reich bisher freundlich genug gegen ben Ronig und ben Dauphin gethan batten; um jeboch Glimpf und Dingtag nicht abzuschlagen, hatte er ihm einen Tag auf Reminifcere nach Maing zugefchrieben, wohin er nicht allein feine Gemaltboten fenben werbe, fonbern auch Rurfurften, Furften und Stabte entweber in Perfon, ober, bei Chehaften, burch Bevollmachtigte ju ericheinen, auffobere. gleiche Mahnung erging an Strasburg, um ju Daing "bas Befte und ben Ruben beuticher Lanbe gegen ben Frangofen vorzunehmen und fich weiter uber bie Entlaftung bes Reiches zu berathen, falls man auf bem Tage nicht ju gutem Enbe fame." Schlieflich erflarte Frieb: rich, ber fo maffenscheue, bag, "wie er fich zu Rurnberg mannigfach erboten habe, nichts an fich jum Wiberftanbe ermanaeln zu laffen, er auch jest noch in Perfon ber Sache halber fich meiter ins Reich binausbegeben murbe. mare nicht am 13. December gewiffe Beitung gefommen. bag bas Beer ber Chriften unter bem Ronige von Polen, Blabislav III., am 10. November von ben Turfen bei Barna ganglich gefchlagen fei, und er, bei ben Neuerungen in Ungarn, Die Mart und Grenze bes Romifchen Reichs vom Meere bis nach Dahren zu behuten habe."

Das Ausbleiben bes Oberhauptes und bessen Unthattigkeit war stellich für jest durch die gesteigerte Gesahr bet gristlichen Welt gerechtsertigt, nicht jedoch sein sichheres, unbebachtes ober eigennüßiges Benehmen, bessen vielsach schmähende Anklage durch die Bürger er durch gnä-

bige Worte und Verheiffungen nicht verstummen machen konnte.

Diefer Brief Friedrich's, welcher alle verschiebenen Streitpunkte mit Frankreich in einen Anduel fcblang, beffen Lofung bei beutscher Schwerfalligeeit und frangofifcher Arglift viel Tagefahrten binmegnehmen mufite, erfullte bie Ergbischofe mit unruhiger Gorge; leicht tonnte Ronig Rarl uber biefem Erbieten bie gogernb in Trier begonnenen Unterhandlungen fallen laffen, ba ber Mainger Zag bes . Romifchen Ronigs ihm mehr Beit und mehr Musfluchte verhieß. Damit ihnen nun nicht bie Leitung ber Ungelegenbeiten entschwande, gewannen fie auch ben Rurfurften von Mains und ben befummerten Pfalger entschiebener fur ihr Friebensgefchaft, und fanben naturlich bie Stabte bereiter, wenn benn einmal nicht gefriegt, fonbern getagfahrtet merben follte, ihr Bohl von ber Berfammlung in Trier als von ber ins Unbestimmte hinausgeschobenen bes Romifchen Ronigs abhangig ju machen.

Nichtebestoweniger unterließen sie ben kleinen Krieg nicht, da im Bwischenverlauf bis jum Trierer Tage auch bie seinblichen Besatungen nicht ruheten, am 25. Januar bos Kloster Dorlisheim bei Rosheim verbrannten; auf Lichtmesse (2. Februar) unter bem ebein Schotten Mongommery in die Borstadt von Geresheim: Musster merbeisch einstellen, recht wie Gaubiebe, zur Nachzeit, inden ihr Trompeter erst blies und sie Kriegsgeschrei born ließen, als die Stadtwächten ihr: Morbio, Kindel riefen. Der strasburger Schüben Einer schop so glüttlich in ben Rauberhaufen, das der Schotten it andem Nittern sie, worauf entmuthigt die "Schinder" ihren Gefangenen die Kehlen abrissen, der fodopf and nach Gefangenen die Kehlen abrissen, der fodopf an Dambach schieppe-

ten, ben ausgeweibeten Leichnam in "Wein und Del" fotten, bamit ber Bater Chrengrab ben in fo unritterlichem Streite erlegenen umfinge. - Um Faftnacht fuchten fede Gefellen von Strasburg bie Geden vor Beffhofen auf und thaten ben Sungrigen überall Abbruch. Denn mahrend in Strasburg und in ben Stabten bas Getreibe gu maßigem Rauffchilling fich erhielt, nagte ber Sunger an ben Schelmen und vermifte ber qut fatholifche Magen ihrer Berren befonbers Saftenfpeifen, bag fie mit Ruffen und Bohnen vorlieb nehmen mußten, fur einen Baring gern bas Sunbertfache gablten, wenn fie ibn erhielten, Gefangene um Baringe fchatten und gufammenaetriebene Schafbeerben gern bas Stud fur einen Sifch freigaben. Theurer und farger Rauf mar allein oben in Bafet, wohin bie unterhalb gelegenen Stabte jeboch menig Baare gelangen liegen; wie benn auch bie Strasburger bie Musfuhr aller fleinen Beburfniffe bes Lebens hoch vervonten und ben Gefangenen, welche bei ihnen Gelb ober Gut jur Lofung aufbringen wollten, einen Gib abnahmen, ben Geden nichts ju geben, und fie lieber in bie Frembe uber ben Rhein eine Beitlang fchickten.

So mußten die verwohnten Armagnaten gebotene und ungebotene Faften halten, mochten aber bennoch nicht aus bem Sungerlande weichen.

## Sechstes Capitel.

Rachtung zu Trier 10. Februar 1445. Abzug ber Geden auf ben 20. Mars seifgeset. Fortbauer ber Missandtung und ber Kache bes Botts. Wes bleibt unabhängig. Abzug ber Armagnaten. Nieberlags bei D. Kreuz. Bestrafung des verrätherischen Thets. Erbitretter Krieg in der Schweiz und um Bossel. Sbrm der Strasburger im Reiche und bei Karl VII. Die Ordonnanzen des siebenten Karl. 1445.

Unterbeffen hatte die Betriebsamteit der Rursuften am 10. Februar die bewollmächigten Richte beider Pattein mit der Betrtagsnotul versammelt, und auch König Karl, sorglich vor der letten Krift dei steigender Noch der Seinen, durste dem Frieden nicht länger sich widersehen. So kam dem schon am 43. Februar die Rachtung zu Standbund wurden die Schhndriefe ausgesetztig, deren Instalt sein des feinsche Frieden Lage thaten Kurfücht der Betriebigen konnte. An demselben Lage thaten Kurfürft Ludwig umd sein Bruder, der Bischop kannen, die Räche derselben, männiglich eind "das der König und der Daupfin versprochen hätten, ihr reisig Bolk die zum 20. Mätz oder in der Indischneit

bom Boben bes Reichs und ber Berrichaft Deftreich ju fchaffen, ohne Befchabigung und Beraubung ber von ihm inne gehaltenen Schloffer, Stabte und Dorfer; fie ju Sanden ber rechten Gigner ju überliefern, und ohne bag bie Frangofen ihre Quartiere uber bie, unter bem Schute ber Pfalg, bes Bifchofe von Strasburg, ber Landvolatei bes Elfaß, ber Stabte Mains, Borms, Speier, Strasburg, ber fcmabifchen Reichsftabte ftebenben ganbe erweitern, jumal jemand barin befchabigen burften. Der Rurfurft und ber Bifchof hatten fich verpflichtet, bas frembe Bolf in gleicher Beffe mahrend feines Bleibens in ihren Lagern nicht anzugreifen; ba bes Lanbes Uebergug ohne Unordnung und Willen bes Ronige alfo gefcheben, hatten fie ferner jenem ju Gefallen gelobt, fur fich und ihre Unterthanen fur ben erlittenen Schaben feine Benugthuung an ben Ronig und an ben Dauphin mit ben Waffen gu fobern, fo wenig als gegen ben Ronig von Sicilien, und betheuerten bei Rurftenglauben und an Gibesftatt, ben Inhalt bes Briefes ohne Gefahrbe und Arglift ju halten."

Wie ehrlich jene Herren mit dem Friedensvertrage es meinten und auch das Interesse bes Hauses Destreich nicht aus der Acht gesaffen, bezeugt das besondere Schreiben, welches Ludwig aus Heidelberg am 15. Kebruar an Strasburg erließ, worin er meldete: "daß er nach dem Abschiede von Trier und dem Insalte der Kriedensnatul die bestegetten Briefe des Königs von Krankreich und des Dauphin erwarte; weil nun in biesem Frieden bedingt ware, daß das fremde Bolf bis zum Abzuge nicht weiter beschick das der in seine Argent seine Anschwig erschiede, so gebere er die Strasburger auf, danach sich zu richten, und hade solches auch

seinem Unterlandvoigt im Elsaß, Ritter Reinhard von Nepperg und ben Reichsstäden ber Boigtei zugeschieben; auch der Bischof von Errasburg wurde baraus achten. Im gleichen sei getheibigt worden, daß bie zulest auf beiden Seiten Gestangenen ungeschaßt lebig werben sollten, die Belschen aber nicht eher, als bie das Bolk aus dem Lande geigagn sein wörte."

Diefe Botschaft endlich zu hoffender Erlösung übermachten Meister und Rath zu Strueburg alsbald ipen beforgeten Kreumben zu Augsburg und Jaubsen um 10 sicherer die Endschaft des bosen Winters heranleben zu können, als auch die Urkunde der Könige von Krankreich und Sieitlien, noch um Mitsalten ausgestellt, anlangte. Das Friedenstinstrument des Königs lautete der Abkunft zu Trier gemäß, bestimmte die Krist des Abzugs auch aus den öfterlögische Landen bis zur Nach bes 20. März, unter den in der Rotul stellschaft der Bestimmungen, mit dem Gelöbniß, sein Bolt nicht wieder auf den vertassenen Keichssoden schießen zu wollen, und der Bedingung, "daß die Kronen Frankreichs und Sieitliens, der Dauphin von jedem Anspruch Seitens der Beschödigten fei seinen.

Aber so sehr Burger wurme, die Räuber ohne Burge mit ihrer Beute so spate ohne Burge mit ihrer Beute so spate spate au lassen, das in der bangen Iwischenzeit die vom Könige Karl eiblich gesobten Vertragspunker erblich gebalten wurden; vielmehr verhöhnte Wiltheit, Blutzier und die Aerstrungstust der Armagnaken, vielleicht gereit durch den kleinen Krieg, veschom das empörte Volk auch nach der Kundmachung des Kriedens, nicht ausseheit, die hohdelbeiterten Artikel mit Schahung der Gefangenen, hohngen, Erranken, Kehlad-

reifen, Deinigen, Martern, bem Branbe von Rirchen und Dorfern. 2m 19. Rebruar, eben ale Rurfurft Lubmig mit folder Buverficht bie Rachtung ine Land fcbrieb, jog ber Marfchall von Rosheim und ber Umgegend mit 4000 Dferben uber bie Gort, an ber ftrasburger Fefte Rochersberg poruber, in bas Land ber Berren von Lichtenberg, verbrannten acht Dorfer mit etlichen Rirchen, auf ben Rirchtburmen von Dettweiler und Lutelhaufen 40 gefluchtete Derfonen jebes Gefchlechte und Altere, raubten Bieb, But, Mies, mas fie fortbringen fonnten, und fuhrten, ohne bie unterwege Ermorbeten 200 Perfonen, Pfaffen und Laien, um Lostaufung nach Rosheim. Ber von ben armen Leuten nichts ju geben hatte, fanb einen fcmablichen, fcmerglichen Tob, ober entging, fur fein ganges Leben verftummelt ober verunftaltet. Aufgemahnt burch folche erneuerte Schredniffe, legte am 25. Februar ber Landvoigt mit einigen Landherren und ben Strasburgern, mit einem Buge von 700 Reifigen, fich um Babern, bamit, menn bie Krangofen wieber auf Streit uber bie Sorr gingen, fie bie Rrieblofen niebermurfen. Jene buteten fich aber por fo ernftem Unichlage, blieben an ienem Ende babeim und murben nur burch bie Reiter ber Berren von Lubelftein und Marmunfter geftraft. Bie bagegen an bemfelben Tage Martelsheim mit vielem Gute. Bieb und ungludlichen Gingefperrten balb ausbrannte und bie vertriebenen Gafte fich in die umliegenden Dorfer lagerten, befchloffen folgenben Tags 400 Gefellen aus Benfelb, Chersheim : Munfter, Werbt, Chenweiler unb anbern Orten bie Geden im Dorfe Beibelsheim gu uberfallen. Die guerft Ungegriffenen wichen liftig, riefen Berftartung aus ber Rachbarichaft berbei und ftursten fich

bann mit folder Uebermacht auf bie anfanglichen Gieger, bag 30 erfchlagen, 50 gefangen murben, unter ihnen einige Ritterefohne und "Deter ber Orgler vom Munfter", welcher nicht babeim bleiben wollte. In bas balbverbrannte Martelebeim geführt, tofete fich ein Theil um fchweres Belb; fchlimmer erging es ben Juntern und bem Drgler. Denn bie Morber batten einem Mitgefangenen Geleit gegeben, bei ben Freunden berfelben bie gefoberte Schabung aufzubringen; als aber ber Mittelsmann mit einer farten Summe von Chenweiler auf bem Bege mar, nahmen ihm zwei andere bofe Buben bas Gelb ab, fachen ihn tobt und behielten ben Dreis ber Lofung fur fich. Golche Unthaten waren nicht felten, worüber viel Leute im Gefangniffe perberben muften. Mis unfere Sunter und ber Draler fich nicht frei taufen tonnten, murben fie beim Abjuge ber Geden nach Belfchland gefchleppt, unter ber Drobung, fie ben fpanifchen Suben zu perhanbeln; niemals horte man von ben Armen je wieber, welche vielleicht noch ein beklagenswertheres Loos traf. als ihre nicht geloften Genoffen, Die vor Rosheim aufgehangt murben.

So bauerte in bem ungtücklichen Lande bis auf ben Tag ber Abgugsfrist viessage Gchanblichfeit fort, von der wir nur die um Straeburg und in der Näche begangene, nicht aber was Obereisaß und der Sundgau erfuhr, nachweisen können. Die Basier, so vorsichtig und beschoten sie dem Kremden willsahreten, vourden in ihrer Umgedung der Greutelsenen nicht los, und seibst den Bisschof Ruprecht schütze mit nichten, daß seiner besonders im Friedensinstrumente gedacht war. Der Marschall, welcher zu Kosdim aus, ungeachtet ihm von allen Seiten die Bedingungen der Kriedens anbefohlen waren, gedachte sur ich und

fein Bolt aller Bortheile beffelben ju genießen, glaubte aber fed ber Gegenpartei nichts fculbig ju fein. Go hatte er bie Rrechheit, von Rosbeim aus am 13. Mar; in einem Briefe an bie Strasburger fich auf ben Punkt ju berufen, welcher ben aus feinem Bolte Gefangenen und au Strasburg Berfefteten Freitofung auficherte; er erbot fich, wenn Meifter und Rath bas Gelobnif bes Ronigs, auch bie ihrerfeite Diebergeworfenen frei ju geben, annahmen, ben Sanbel burch Mittelspersonen, welche unter ficherem Geleite gwifchen Rosheim und Strasburg gingen, ausgleichen ju laffen. Dem Marfchall mar bange um feine ritterlichen Genoffen, bie in ber Stadt verftrict lagen, fcheute fich aber boch nicht, zwei Tage nach biefem Briefe, brei Manner bes unichulbigften armften Bolts, welche fich nicht tofen tonnten, por Rotheim aufenupfen ju laffen. Bas bie Strasburger in folder Sache befchloffen, wird nicht einmuthig berichtet; wol aber rieth entschieben ber Bifchof Ruprecht von ber Freigebung ab, inbem er am 16. Marg aus Babern bem Grafen Lubwig von Bweibruden, Rufter am Munfter, fchrieb: "bieweil bie Unfern vom fremben Bolte feit ber Rachtung ju Trier befchmerlicher und barter gehalten, auch mehr gefangen. gepeinigt, getobtet, gefchabt und fonft in anbern Begen mit Benten und Gurgelabreifen heimgefucht merben, als vor ber Rachtung, ift Unfere Meinung gang und gar nicht, baf bie Befangenen, welche fich gefchatt haben, ohne Belb, fo viel an Une ift, von Une tommen ju laffen, fonbern eher ju leiben, mas Une baruber gefchehen und ju Sanben geben mag, um ber großen Bosheit und ber übeln Thaten willen, welche von bem fremben Botte an Une und ben Unfern freventlich feit ber Rachtung vorgenommen ift. und besonders auf heut dato, als Une Guer Brief worben ift, daß Unferer Untertinnen viele ertobtet und gefangen, auch Unfere Dorfer verbrannt sind. Wie uns hans von Mulinheim heute schreibt, henten sie, wer sich nicht balb schabt."

Da nun ber Tag bes Mbgugs, ber Rudabenb vor bem Dalmenfonntage, herannabete, wurben bie Drohungen ber ungefattigten Ritter Englands und Frankreiche haftiger, frecher, und flieg bie Buth, ale ihnen Drauworte wenig ober nichts einbrachten, auf bas hochfte. Ronig Rarl bes rief fie beim, weil langeres Berweilen Frankreich mit einem Reichstriege bebrobete, eben ba er feine gerrutteten ganbe berauftellen beabfichtigte und mit einer folgereichen Umgeftaltung feines fo mangelhaften Beerwefens umging. Beil ber Gemeinfinn ber rheinischen Stabte und bes Rurfurften von ber Pfals jebe Musficht abichnitt, iene ichonen Grenge lanbe ju erliften, ober ju erzwingen; ber eben erfolgte Tob ber Pringeffin Rabegonbe, ber Berlobten Siegmunb's von Deftreich, jeben Unfpruch auf Sabsburgifche Guter nieberfolug, mußte Rarl fich mit bem Gewinne begnugen, fein Beer auf frembe Roften, außer Berminberung bes untauglichen, rauberifchen Gefinbels, acht Monate lang verpflegt ju haben. Much ber Sanbel mit Des war nach einer fiebenmongtlichen, mit ber größten Erbitterung von beiben Seiten geführten, Belagerung eben beenbigt. Denn bie Burger, nach bem Kalle ihrer Dachbarftabte in Furcht vor unausbleiblicher Uebermaltigung, hatten ficheres Geleit jum Ronige nach Dancy erlangt, von ihrer Reichefreiheit, ihrer Chrerbietung gegen bie Rrone gefprochen, und, "gwar heftig vom Parlamenteprafibenten Jean Raboteau gefchols ten, wegen ihrer 3meibeutigfeit, baf fie, vom Raifer an= gesprochen, sich auf ihr Schubverhaltnis zu Krankreich bertiefen, und anderfeits, wollte Krankreich seine Nechte über sie ausüben, ihre reichsstältische Freiheit vorgäben," dem noch die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit gegen 200,000 goldner Schildbrater als Kriegskossen und des Schulderlasse von 200,000 Gulden an den König von Sicilien durchgesekt. Weil so für Krankreich selhst kein scheinbarer Srund vorhanden, die Bestinahne des Essa unter den bedrohlichsten Umständen fortdauern zu lassen, gedet Karl, im Unmuth, wie seine Sessischsschenen, bie lockende Beute zu verlieren, seinem Marschall die Räumung zur, bestimmten Kriff.

Roch in ben letten Tagen feines Mufenthalts erprefte bie Drohung, Befthofen fo fahl als Bergbietenheim abgubrennen, eine Schabung von 500 Gulben, ebenfo gab ber Bifchof, voll Mitleib mit feinen armen Unterthanen gu Dambach, bem gierigen herrn zwei Benafte; bafur mußten aber andere Flecken, Riofter und Dorfer, fur welche nichts gezahlt murbe, bie Branbfadel über fich ergeben laffen, fo Ruffach, beffen Schonung beim erften Befuche im Geptember ber Dauphin felbft boch angelobt hatte. Stanbhaft bagegen weigerten fich bie Strasburger, bie Saufer ihrer Mitburger ju Robbeim um Gelb vor Brand ju befreien, geftatteten ben Gigenthumern nicht, bas Gefoberte zu erlegen, und weil bes Marfchalls Bauptquartier in ber, mit Theibigung gewonnenen, Stabt gewesen und er fur biefelbe gunachft verantwortlich ges macht werben tonnte, mußte er bie verobeten Saufer fteben laffen. So auch ichonte er Stabt und Schlof Dieber : Chenheim, ungeachtet ber Berr von Lanbeberg bie als Branbichatung gefoberte Summe abichlug. Es

mare fur ben Darfchall von Frankreich, ben Stellvertreter bes Dauphin, boch auch ju unritterlich, unehrlich gewesen, ats Morbbrenner gegen bie ausbrucklichen Urtitel bes Friebens aus ben menichenleeren Stabten zu weichen, ober fürchtete er bie Rache unausbleiblicher Bolfeerhebung? -In ben von ihnen befesten Stabten und Schloffern batten bie Armagnaten nur gewiffe, ihnen unentbehrliche, Sandwerkeleute gebulbet, bas ubrige heimifche Bolt bages gen ausgestoßen; Duller, Beder, Bimmerleute, Maurer und Schmiebe maren fur ihre bereitwilligen Dienfte gum Theil reichlich belohnt worben, um fie nicht zu verscheuchen. Jest nun, ba bie Rauber ihrer nicht weiter beburften, beaablten fie ihnen ihre Urbeit, indem fie biefelben fingen. noch einmal fo boch ichabten, theils marterten, theils tob= teten, viele auch in bie frembe Belt mit fich binmeg= fdleppten.

Bie bahin hatten die Gecken, so tange sie im Clfas wellen, luffiges Wetter gehabt, einem warmen und trockenn Herbett, daß sie burch alle Bitkse waten konnten, einen bellen, festen Froft im Winter, ohne beschwertichen Schneerstall. Alls sie aber zum Abzuge sich tusteten, eröffineten sich die Wolten und strocken beit gangen Matze wonate verbestlicher Regen brach. Um Mittag am 16. Matz brach zuerst das bose Bolt um Westhofen auf, gegen Woltsbeim, und vereinigte sich am 17. um Bitensweiter mit dem großen Haufen von Nosheim und Nieder-Schneimi, über 10,000 Perte start. Dorthin sammelte folsenden Auge sich auch die Bestuge von Dambach; alle zogen durche Leberthal ind Gebirge hinauf. Aber um biesel Seit hatten 500 rüftige Essellen zu Auf vur lich aufgennacht, vier Hauptelute, einen von Errasburg, ibn aus dernacht, vier Hauptelute, einen von Strasburg,

einen von Schlettstabt, "ben langen Konrab", einen von Beiler und einen von Stein über fich ermahlt und lauerten über bem engen Gebirgewege hinter S. Rreug, mo nicht uber zwei Dann neben einanber reiten fonnten. Der lange Ronrab, "ber Urminius im Armengedenfriege," am beften ber Gelegenheit bes Lanbes funbig, ließ Baume fallen, Felebiode an ben Abhang bes Paffes rollen unb wartete, bis ber geringere Saufen, bie Rranten, vorübergezogen mar. Mis nun bie Rachhut, bestehend aus ben am beften Gewappneten, größtentheils Ebelleuten und Rit: tern, jumal ben bofen Dambachern, herangetommen, malgten fie auf ein gegebenes Beichen Baumftamme unb Steine berab, verlegten ben Dag an beiben Musgangen und fielen mit gewaltigem Gefchrei bie Sinterften an, fchiegend mit Sandbuchfen, Urmbruften, fchlagend und ftechend, fobaf in furger Beit 300 tobt banieberlagen; gröfftentheils ber Rern ber Ritterfchaft, brei Rapitane, 30 Furften, Grafen und pornehme Berren; als ber nambaftefte unter ihnen Robin Detitlo, ber Schotte, welcher ju Dambach gehauft hatte. Dur Ginen fingen fie lebenbig und zwei Frauen, welche fie nach Schlettftabt fuhrten. Ueberaus groß mar bie Beute, welche bie armen, entichloffenen Befellen, nur wenig Bermunbete gablenb, bavontrugen: 416 Pferbe, mehr als 80 ganger Sarnifche, viele prachtige Waffenftude, neun große Buchfen auf Rabern, brei Zonnen Pulver, viel mannigfaltiges Sturmzeug auf Bagen, brei fliegenbe Paniere, bes Ronige toftbares Saupts panier, anbere Paniere in Gaden, auch eine, welches ben Schweizern am Tage von St. Jacob abgenommen mar. In Gaden und Truben fanben fie viel Gilbergefchirr und 60,000 Gulben bares Gelb. Dit biefem Sieaspreife

kehrten die Gesellen triumphirend nach Schlettstadt heim, stadten im dortigen Minster die erbeuteten Jahren auf handigten ihren Mitburgern, welche die Kennzeichen angeben konnten, das geraubte Gut aus und priesen Gott, daß er ihnen, den Nackten und Ungeharnischten, Sieg verliehen gegen wohl gerüstete und streitbare Reisige. Iebermann gönnte ihnen willig den Gewinn ibres Muthes und der lange Kontad von Schlettstadt ward durch den gannen Class gelobt.

Mis bie noch gurudaebliebenen Saufen ber Geden fo bofe Runbe vernahmen, erbangten fie, burch bas Gebirge ju gieben, harrten noch bis jum Palmfonntage (ben 21. Marg) und folgten bie Martelsheimer, an einer brennenben Scheune 30 Erhangte jurudlaffenb, auf Um: megen von weitem nach. Um 22. Dars thaten fich auch bie Geden von S. Rreus, Enfisheim, Egisheim, Mitfirch und bem obern Elfaß gufammen, verbrannten im Abguge bie innegehabten Schloffer, fo auch bie fcone Refibeng bes Landgrafen in Enfisheim, mußten aber Gefahr wittern; benn ein Theil fehrte am 23, auf S. Rreug gurud. In Sorge weilten fie bis auf ben Dftermontag, vereinigten fich bann wieber um Enfisheim mit bem Gemalthaufen und machten fich folgenben Tage ben offenen Wea uber Mumpelgard in welfche Lande. Brand und Morb beseichnete ihre Spuren; auf ben letten Dorfern bes Gund: gaus nagelten fie bie Bauern mit Sand und Fuß an bie Band und verbrannten viele Sunbert Menfchen, bas öftreichifche Umt Pfirt noch um 5000 Gulben ichabenb. Aber fie entgingen ber Rache nicht, bas Gelage marb ihnen noch gefegnet und viele mußten ben guten elfager Bein mit Blut von fich geben. In ber Grenze ber Graffchaft hoch Burgund harrte ihrer ber Graf von Blamont, Marschall bes Herzogs zornig über bie Befchabigungen, welche fie sich in seinem Gebiete erlaubt hatten, erschug er ihrer 500, nahm ihnen die Beute ab und erschreckte sie so, daß viele in Mumpelgard warteten, um sicherer in größerer Jahl aus bem unheimlichen Lande zu entrinnen.

Muf biefe Beife maren bie Armagnaten binausgeschafft, ohne Beibulfe bes Raifers, ohne eine ehrenwerthe That ber großen Furften, mit Musnahme bes Pfalgers, allein burch ben Muth vereinzelter Stabte und einiger fleinen Lanbherren. Bas mare aus bem frangofifchen Beere ge= worben, hatte auch nur biefer Winkel von Deutschland feine Rrafte vereinigt? 218 Antoine be Chabannes. Graf von Dammartin, nach Lothringen gefommen, mit feinen Capitainen bie Bahl bes Boltes überfchlug, erwies fich ein Berluft von mehr als 10,000 Mann, barunter über 1000 Berren, Ritter und Ebelfnechte, welche auf beutfchem Boben ihr Grab gefunden, mit benen, welche an ber Bire erichlagen maren; ungerechnet bas ungezählte, muffe Gefinbel, welches unbemerkt berangezogen, auch unbemerkt feinen Frevel mit bem Leben gebuft batte. Bas mit ben Ueberbliebenen Ronig Rarl gleich nach ihrer Beimeehr, gur Ehre und jur Boblfahrt feiner Rrone, that, werben wir noch ermahnen, nachbem wir zuvorberft gefehen, mas bie Reichestabter im Elfag und bie Baster nach ihrer Erlebis gung von ben "Schinbern" vollbrachten.

Der Grimm gegen ben verratherischen Abel, toelcher, wie ber Finstingen gegen bas Domkapitel zu Strasburg, Privatsehben mit bem fremben Bolle auszuschechten versucht, errachte, als bie Burger bas Land größentibeils

unbeftellt erblickten, mo bie Frangofen gehauft hatten. Der Rrieg gegen Deftreich und feine Berren entbrannte gefahrlicher . mahrenb Ronig Friedrich burch bie brangenden Un= gelegenheiten ber offlichen Grenze beichaftigt blieb. Dachbem bie Strasburger verorbnet, in allen Rirchen Sames tage und Sonntage, Unferer Lieben Frau gu Dant, bas Salve Regina ju fingen, thaten fie fich mit ben Grafen von Lubelftein, ben herren von Lichtenberg gufammen, gingen bie uber ben Rhein auf ben Grafen von Lupfen, im Schwarzwalb, welcher es, wie fein Entel am Tage von Pavia, mit Frankreich gehalten und fonft in bofem Rufe beim Bolfe ftanb, gleich jenem Entel, beffen Bebrudungen im Segau ben erften Bauernaufftand i. 3. 1525 bervorriefen. Der verratherifche Berr verlor im Sturm fein Schlof Engen und mußte um fchweres Gelb feine Freiheit erkaufen. - Bis bahin hatten bie Baster. in Spannung mit ben Stabten im Glfag, nur bie Bebutung ibret Mauern por ben Urmagnaten angftlich im Muge, noch vom Rriege ber Gibgenoffen gegen Deftreich fich fern gehalten; aber nach bem Abjuge jener gewann bie Bolte: partei in ber Stabt bas Uebergewicht gegen bie ritterlichen Befchlechter, foviel ber Bunftmeifter Unbreas Depernell, ben Strasburgern besonbere ale Begunftiger bee Mbele verbachtig, bagegen eiferte. Schon im Uprilmonate murben bie Berren ber Umgegent, welche bie Fremben gelodt, ale Feinde ber Gemeinen angegriffen, ihre Burgen gerftort und ein langes Bergeichniß folder Grafen, Berren und Stunter aufgefest, melde eine feierliche Runbmachung beiber Rathe vom Burgerrechte und haushablichem Mufent: balte in Bafel auf ewige Beiten ausschlof. Gine fo grim:

mige Feinbschaft bauerte aber zwischen ben Sibgenossen und selbst ben öftreichischen Unterthanen fort, daß, wie in biesen Tagen ein Armagnas einen Schweizer fing, der so wenig französsich als er deutsch verstand, ein Sundgauer, beider Sprachen Lundig, daß Erbieten des Schweizers mit 100 Kronen sich zu tosen, dem Wustschen also verholmetscher, "jener wolle nicht einen heller zahlen", woraus der Ged dem Gesangenen die Kehle abris. Der Sundgauer, befragt, warum er also gethan, etwiderte, "weis ich dem Schweizer nicht daß Leben, dem Welsschen nicht daß Gelb gönnte."

Go muthete ber Rrieg im habsburgifchen Dberlande, um Rheinfelben, Gedingen, bis Breifach, am Bobenfee, im Sunbaau. um Burich, und wurde Siegmund von Tirol mit feinen Rathen hart geftraft, bag fie bie Fremben berbeigerufen; bie Strasburger bagegen banbhabten mit ben Reifigen bes Pfalgers unermublich bie Rache auch gegen biejenigen, welche gegen bie fruberen, gemeinschaftlichen Befchluffe, mehr feige ale verratherifch, ben Feinb in ihre Reften eingelaffen. Go murben bie Stabt St. Bilt und bie Dorfer bes Leberthale in Afche gelegt, um bei gefürchteter Rudfehr ber Armagnaten ber Lanbesvertheibis gung ftarteren Rachbrud ju geben; noch mehr als auf fcmadliche Eble und Gemeinen fiel ber Born auf Johann von Finftingen, welcher bie Fremben über bie Grafen von Lugelftein und ine Gebiet ber Strasbutger aus Privathaß geführt. Deshalb gogen bie Strasburger in fein Land und bie Gefellen ber Lauter verbrannten ihm neun Fleden, und mehr als feine Gonner in Belfchland und fein Furft, ber Lothringer, half ihm bie Treue feines Bafallen, Balther von Thann von Waffelsheim; erft nach langem Haber und vergeblichen Tagefahrten warb ber blutige Handel burch ben Landvoigt gefühnt.

Aber Aufmertfamteit und ftrenge Sanbhabung bes Lanbfriebens mar bringend nothig, um bas Land por neuer Seimsuchung burch bie Armagnaten einmutbig ju befchirmen. Die Gorge bauerte fort und legte fich erft, ale nach funf Sabren bas enteraftete Saus Deftreich und Burich ben Frieden mit ben Gibgenoffen ichloffen und Frankreich feine neugeschaffenen Golbner gum eigenen Rriege bedurfte. Roch am 19. Juni 1445 melbeten Deifter und Rath ju Strasburg ihrem, in Landberathung abmefenden Stabtemeifter, geiner ihrer gefangenen Schuben, eben aus Belfchland heimgetehrt, habe bie Runde gebracht, bag in Mumpelgard ein Saufen von 1200 Pferben, barunter 800 Geharnifchte, unter ben gulebt in Martelsheim gemefenen Capitain lagen, bas Land bis gegen Pfirt unb Bafel in aller Deife befchabigten; weshalb benn nothig fei, in Bereinbarung mit Pfalggraf Lubwig und bem Bifchof von Strasburg um Biberftanb gegen ben" bofen Feind Corge ju tragen." Ebenfo melbeten bie Baster am 25. Juni: "ungeachtet bes ju Trier zwifchen ber Rrone Frankreich und ben Rurfurften gefchloffenen Friebens murbe Mumpelgard von neuem mit fartem Bolt befet unb, jur Schmach beutscher ganbe, Sunbgau und Dberelfag fort fo befchwerlich als je, ba fie mit ganger Dacht im Lande maren, heimgefucht. Much fie furchteten einen neuen Uebergug ber Schinder, bie bem Finftingen im Dieberelfaß bienten, und flebeten ben Mumachtigen an, ihren Freunden Glud gegen ben gemeinfamen Feind zu verleihen." 3mar jog fich bie Gefahr von ber Grenze, indem ber Dauphin Dift Tafchenbuch. Reue &. III.

nach Ablauf bes Jahres im Muguft Dumpelgarb bem Grafen von Wirtemberg wieber einraumte; aber noch am Martinstage b. 3. 1446 einigten fich Lubwig von ber Pfals ale Lanbgraf im Elfag, ber Domberr Ronrad von Besnang, fein Stellvertreter, bie Reichsftabte Strasburg, Sagenau , Rolmar , Schlettftabt , Beifenburg , Dubihaufen und Dber : Chenheim, ,als man fich jest noch mancherlei mitben gaufe beforge por bem fremben Bolte ber Urmengeden, welche in turg vergangener Beit bem Lanbe Elfag großen, verberblichen Schaben jugefügt," jum ernftlichen Biberftanbe auf brei Jahre, theilten bie Proving in brei Rreife, bestimmten brei Sauptleute fur jeben Begirt, beren einen Lubwig, ben zweiten bie Stabt Strasburg, ben britten bie ubrigen freien Stabte festen, trafen Dagregeln im porque uber alle Wechfelfalle, theilten felbft bie etmanige Beute und machten Leib und Gut besienigen ale feinblich preis, welcher in ihre Friedensmarten, von Beifenburg bie Dubthaufen und vom Bafichen bis an ben Rhein, fich unterfteben murbe, frembes Bolf bineinaufuhren ober ihm behulflich und rathlich ju fein. Go hatte bie Erfahrung gewißigt, ba es ju fpat mar und wenigftens von juchtlofen Golbnerbanben Frankreiche nichts mehr ju furchten ftanb; obwol auch noch i. 3. 1447 um Oftern bie Basier, im guten Ginverftanbnig mit Strasburg, fich forgenvoll nach ben Schinbern um bie Dofel, bei Bitich, erfunbigten und melbeten : ber Dauphin, vom letten Bisconti jum Erben Dailanbs eingefest, habe von ben Gibgenoffen Durchgang fur fein Bolt auf Combarbien begehrt, mas jene jeboch mit Schilberung ber Daffe vom Biermalbftabterfee und über bie enge Gottharbeftrage abgelehnt, "und bag auch ber Berzog von Savopen versagt habe, aus Furcht, des Dauphins Bolk beginge folchen Frevel in seinem Lande als zu Hause."

Der ehrenhafte Gifer und ber Rriegsmuth, mit welchem Die Strasburger in ben bofen Sabren fich benommen, erwarben ber Stabt Unfebn und gesteigerte Bebeutung im Muslande und Geitens bes Raifers por anderen Schwefter= gemeinen vielfache, beneibete Muszeichnung. Mis in ben nachften Beiten bes Dauphin Lubwig's Tuden und Ge mutheverhartung auch bem eigenen Bater fubibar murben. er erft einige Sahre, bem verbienten Berricher unngturlich ein boberes Alter misgonnenb, ungufrieben und auf bofe Thaten finnend, in ber fernen Dauphine lebte, bann in offenem Ungehorfam aus bem Lande floh und beim Berdoge von Burgund gegen bie Krone argliftige Plane fcmiebete, welche einft ju tragen er berufen mar, auch verfeindet mit Untoine von Chabannes, bem Marfchall von Dammartin, und nur von feinen Schergen, ben fcottifden Leibichuben, begleitet: ichrieb ber tief befummerte Ronig Rarl einen wehmuthevollen Brief, "an feine allerliebften und groffen Freunde, Die Burger und Ginmohner ber Stadt Strasburg," flagte ihnen fein Roth uber bes Sohnes vertehrtes Berg, und warnte fie mohlmeinend, wenn ber Dauphin fich unterfangen wollte ju friegen, "mas nicht ohne Schaben etlicher Furften, Berren, Stabte und Gemeinen jenfeite gefcheben tonne," fo fei es ohne fein Biffen und Billen, fonbern gu feinem größten Disfallen. Bir tonnen aus biefem vereinzelt vorgefundenen Briefe, welcher ohne Sabresiahl am 13. Dovember ju Bienne, mabricheinlich 2. 1456 gefchrieben ift, nur abnehmen, bag ber Dauphin entweber mit einem Unschlage auf bie Rheinlande umging, ober gur Befehbung feines Baters in Strasburg Sulfe fuchte, wie er bereits fruher bie Schweizer als Bertzeuge eigenwilliger Plane erforen hatte. -

Ruhmvoller fur bie Burger ift bie Unerfennung, welche ber Raifer ihnen auf bem Feldguge gegen Rarl ben Rubnen von Burgund i. 3. 1475 um Reuf erwies. Schon Rarl IV. hatte ber Stabt erlaubt, wenn fie gegen Rauber ober gegen Reichsfeinde ftreife, "bas Reichsbanner feinetmeaen aufzumerfen", und von Gefchlecht ju Gefchlecht mar biefe Musgeichnung ehreifrig behauptet morben. .baß ber Stadt foftliches Banner, mit bem Bilbe Unferer Lieben Krauen, von halb weißen, halb rothen Doppeltafent. 71/2 Elle boch und 61/2 Elle breit, mit Golbvergierung ber Schwere von 80 Dutaten, auf einem Sahnenwagen, wie bas Carrocium ber Lombarben, neben bem faiferlichen Ablervaniere mehete." Mis Konig Friedrich um bie Rais fererone in Rom einritt und auf fein Geheiß, ben ftols gen Romern ju gefallen, alle Paniere, bis auf bas faiferliche, felbft bie Sahne ber Ritterfchaft von St. Georgens fchilben, por bem Thore abgethan murben, fugten auch bie Strasburger fich in biefen Brauch, jogen aber unter bem entfalteten Paniere burch alle anbern welfchen Stabte beim. Bum Reußer Rriege um Pfingften b. 3. 1475 war herr Philipp von Mullnheim als Sauptmann ber Stadt mit ehrfamen Burgern, in großer Bahl, "nicht um Golb, fonbern um Gehorfam und Ehren," bem fais ferlichen Felblager jugezogen; als nun ber Rurfurft pon Sachfen zuerft bie große Reichofahne getragen und Rurfurft Albrecht von Branbenburg bas Chrenzeichen bem hauptmanne ber Rurnberger fur ben Tag einbanbigen wollte, litt herr Philipp folde Berachtung feiner Stabt nicht und erwirkte burch bes Raifers Gpruch, bag bas

Reichspanier vor ben Stabten Roin, Mugeburg, Durnberg, Frankfurt und Ulm querft ben Strasburgern uberantwortet murbe. Wie jeboch ber Sauptmann ber Rols ner, ber von Arburg "bervormischte" und bem beutschen Uchilles bas Banner aus ben Sanben nahm, mußte er mit Befchamung baffelbe fich wieber entwinden laffen, "bamit Strasburg feiner mohlverbienten Ehre genoffe." Muf folden Borgug inftruirten Deifter und Rath ihre ine faiferliche Relb giebenben Sauptleute, geftatteten nicht, bağ ihre Sahne abgethan murbe, wenn andere, bie Reichsfahne ausgenommen, noch meheten, bulbeten nicht, bag ihr Bolt unter andere Sauptleute geftoffen ober vom Sauptquartiere bes Raifers getrennt murbe, und ftraften fogar ihren Sahnbrich Raspar von Lohr mit Entziehung feines Dienftgelbes, weil er beim Entfat von Bien fein Rabnlein von ber Stange genommen.

Für solche Spren hielten aber auch die Strasburger in den gefährlichsten Zeiten Isabrumbette lang treu wie naifer aus; gegen den mächtigen Karl von Burgund beiliem sie in den Aagen von Murten und von Nancy unter ihrem Hauptmanne Wishelm herter, von Tübingen gedurig, den Preis des Sieges mit den Eidgenossen, und ihre Klugheit und Treue rettete den Estgenossen, und ihre Klugheit und Treue rettete den Estgenossen, und Westlockung König heinrich's II., dem die Freiheit von Mes, Toul und Verdun erlag, als Danzig, die prachtvoll geschmidte beutsche Schweskerfale die midsessen vorbosten, sow ein Jahrhundert hindurch die Schuhherrschaft der Isagellonen trug. Aber die kirchsiche und positische Zeissensen der Verdunderts der brachte das fremde Zoch auf den Nacken der reichsseien Gemeinen, als nicht Muth

und beutfcher Ginn ben Strasburgern, wol aber bie Rraft bes Biberftanbes ben Bereinzelten gebrochen mar. Roch unter ben Sturmen bes breifigiahrigen Rrieges behauptete fluge Unparteilichfeit ber Stadt ihr unabhangiges Befteben; mitten unter bem Unftog ber Beere Bernharb's, Frankreichs und bes Raifers; und erft im fcmachvollen Sahr 1681 vollendete fich bas Gefchid, melches britthalb Jahrhunderte über Strasburg gefchwebt hatte, nicht burch Untreue und Feigheit feiner Burger, nicht burch bie Bafs fengewalt Lubwig's XIV., fonbern burch bie Ehrvergeffenbeit bes Bifchofe, bes Furftenberge, burch ben Rleinmuth, Saber und bie Rauflichkeit gebranbtmartter Gemeinhaupter und bie unehrliche, wibervolferrechtliche Lift Louvois'. Geit ber Beit fteht benn boch bas Reiterbild Lubwig's XIV. in ber Difche zwifchen ben Prachtverzierungen ber burch: brochenen Edthurme am Dunftergiebel, bebeutfam als bie lette in einer Reihe, welche mit Dagobert, bem Frankentonige, beginnt und Rubolf von Sabeburg in ber Mitte hat; jest tragen bie Engelsgeftalten am Drgelchore bie Tricolore, und bas Carrocium, mit bem Bilbe U. E. F., mirb ben Reifenden neben bem Gabel Rleber's, neben Steinbroden aus ben "Cachote" ber Baftille und anberm alten Berumpel auf ben Bibliothet gezeigt. Roch nennt bas Bolt bie Frangofen "Belfche" und uns Deutsche, ohne Bewußtfein eines Nationalgegenfabes, "Dutfchlanber." Bu St. Thomas prangt in unverwufteter Schonheit bas Grabmonument bes Matichalls Moris von Cachfen; ber Lorbern fur Rranfreich uber beutiche Beere erfocht; ungenannt bagegen ift ber Rame und unbekannt bie Rubeftatte ienes greifigen, misgestalteten Schneibers, beffen

Aufruf zu ben Baffen am 29. September 1681 verhalte, ale feine Mitburger, erstarrt vor Schreden, altererbte Freiheit und ber Baterthat vergagen! —

Als Schiuß unserer Erzählung bleibt uns noch anzubeuten übrig, was Kart mit seinen Armagnaken begann, welche übel behandelt, aber ungebessert, über das Gebirge heimzogen. Er schus aus ihnen eine ruhmwolle Gestattung des Kriegswesens, welche den Anfang einer neuen Beit für Frankreich und für Europa überhaupt denkrüchig mit unseren bisher erzählten Sandeln verknüpst. —

Bu Chalone fur Marne trafen ihn feine aus bem beutschen Abenteuer gurudaefehrten Capitaine, und bier beftimmten bie letten Erfahrungen, welche er mit feinen Banben gemacht hatte, ben erfinberiften Berricher, langft entworfene Ptane rafch jur Muefuhrung ju bringen. Er erkannte mit feinem Staaterathe, baf nach bem verfangerten Baffenftillftanbe mit England Rube und Boblfabrt im Reiche und Gicherheit por tommenber Gefahr nicht gu pereinbaren maren, wenn man bas Uebel bes Gotbnermefens nicht aus bem Grunde beile. Bieles mußte forafaltig überlegt werben; entließ Rarl bie Banben ohne Befchaftis gung und Brot, fo fclugen fie fich ju Ramerabichaften sufammen, beren verruchtes Unbenten noch frifch mar. Die erichonften Renten verboten, fie im Frieben ju befolben, und neu ausbrechenber Rrieg feste bes Reiches Grengen ber Gefahr aus, unvertheibigt ju fein, falls man fich ber Banben auf irgend eine andere Art erlebigte, ju gefchmeis gen ber Befahr, welche ber Unwille ber nachbarn, wie jest bes mubfam befchwichtigten beutichen Reiches, bot. Der Unficht bes Ronigs, bag etwas Entschiebenes gefchehen muffe, mar ber Dauphin, Ronig Rene und ber Connetable,

Graf Dunois, Clermont, Foir, alle Dringen und alle verftanbigen Minifter. Man erinnerte fich ber erfprieffis den Rolgen, welche i. 3. 1441 bes Ronias Drbonnang in ber Champagne gehabt, bag namlich bie Grengftabte bie Befolbung ihrer Befagungen übernahmen: bie Burger maren froh gemefen, um biefes Opfer bie Rube ber Droving ju erkaufen, jumal regelmagig befolbete in Bucht gehalten werben fonnten. Der Ronig befchloß, biefe Dagregel in großerm Umfange anzuwenben, nur ftellte fich bie Schwieriafeit bar, bie Uebergabl entlaffener Golbner vor Bufammenrottung ju buten und unter ben beibehaltenen fefte Bucht ju handhaben. Go beilfame Unfchlage ausjus fuhren, mußte man fich erft ber Beihulfe ber Capitaine verfichern; bie Pringen und Rathe bes Ronigs machten fich baber im gebeim an bie tuchtigften und pornehmften Ebelleute ber Armagnaten, theilten ihnen bas Bertrauen bes Ronigs mit, verfprachen ihnen Beibehaltung ihrer Stellen, wenn fie burch ihr Unfehn bie Reuerung unterftuten

Ale man die Ritter getwonnen hatte, sandte der König an alle Seneschalte, Balife und Commandanten den Beicht, mit ihren Schügen aufzusien, die Heervoge zu bewachen, alte Gesinder, das umberkreisend sich zusammentotte, auseinander zu treiben und so lange im Felde zu bleiben, bis dergleichen Bott verjagt sei. Gleich datunftraten die berühmten Ordonnanzen des siedennen Karl's ind Leben, so wichtig sitt die Größe der Haufer Balois und Bourdon, deren Driginal leiber sich nicht ausgesunden hat. Diese Ordonnanzen von Chalons setzen bei Wahl von 15 Capitainen selt, deren jeder 100 volle, schwer gerüstet Lanzen (hommes d'armes) unter sich hatte. Auf jede volle Lanze (lance garnie) wurden sechs Solde angeschla-

gen, da fie aus bem Somme b'armes, brei berittenen Schuten (archers), einem Coutiller, ber nur einen Degen fuhrte, und einem Diener bestand. Dreifig Franten wurden als monatlicher Golb bes Somme b'armes feft= gefest, melche bie foniglichen Commiffarien aus ben "auten Stabten", mo fie in Befatung lagen, und aus ber Umgegenb erheben und bem Capitain gur Bahlung und Berechnung einbandigen follten. Rach biefen Drbonnangen marb im Staaterath bie Bahl ber 15 Capitaine berathen und bie Burbe felbft vom Ronige als ein Beichen feines befonderen Bertrauens und feiner Achtung ben tuch= tigften Chelleuten aufgetragen. Die Ermahlten vollzogen ben Befehl, im gangen Beere bie Beften, Bohlgeruftetften, jugleich bie Buverlaffigften und Gehorfamften auszusuchen. Als fie ihre Bahl von Sommes b'armes, Archers und Coutillers getroffen, hielt ber Ronig in Der= fon eine Mufterung bei Chalons, erflarte alle übrigen Golbner, welche nicht befonberen Befehl erhalten hatten, fur abgebanft und bief einen jeben, ohne Gewaltthat, Unfug, bei Lebensftrafe einzeln in feine Beimat geben. Go machfam und ftrenge hanbhabten bie Lanbesbeamten ben toniglichen Befehl, baff, wie bie frangofifchen Gefchichtschreiber melben, 14 Tage nach ber Abbantung nicht ein Golbat mehr auf ber Strafe ju feben mar, bie Fremben bas Beite fuchten, foviel nicht ber Dauphin, als felbstanbiger Berr ber Dauphine, bei fich verfammelte, bie Sandwerter ju ihrer Wertftatt, bie Bauern jum Rarft wieber gurudfehrten. "Das Land ichien mit neuem Bolfe befest; mufte Felber murben wieber bebaut und ber Rramer jog wieber ungefahrbet feiner Strafe."

Das ift bie Entftehung ber 15 beruhmten Orbonnang-

Compagnien, der erste Kern des franzossischen kehenden Heres, welche in den Tagen Karl's VIII., Ludwig's XII., Kranz I. unter seinem Bayard, La Tremoille, La Palice, de la Marc, Bonneval wiederum einen wahrhaft poetischen Schimmer über die verdunklite franzossische Weiterschaft verbreiteten und die letzten Schlachenturniere mit den Rittern von Aragon und Castilien, des jungen Marimilian hielten, die auch ihre Zett vorüberging. Prinzen und die vornehmsten Standesherren buhlten bald um die Spre, solche Compagnien zu führen; das waren alle Hommes d'armes, auch die Archers, abligen Blutes und die Compagnien die Schule eber Schwalerte.

Urfprunglich nur aus 9 bis 10,000 Pferben beftebenb. bilbeten bie 15 Compagnien balb eine, immer geruftete, bem Ronige gehorfame, ftreitverlangenbe Dacht von bei weitem aroferer Starte, indem viele Ebelleute, ohne Golb, freiwillig, mit Erlaubnif bes Ronigs, in bie Ehrenlaufbahn unter berühmten Capitaine traten und einzelne Compagnien, wie bie "bes Ebere aus ben Arbennen", Robert be la Marc, allein 1200 gerufteter Pferbe gablte. -Ronig Rarl forgte felbit noch ftreng bafur, bag feine Schopfung nicht ausartete; Mufterherren burchreiften bie Garnifonen, pruften bie Compagnien, achteten auf ihre Bollgabligfeit, auf Tuchtigfeit ihrer Pferbe und Baffen. welche erft gegen Enbe bes Jahrhunderts und im 16., bei ber machfenben Unwendung bes Schiefpulvers, jene ungeheure Schwere annahmen, welche bie Glieber ichlaffer Entel balb erbrudte, fo wie auch erft fpater bie chevaux bardes ihre munberlich frembe Geftalt, Chamfrains, Gifenfchurgen und bergleichen erhielten. Um ben Stabten nicht au laffig ju merben, murben bie Compagnien in fleinen

Abtheilungen ju 30 bis 40 Sommes b'armes uber bas gange Reich verlegt, aber in fteter Bachfamteit geubt, indem fie beim erften Trompetenruf auf ihrem Baffenplate erfcheinen mußten. Dft ftellte blinder garmen bie Burtigfeit und ben Gehorfam ber hommes b'armes auf bie Probe, und bie abligen Gefellen, ihres geitigen Uebermuths, ihrer Gitelfeit, Pruntfucht und galanter Musichmeis fungen ungeachtet, murben bie Gaule bes neueren abligen Ronigthume ber Frangofen, eroberten Burgund, Flandern, Mailand, Reapel, verherrlichten bie Regierung Rarl's VIII., Lubwig's XII., Frang I., "bes Ronigs ber Chelleute," und machten erft in ben entfrafteten und entfittlichten Beiten ber Lique, unter ben Cohnen Ratharina's und Beinrich bem Navarrer, zeitgemäßeren Baffengattungen Raum. Go wie bie Ramen Bapard, La Palice, La Tremoille, Imbercourt, Louis b'Ars, Gafton be Foir, Unne be Monmorency in jungen Sahren, und ber Belben, beren Leben Brantome une fo beiter ffiggirt, ben fittlich vornehmen, beiteren und friegerifchen Sobeftand jener abligen Dilis. bie Berkzeuge ber Buifen bie fichtbare Entartung, ber lette Connetable von Frankreich, François be la Bonne, Duc be Lesbiqueres (benn ber Luines führte nur ben Titel) bie Abichattungeperiobe ber Drbonnang = Com= pagnien bezeichnen: mogen wir und erinnern, bag es bie Schinber und Urmengeden maren, aus benen Rarl, ber von ber Jungfrau Gerettete, feiner Rrone bie fieghafteften Bertheibiger bilbete, und ben vollen Ginn jener toniglichen Dentmunge verfteben, welche, bas erfte Chronoftichon mit ber Sahreszahl 1455, bas eines Trajan's wurdige Lob ausspricht: milites disciplina cohercens! -

-

THUE.

1 1

- ,-

. 0 100 ().

## II.

Ueber die Poetik des Aristoteles und sein Verhältniß zu den neuern Dramatikern.

23 o n

friedrich von Raumer.

Mit bem Unfehn bes Uriftoteles wollte ich balb fertig werben, wenn ich es nur auch mit feinen Grunben ju werben mußte.

Beffing Dramaturgie II, 68.

## Einleitung.

Berte, welche zugleich burch ben Reichthum und bie Schwierigfeit ihres Inhalts angieben, find von jeher vorjugeweife ein Gegenftanb ber Forfchung und Erklarung gewefen. Bu biefen Werfen gebort bie Doetit bes Uriftos teles. Ihrer innern Beschaffenheit halber murben aber nicht blos abweichenbe, fonbern felbit entgegengefeste Urs theile uber fie ausgesprochen, und mas bem Ginen bochft bewundernemurbig erfchien, bieg bem Unbern nicht felten oberflachlich und verfehrt. Dit Uebergehung ber Deinuns gen und Behauptungen vieler altern Schriftfteller (g. B. bes Boffius, Bavaffor, Dacier, Batteur, Rapin, Perrault, Caftelvetro u. a. m.) erinnere ich bier gunachft nur an Leffing und M. B. Schlegel. Jener fagt in feiner Dras maturgie (Berte Theil XXV, G. 385): "Ich ftebe nicht an ju bekennen (und follte ich in biefen erleuchteten Beiten auch baruber ausgelacht werben), bag ich bie Poetif bes Ariftoteles fur ein eben fo unfehlbares Bere halte, als bie Clemente bes Gutlibes nur immer finb. Ihre Grund. fabe find eben fo mahr und gewiß, nur freilich nicht fo

fasiich, und baher mehr der Chikane ausgesetz, als alles, was biese enthalten." — A. M. Schlegel hingegen äusert (Ueber denmatische Kunst II, 1, 82): "Wenn Aristoteles von der Redekunst nur die dem Verstande, ohne Einblidungskraft und Geschl, zugängliche und einem äusern Jweck dienende Seite gesat hat; so kann es uns nich befremden, wenn er das Geheinnis der Poesse noch weit weniger ergrändete, dieser Kunst, welche von jedem anderen als ihrem unbedingten Zwecke, Schönes durch freie Dichtung zu erschaften und in der Sprache darzustellen, lossaesprochen ist."

Diefer Ansicht widersprechend stellt Solger eine dritte auf (Schriften II, 545) bes Inhalts: "Arifloteles hat nitgende gesagt, daß er die innersten Gründe der Kunst ausbecken wolle (ob er dies vielleicht mit Unrecht für ummöglich gehalten, geht und hier nicht an); kurz er will nur ihre Sefeke ausstelleln, wie sie sincht an); kurz er will nur ihre Gefeke ausstelleln, wie sie sincht an); wenn er dieses nun zwar nach empirischen Wegtischen thur, ader mit steere Beziehung auf das, was die Kunst von allen übrigen Erscheinungen unterscheidet, und solglich mit stüller Voraussselbeung eines höhern Grundes, so ist dagegen nichts einzuwenden."

Wenn Jemand, der sich auf keine Weise dem Philologen und Philosophen beigählen dars, die aristoetsliche Doeitst und bie darüber gefällten Urtheite zum Gegenstande seiner Untersuchungen macht, so muß er mit Necht den Vorwurf der Ammasung bestürchtens in der Ehat ist aber der Versuch nur auß Lendegier und auß dem Wunsch getroorgegangen, jene außgezeichneten Manner unter sich und den Aristoteles mit ihnen zu verständigen.

Sebe Burbigung ber Poetit bes Ariftoteles bangt

juvorberst ohne Zweifel davon ab, wie man überhaupt jeine Philosophie betrachtet. Mahrend namilich viele ihn als bloßen Empiriter bezeichnen, welcher, ob der Masse bes zu ordnenden Stosses, sich nie über den Boden der gemeinen Ersahrung habe erheben können, ist neuerlichst wieder von einem philosophischen Meister bedauptet worden: Aristoteles habe die Spekulation in ihret tiefsten und erhadensten Richtung über Platon hinausgeführt und dem Unbestimmten erst hatung und Gestalt gegeben. Diese Widerenfren glieden, auch ersche wir bedoch, behufs der weiteren Untersuchung, eingerdumt zu febn.

I. Wer die gesammten Schäbe, welche Ersahrung und Geschichte datbieten, wahthaft begreift und behertscht, dem ind auch die Stufen gegeben, welche emporsteigend er das Sochiste erreicht; und umgekehrt: wer (wie Platon) über jenem Boden in tunner Auge dahinschwebt, dem wird bie bie Kahigkeit ganz ermangeln, von oben herad auch das Gegebene in seiner Einzelnheit tichtig zu erkennen. Bei aller Verschiebenheit der Aufgaben und ber Standpunkte, gehn hier die Betrachtungen und Ergebnisse in neiner Einzelnheit richtig zu erkennen.

II. Seben Meister muß man aus seiner Natur und Stellung heraus beurtheiten, und wo 3weifel und Eintes ben entstehn, einen Mann wie Aristoteles gunstig, utiliter, das heißt wo möglich so erklaren, wie er sich wol selbst erklart haben wurde.

Wollte also Aristoteles (wie Solger annimmt) nicht bie minerfen Grunde ber Aunft, sonbern nur ihre Bespe bie sie sei aufbecken, jeboch unter Boraussesung eines bobern Grundes, so ist hiegegen in ber That so wenig einzuwenden, als wenn ein Anderer, von ber entgegengesehten Seite her, einen ahnlichen Bersuch machte. Beibe Fortsper mußten sich doch irgendwo und wie begegnen; nur wurde im letten Kalle die Richtigkeit bes leituden Grundsabes, in jenem die Trefflichkeit bes Worhandenen und Beurtheiten vorzugliche Beachtung werbienen.

An bieser Stelle möchten wir uns gegen ben, scheinbar so untengdaren Schluß A. W. Schlegel's, von der Michtorik des Aristoteles auf sine Poetik, eine Einnendung ertauben. Wollte man nämlich auch zugeben, Aristoteles habe bort, wie hier, nur gewisse Regeln von dem empirisch Gegebenen abstrahren und für gewisse Zwecke zusammenstellen wollen; so hätten doch sür die Poetik andere und höhere Ergednisse wie für die Rhetorik bervorgehn müssen, weil die Redekunst in hellas allerdings oft einseitigen Zwecken untergeordnet vurde, die Dichkunst hingegen zur unachfangigten, höchsten Ausbildung emportsteg.

Abef schwinden die Worwurfe, welche sich hienach gegen die Rhetorit des Aristoteles machen ließen fast ganz, sodalt wir berücksichtigen, was er bezweckte, und welchem Standpunkte er dies Kunst und sein Wert betrachtete. Die gewöhnlichen Rhetoriker"), so lautet seine Lehre, reden nur von äußerlichen, auf den hörer Bezug abenden Mitteln; es soll aber nicht diose Gewohnheit, sondern wahre Einsich vorwalten, es ist hier von Aunst und Kunstwerten die Rede (xexyrs Egyor). Jene außern Mittel, Ueberzeugung hervorzurusen, sind nur der Leide von Kunstwerten zu eine Ausgern Mittel, Ueberzeugung hervorzurusen, sind nur der Leide von Kunstwurft und Kunstwusst und zu zu eine Ausgern

<sup>&</sup>quot;) Siehe hauptfaclich Rhet. I, c. 1, 2, 4.

Wahrheit selbst. Won bieser soll ber Redner also ben Richter nicht burch Jorn, Mittelb und bergieichen abtensten, ihn nicht sür der Schlechte zu gewinnen suchen (od yüg det ra ganda neldeen). Miebrauch ber Nebetunst entschiebet nicht über ihren Werth an sich, benn alles Terfliche, z. B. Reichthum, Gesundheit, Aapferkeit und bergleichen, kann gemisdraucht werden.

Der 3med, bas Bermogen (Sivauic) ber Rhetorit ift, überall bas Glaubhafte (niGavor) barguthun; ben bochften Glauben aber ermedt bas Ethifche (xvoiwrary Exet nloren to 7,905). Sonft hat jene Runft feinen vorberbestimmten fachlichen Inhalt; fie bezieht fich auf bie Korm , welche mannigfachen Inhalt ju verarbeiten befommt. Bollte Jemand auf die erften Principien (apxal) jurud's gebn , fo befanbe er fich nicht mehr in ber Dialettie unb Rhetorif, fonbern in berjenigen Wiffenfchaft, von welcher bie Principien bergenommen maren. Ber Rhetorif unb Digleftif nicht ale Bermogen (devauers), ale Runfte und Runftmittel, fonbern als Biffenfchaften (¿πιστημαι) betrachtet, ber lofet ibre Natur auf und fuhrt fie bon bem Kormellen in bas Reale. Die Wahrheit und bas Rechte und Richtige fur alle Dinge ju finden, uber bie man reben fann, ift nicht Gache ber Rhetorit, es ift Gefchaft einer habern und mabrhaftern Runft und Ertenntnig (rexνης ξαφρονεστέρας και μάλλον άληθινής). - Dine 3meifel richten fich mehre biefer Grunbfabe gegen bas, mas Platon g. B. im Gorgias lebrt; wir tonnen uns jeboch auf teine nabere Prufung inebefonbere ber Frage einlaffen, ob fchlechthin formale Disciplinen moalich finb und von bem realen Inhalte getrennt werben tonnen.

Das hier Mitgetheilte burfte hinreichen, bie Unfichten

über bie Rhetorik bes Aristoteles zu berichtigen und in mancher andern Beziehung auch über bie Poetik Licht zu perfreiten

Wir halten diese weder für einen, von fremder Hand gesertigten Auszug eines nicht aristotelischen Werkes, noch für eine Art von Heft, mündlichen Vorträgen nachgeschrieben; sie ist vielmehr, unseres Erachtens, gewiß von Atiestotels seibst, obgleich zweiselhaft bleiden mag: ob er den Entwurf später nochmals überarbeiten wollte, oder ob manche Theile vertoren gingen, oder ob sie niemals geschieben wurden. Diese Kragen nach Wahrschiehilichkeit oder Unwahrscheinlichkeit amfändlich zu untersuchen, ist owenig unsere Absicht, als einen fortsaufenden Commentar des Werkes zu liesen; es sei verstattet zerstreute Bemerkungen, unter gewisse Handalchinite zusammengefaßt, vorzulegen.

# I. Von der Nachahmung, als hochstem Grundsage der Kunft.

In der Regel nimmt man an, daß Philosophen, weiche das menschiliche Denken und Handeln lediglich aus der Erfahrung bervorgehn lassen, auch auf auf ein Miederholen des Erfahrung nurückführen und die Nachahmung als höchsten Grundsah der Atunst hinstellen müssen. Aber gleich nun von unserer obigen Behauptung, wonach echte Erfahrung und echte Spekulation immer ineinander übergehn und sich ergehn und sie erste Grundsah, schießen Nachahmens auf einer so ungemein einseitigten Betrachung der verschiedenen Künste zu beruhen, daß ihn

im gewöhnlichen Sinne tein Philosoph und gewiß nicht ber scharffinnige Aristoteles behaupten konnte.

Schon bei ber Bilbhauerei, mo er fich noch am leich= teften nachweisen lagt, muß man einer unbebingten Rachabmung g. B. ber Mugen, Sagre u. bal, entfagen; bei ber Malerei verschwindet bas Rorperliche gang, und jene befchrantt fich bier etwa auf bas, mas bie Bilbhauerei (wie g. B. bie Farben) nicht nachahmen tonnte. Saft noch großer ift bie Ummanblung in ber Poefie: benn fo febr wir auch baran gewohnt find Wort und Sache fur baffelbe ju nehmen, finbet bier boch eine fo munberbare Ueberfebung fatt , baf fie in gang anberem Ginne Rachahmung heißen mußte, als bei ber Bilbnerei. Daffelbe gilt fur bie Baufunft, wenn man etwa Luft hat, fie lebiglich auf Dachahmung von Baumftammen, Sohlen u. bgl. jurudaubringen. Gang ju Schanben enblich wirb jener Grundfas bei ber Dufit, melder Runft gar fein außerliches Borbilb jum Rachahmen gegeben ift. Bielmehr gehort es meift ju ben Beichen ber Musartung, wenn nas turlicher garm in ihren Rreifen nachgeahmt, wenn gefponnen, getrommelt, gefrabet, gebrullt, gefchoffen, gefchmiebet wirb. Eben fo wenig hat es mit ben fentimentalen Bergleichen auf fich, bie von Lerchen und Rachtigallen bergenommen find, in Bahrheit aber nur untergeordnete Talente bezeichnen konnen, bie bis jur bochften menfchs lichen Runft noch nicht burchgebrungen finb.

Schon aus diesen Andeutungen scheint uns hervorzugehn, daß der Grundsah der Rachahmung niegends undedingt, und bei gewissen Kunsten gar nicht als Richtschutz und gestellt werden kann. Auch ist dies dem Aristoteles niemals eingefallen. Die Worte ulurgorz und upgefodut.

- 2) Unterscheidet er Poesse von Geschichte, und theilt dem Dichter das Recht und die Pflicht zu, selbst zu schaffen ober boch umzugestalten.
- 3) Empfiehlt er ben Dichtern (gleichwie ben Malern) bas Gegebene zu verschönern, zu veredelen, zu verklären (XV, 11; XXVI, 28), und fiellt bes Zeuris Berfahren hiebei als Muster auf. Dasselbe wird aber doch niemand so materialistisch erklären, als habe ber Künstler Bereinzeltes, disjecta membra, haltungstos anein-

<sup>1)</sup> I, 9, 12; VI, 6; IX, 9; XXIV, 9.

<sup>2)</sup> I, 10.

ander gesetzt er dat vielmehr durch die Kraft seines Gesses das Schöne wiedererzeugt und gedoren, dergestatt das er und Raphael (welcher sich hierüber in seinem Briese noch idealistischer ausdrückt) im Wesentlichen von wos auf ähnlichem Wege waren. Dies geht auch aus einer Stelle der Physsis des Aristoteles hervor, wo es heißt (II, S): die Kunst ahme theils die Natur nach, theils vollende sie, was die Natur nicht zu volldringen vermöge \*). Wenn Aristoteles endlich

4) gang einfach fagt: ber Dichter muffe fich bes Gegebe nen angemeffen bebienen, aber auch erfinden (evploxeer; XIV, 11); wenn er außert: man fonne bie Dinge auf breierlei Beife barftellen (XXVI, 1 - 3), wie fie find, wie fie ju fein fcheinen, und wie fie fein follten; fo ift ber Dichtfunft, mit Befeitigung untergeordneter 3mede, als freies Biel bie Erfchaffung bes Schonen, vertraglich mit ber Darftellung bes Dabren, zugewiesen. 3a bas παράδειγμα (XV, 11; XXVI, 28), mas Ariftoteles ofter als bas Anguftrebenbe bezeichnet, ift nichts anderes als mas mir heutiges Tages Ibeal nennen, und worunter man ben außerften Gegenfas einer pebantifchen Nachahmung verfteht. Dft beift freilich napadergua nur Beifpiel, wenn aber Ariftoteles (Rhetor. I, 2, 19.) fagt: es verbalte fich wie ein Theil gum Theile, wie Aehnliches gu Mehnlichem, fo fteht boch ber allgemeinere und hohere Begriff ftets im hintergrunde, und bie verfchiebenen

<sup>\*)</sup> દેમાજદર્શના છે છે જુઇલાદ લેઉυνατεί લેπεργάσασθαι.

Beispiele ober Muster (Muster heißt παράδειγμα Rhet. II, 14, 1) läutern sich eben wechselseitig zum Ibeale hinauf. Dies erhellt auch daraus, das Aristoteles dussert: ro παράδειγμα δεί δπερέχειν (XXVI, 28), das Muster muß höher stehn, britber hinaufreichen; und daß er den Sophokles als einen zum Ibeellen hingewandten höhern Dichter, den Euripides aber als einen sich ehreichen bezeichnet (XXVI, 11), der sich oft nicht über die niedere Rachadmung erhob.

Ariftoteles bat alfo (bies burften feine Bertheibiger behaupten) bie Ibee bes Schonen nicht blos burch Berglieberung, fonbern auch (gleichwie Platon) burch anfchauende Begeifterung erfaffen wollen, wenn gleich jener mehr ben analytifchen, biefer ben fonthetifchen Beg einschlug. Rinbet fich boch ber Grunbfas ber Nachahmung felbft bei Platon, indem er fagt (Republ, III, 394); bas Trauer= fpiel und Luftfpiel beruhe gang auf ber ulungig. Bugegeben .. baf er bierunter nur bie biglogifche Form im Gegenfas ber ergablenben verftanben, und bie Burgel und Grundlage ber gangen Schonheitelehre tieffinniger gefaßt habe; fo bleibt bem Ariftoteles boch bas Berbienft genquerer Entwidelung. Denn, fagt Golger (Erwin II, 178) mit Recht: .. wenn wir alles auf die Ibee beziehen, alles aus ihr bervor und in fie gurudgebn laffen, fo ertennen wir bie Belt bes Schonen mit ihrem gangen Dafein immer nur fo, wie fie in ber allgemeinen 3bee begriffen ift. Run aber befteht biefe boch auch in bem Befonbern und Einzelnen, wie es an bem Umfange jener Welt umberliegt und nur ale Gingelnes von unfern Ginnen mahrgenommen wirb. Die Runft (G. 256) vollenbet fich allemal erft auf bem eigentlichen Scheibepunfte, mo bas Wefentliche und Endliche zugleich ift. Sie muß (S. 271) überall durch Gegenwart erfüllt und geschlossen fein; benn den Wirten bes Verstandes behandelt alles, Idee und Erscheinung, als dieselbe gegenwartige Wirtlichkeit."

Mag Platon (so fahren die Vertheibiger des Aristotes fort) Schönheit und Dichttunst noch so sehr preisen wir die bealisten; ihr Wesen kann er unmöglich gang verstanden haben, da er die Dichter alles Ernstes aus seinem Musterstaate hinausweiset. Auch reicht das Lob des Aristotes es weicher ihre Weste für philosophischer und trefficietes, weich die, als die der Geschichtschreiber, weit über das hinaus, was Platon irgendwo darüber in unbestimmten Worten, oder, mit sich selbst im Widerspruche, beiges bracht hat.

Wer (bies können wol Alle zugeben) kleinliche, geistlose, pedantisch genaue Nachahmung mit Aristoteles rechtfertigen will, hat ihn so mieverstanden, als wer (mit
Aufdesung aller Wahrheit und Wirklichkeit) gehalt: und
gestattose, schwebelnde und nebelnde Werke für platonische
Ibeale ausgibt.

## II. Bon ben Arten bes Dachahmens.

An bie vorstehenden Bemerkungen über den Sinn, melchen Aristoteles mit den Worten Nachahmung und Darstellung überhaupt verdindet, schiles sich der Bersuch einer Ersäuterung des zweiten Kapitels an, wo es unter anderem heiße: έπεὶ δὲ μιμούνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τούτους ἢ σπουδαίους ἢ φαύλους είναι (τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν ἀεὶ τούτους ἀκολουθεῖ μόνους, κακία γὰρ καὶ ἀρετῆ τὰ ἤθη διαφέρουσι πάντις. Μεδιφωνίας Βιαν Κ. III.

τες), ήτοι βελτίονας ή καθ' ήμας, ή χείρονας, ή καί τοιούτους ανάγκη μιμεϊσθαι, ώσπερ οι γραφείς, Πολύγνωτος μέν χρείττους, Παύσων δέ γείρους, Διονύσιος δε όμοίους είκαζε. - Unb: έν τῆ αὐτῆ δε διαφορά και ή τραγωδία πρός την κωμωδίαν διέστηκεν. ή μέν γαρ χείρους, ή δέ βελτίους μιμείσθαι βούλεται rar ver. Dies heißt nach Buble's Ueberfetung: "Da bie Nachahmung fich auf Sanbelnbe bezieht, biefe aber nothwendig gut ober bofe fein muffen (fofern Gittlichfeit bierauf fast immer allein befdranft ift, inbem in Unfebung ihrer Sitten fich Mlle burch Tugent und Lafter unterfcheiben), fo muß bie Nachahmung entweber bie Denfchen beffer barftellen als fie wirklich finb, ober ichlechter, ober auch wie fie finb. Go verebelte Polnanotos unter ben Malern feine Driginale, Paufon verfchlechterte fie, Dionyfios copirte fie naturlich. - Sierin ift auch bie Tragobie ber Romobie entgegengefest; jene will bie Denfchen ebler barftellen als fie finb , biefe fchlechter." - Dber nach Balk: "Da aber bie Darftellung handelnbe Perfonen barftellt, und biefe nothwendig entweber tuchtig ober untuchtig fein muffen (benn bie Charaftere fallen faft burch: aus unter biefe Gefichtspunkte, inbem fich alle nach Lafter und Tugenb unterscheiben), fo muß man Charaftere barftellen, bie entweber beffer find als fie in ber Wirklichkeit fich finden, ober ichlechter, ober ber Wirklichkeit entiprechenb. 3. B. unter ben Malern bilbete fie Polngnot beffer, Paufon fchlechter, Dionnfios ber Birflichfeit entfprechenb. -Derfelbe Unterfchied ift auch swifden Tragobie und Romodie, indem bie eine bie Menfchen fchlechter, bie andere beffer barftellt als fie in ber Wirklichfeit fich finben."

Bur richtigen Burbigung bes Tertes und ber Ueber-

fegungen gehort juvorberft, bag man ben Ginn ber von Ariftoteles gebrauchten Beimorter richtig auffaßt; benn je nachbem man fie burch bas eine ober bas anbere beutsche Bort wiebergiebt, find gang verschiebene Rolgerungen baran gereiht worben. Man muß alfo ertlaren: onovdalous und wailous, Beltilous und xeloous, xpeirrous und ouolove. - Der erfte Musbrud, Die Rachquahmenben mußten fein onovdafor n gavlor, foll offenbar einen bestimmten Gegenfat in fich fchliegen, und bie alte lateis nifche Ueberfebung fagt auch gang einfach boni aut mali. Bermann bagegen fest, ba biefer allgemeine Gegenfas nicht in ben Worten liegt, strenui aut ignavi, und fommt bamit ber Sache im Lateinischen vielleicht fo nabe ale irgend moglich. Im Deutschen muffen wir bie Borte aut und bofe aus abnlichen Grunden verwerfen; uber bie Babl anberer entftehen aber Bebenten. Thatig und unthatig, fraftvoll und fcmachlich, tuchtig und untuchtig, ernfthaft und leichtfinnig, grogartig und fleinlich, ebel und gering; alle biefe und noch anbere mobificirte Gegenfabe liegen barin verborgen. Je nachdem man aber ben einen ober ben andern mit mehr Rachbrud bervorhebt, wirb fich bie Tragobie und Romodie (auf bie gulest Ariftoteles alles bezieht) zweifelsohne verfchieben geftalten \*).

<sup>\*)</sup> Ammer muß απουδαίος mit άρετη μείαπικτηρείτει πετει άρετης (δίνου διόν έχοντα ποιεί σπουδαίου θε τό εξ. Χ. κ.θαριστού μέν το κιθαρίζειν, σπουδαίου θε τό εδ. Ethia. Nicom. 1, 2, το από aligamein ή κατ άρετην ύπεροχή θετ σπουδαίούτης εξείδη έχετε τίτε. Εξεπετ find Topic. 1, 11, 4 Ελευθέρου, σωμφονικού, ηρόνιμοι πια Arten und Differenzen rom grandlich.

Der zweite Gegensat zeloorg und Bekrlovg, meliores und deteriores, beffer und schlechter, welcher am Schluß jener Stelle autgefrochen ist, wurde bie richtigste Eriduterung jener Beiwocker geben, wußte man nur gewis, wer unter ben Schlechten, bie ber Komobie, und ben Beffern, die ber Aragobie zugewiesen sind, zu versteben sei?

Suchen wir jest (ba unferes Erachtens ber fittliche Gegenfat hier eben fo wenig ausreicht, ale bei jenen erften Beimortern) Bulfe bei ben brei noch übrigen; fo findet fich bier bas xeloovs wieber, ftatt bes Bearlovs fteht aber xoelrrove, welche Abweichung und Rebenbeftimmung eine Erlauterung gibt, wie bebarf. Der lateis nifche Tert hat aber beibe Male meliores, und in gleichem Sinne überfest Winkelmann (Gefch. b. Runft I, 588): Polnanotos hat feine Figuren beffer, Paufon fchlechter und Dionnfios ahnlicher gemalt - Diefe Ueberfegung ericheint une nicht fo gut, ale bie baran gereihte Erlauterung. Bleiben wir namlich guvorberft bei jener ftebn. fo hat Ariftoteles offenbar feinen ber brei Maler gang verbammen, fondern nur ihr Berhaltniß gu einander ausbruden wollen. Jene beutschen Worte geben aber gar feine rechte Reihenfolge und feine eigenthumliche Theilung, ba bas abnlicher, ohne nabere Bezeichnung, ale Borgug ericheinen und mit bem Beffern meift gufammenfallen wurde. Biegu tommt, bag laut Melian (Variae histor. IV, 3) Dionpfios in Sinficht auf Runft, Musbrud, Leibenschaft, Stellung und Gemanber bem Dolpgnotos fast gleich mar und nur in Begiebung auf bie Große feiner Gemalbe von ihm abwich. Diefe Berfchies benheit ber Grofe fonnte fich finben bei bem Flacheninhalt

ber Bilber überhaupt, ober bei ben einzelnen Geftalten. Sene erfte Erflarung hat felbft hinfichtlich bes Tertes Schwierigfeiten, eber laffen fich bie Borte nach ber lebten fo beuten: Polygnotos bat groffer, toloffat; Dionpfios in naturlicher Große; Paufon fleiner, in Miniatur gemalt; mobei aber, weil jebe Urt, fo wie ihr eigenes Daf fo ihren eigenen Werth hat, von beffer und fchlechter nicht füglich bie Rebe fein tonnte 1). Unbere Musleger behaupten (bie Sache innerlicher nehmenb): Polpanotos habe Botter und Belben, Dionpfios Menfchen, Paufon Thiere gemalt; mas fich aber gefchichtlich nicht hinreichend erweifen laft. Go tommen wir (womit auch Bintelmann's Erelarung im Befentlichen übereinftimmt) babin, ju behaupten : xoeirroug heift volltommner, fofern bies eine Sinwendung auf bas Eble, Grofe, Erhabene in fich fchlieft; ouoloug, einfache, mabre Rachahmung und Dars fellung bes Begebenen; xeloovs, geringer, aufe gemeine Leben und bie Parobie (ober gar jum Unfittlichen) ges manbt 2). Bur erften Gattung gehoren Dichter unb Maler wie Mefcholos und Dichel Ungelo, jur zweiten manche altere beutiche Daler, gur britten viele Rieberlanber.

Diese reichere Glieberung und von ber Malerei hergenommene Bezeichnung hat man fast niemals richtig auf



<sup>1)</sup> Cher von grandios, entgegengefest einer angftlichern axolbeea.

<sup>2)</sup> hiemit ift, wie ich so eben sebe, Mener einverstanden. Geschicke ber bilbenden Kunste II, 1922. Arfistotete (Politik VIII, 5) vermist das Sittliche in den Gemalben des Pauson, und will daß die Jugend vom Beschauen derselben juruckgehalten werbe.

bie Dichteunst übertragen; sonbein in der Regel alle jene Beiwörter in gut und bo fe, oder besser ter und schlechter in gut und bis beiben lobenden dem Trauerspiele, die tadelnden dem Lusspiele, zugewiesen. Daraus sind dann arge Irrthumer vielsacher Urt erwachssen, 3. B. daß die Natur Geiber Ochstungsarten sich intem moralischen Gegensac erschobse; daß die Aragbbi ihermenschilden, von allen Unvollsemmenheiten gereinigte Geschöbse darkeilen musse, die Konsdie hingegen ein Tumenleplag sür die Aragbei wirt vornehmer sein Tumenleplag für die ärgsten und jämmerlichsten Leute sein bider stehe als die Konsdie weit vornehmer sei und böher stehe als die Konsdie u. s. vornehmer sei und böher stehe als die Konsdie u. s. vornehmer sei und

An all biefe Dinge hat Aristoteles gar nicht gebacht, ja sie widersprechen gerabehin ben Worten und bem Geifte feines Werks.

Wie unpaffend es fei, bas fittlich Beffere ber Eragobie, bas fittlich Schlechtere bem Luftfpiele anzuweifen, geht auch fcon aus ber Betrachtung hervor, bag in biefem nur leichtere Bergeben und Dangel bargeftellt und verspottet merben, fur fchwere Berbrechen aber gar fein Raum vorhanden ift. Infofern mare bas Luftfpiel bie reinere und fittlichere, bas Trauerfpiel hingegen bie unfittlichere, Schlechtere Salfte ber bramatifchen Dichtfunft; von welchem Scheibungegrunde und Gegenfage vernunftis gerweife aber nicht bie Rebe fein barf. Dber man tonnte misbeutend auch alle Rachbilbung bes Birtlichen und Seienben vermerfen, weil hier bas britte Beimort Guotoc. naturlich, ahnlich, fehlt, und (mit Uebergehung bes Dionyfios) lebiglich bie Richtungen bes Polygnotos und Paufon auf Trauerfpiel und Luftfpiel angewandt finb. In ber That barf aber Bahrheit und Mehnlichkeit (jeboch unter ben bereits gegebenen nahern Bestimmungen) überall nicht feblen.

Ariftoteles hat alfo mol nur baran gebacht, bag man mit geringen und geringhaltigen Perfonen (und maren fie fonft noch fo gut) feine Tragobie ju Stanbe bringt, weil ber befchrantte Rreis (bas quodoregor) ihres Lebens nie ju ben erfoberlichen Thaten und Gemuthebewegungen gefleigert werben tann. Und umgefehrt lagt fich ber 3wed ber Romobie felten erreichen, wenn man Berrichenbe, Sochgestellte' (bie onovdafor) \*) aus ihren großen Rreifen herausreift, um an ihnen lediglich bas Befchrantte menfchlicher Unfichten und Eigenheiten zu entwickeln. Wer alfo an einem Bauer und Burger bie bochften Triebfebern und Ericheinungen bes Ehrgeiges, ber Berrichfucht, bes Belbenmuthe, ber politifchen Triebfebern u. f. m. barftellen wollte, hatte fich bienach eine febr fcmere, unariftotelifche Aufgabe gemablt; und noch verfehrter mare es, etwa bie Ronigin Glifabeth jum Mittelpuntt eines Luftfpiels ju machen, worin lebiglich weibliche Gitelfeit gerugt und verfpottet merben follte.

Inwiefern die Liebe, als allgemeine menschliche Eigenschaft, in allen Formen und Regionen erscheinen und sich geltend machen kannt, ist eine anziehende Frage, deren Bentwortung uns aber von unsern diesmaligen Bersuchen zu weit abkühren wurde.

<sup>\*)</sup> Die hochgestellten find barum nicht immer die hochgesinnten und Großartigen, doch findet eine Wechfelmirtung der Stellung, Gefinnung und der handlungen in der Regel fiatt. Wei dem Groudado, muß beides jusammentreffen und wirken.

## III. Bom Luftfpiele.

Das Worstebende wird noch deutsicher durch das was Aristoeles im fünsten Kapitel über das Lustipiel sagt:  $\bar{\eta}$  de xwuwdia derth, wones einouer, ulungus grandartow ukr, od ukrvo xard nävar xaxlar, älda rov adozov, od detre durch rover ubglov. Td ydo yedosóv detre üuderpyuá ri xal adozoc äruddvor xal od grandaruóx. — Wir würden diese Stelle in steier Uebersehung spar des Geringen, aber nicht des ganz Schlechten und Bösen. Es hebt das Lächeiche hervor; welches ein Theil des Ungeziemenden und ein Mangel ist, der weder Schmerz erreat, noch Verdrechen berbeischt.

Sobald man an diefer Stelle das Wort adopodoburch (afferhaft oder schändlich, oder auch nur durch haßeitch iderseigt, wird die Deutlichseit nicht größer, wol aber bricht die Verwirrung in verdoppeltem Waße wieder herein. Denn das Lastechafte, Schändliche, was steets mehr als ein äudgrupua, ein Fehler ist, sinder, o gang einfach hin, weder in der Tragsbie, noch in der Komobie eine Stelle; es kann nie lächgetlich, ohne Schmerz und zersche Folge sein. Eben so wenig darf das Lächgetliche ober dessen Demmers, Ernst und Schwerz der Aunft gang von der Schönbeit trennen, kommt nur das Unklimsgang von der Schönbeit trennen, kommt nur das Unklimsgang

<sup>\*)</sup> In allem Laderlichen liegt eine angeschaute Ungereimtheit, aber harmlos und unschulbig. Diefen logischen Fehler (abirren und verfehlen) bezeichnet vielleicht auchornuc tr.

lerifche, Frabenhafte und Wibermartige jum Borfchein. Much laffen fich viele Beftanbtheile bes alten Luftfpiels aar nicht auf jenen angeblichen Inhalt gurudbringen, und was man bafelbft lafterhaft und ichanblich nennen tonnte, marb von ben Sittenlehrern jener Beit in viel milberem Lichte betrachtet. Das alaxoor ift alfo vielmehr bas Ungegiemenbe, Ungefchicfte, Befchrantte, Wiberfprechenbe, Lacherliche, fofern bies alles noch bieffeit einer ftrengen moralifchen Burechnung liegt. Deshalb fagt auch Ariftoteles an einer anbern Stelle (IV, 12.) ausbrudlich: nicht bas an fich Tabelnewerthe, fonbern bas Belachenewerthe foll in bem Luftfpiele bargeftellt werben. - 2Bo alfo bie bezeichneten Abftufungen bes Begriffe in ein aloxoor uber: gehn, mas man bas Unftoffige nennen tonnte, ift bie Grange fur bas Luftfpiel, fo wie fur bas Trauerfpiel ba porhanden, wo ber Unthat alle eblere Triebfebern und Begiehungen entweichen und fie ju bloger Diebertrachtigfeit herabfinkt. Doch mochten wir ben Gegenfat ber Tragobie und Romobie nicht fo weit ausspinnen, Ernft und Schers fo fchroff trennen, bag fein Beftanbtheil bes erften in biefer, bes letten in jener Plat finben tonnten. Denn icon im Alterthume find biefe Dinge gewiß mehr in einanber übergegangen, ale man blog mit Berudfichtiauna bes Ueberbliebenen annimmt, und in ber neuern Beit hat (um beim Luftfpiele ftehn ju bleiben) vor allen Chaffpeare bas Grofartige, Burbige, Eble mit bem burde gebenben Grundcharafter bes Scherges und ber Beiterfeit meifterhaft ju verbinden gewußt. Roch Giniges hieruber ju fagen, wirb fich inbeg weiter unten beffere Gelegenheit finben.

## IV. Bon ber Definition bes Trauerfpiels.

Reine Stelle ber aristotelischen Poetik hat die Ausleger mehr beschäftigt als die Desinition der Tragobie, und in der That gibt sie Gelegenheit zu den mannigsachsten Ansichten und 3weifeln.

Sie lautet bei Gräfenhan, dem neuesten Herausgebet der Poetit, Cap. 6, 65. 92. also: έστεν οὐν τραγωθία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεδος έχούσης, ἡθυσμένω λόγω, χωρίς έκάστου τῶν
εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἐπαγγελίας
ἀλλὰ δι' ἐλέου οκαὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων ποθημάτουν κάθαρουν.

Bergleichen wir hiemit andere Ausgaben, so geht bie Berschiebenheit ber Lesarten und ber Interpunktion haupt- fachlich auf Folgenbes.

- 1) lefen einige ftatt έκάστου, έκάστω.
- 2) lefen fie ftatt μορίοις, δρώντων τ., μορίοις δρώντων, und zieben bas lette Wort zum frühern Sate.
- 3) lesen einige anayyedlus statt enayyedlus.
  4) lassen einige bas adda binter biesem Worte binmeg.
- 5) mochten einige τοιούτων weglaffen, ober an beffen Stelle τούτων fchreiben.

Je nachbem man nun liefet, interpungirt, von vorn berein erklatt, ober eine Erklatung in ben Tert hineinträgt, verändern sich die Uebersegungen auf eine intereffante Weife. Wir geben beren mehrere zur Probe und Erlauteruna.

#### 1. Mite Berfion (opera 1597. 89.).

Est igitur Tragoedia imitatio actionis probae et perfectae, magnitudinem habentis, suavi sermone, separatim singulis formis in partibus agentibus, et non per narrationem, sed per misericordiam et metum inducens talium perturbationum purgationem.

#### 2. Ueberfegung von Beinfins.

Tragoedia ergo est scriae, absolutae, et quae iustam magnitudinem habeat, actionis imitatio; sermone constans ad voluptatem facto; ita ut singula genera in singulis partibus habeant locum: utque non enarrando, sed per misericordiam et metum, inducat similium perturbationum expiationem.

## 3. Ausgabe Drford 1760.

Est igitur Tragoedia imitatio actionis seriae et perfectee, magnitudinem habentis, adhibito sermone iucundo, quaque specie suas vices distincte servante, non enarrando sed misericordia et metu similes affectus purgans.

## 4. leberfegung von Goulfton, in ber Ausgabe von Winftanlen, Orford 1780.

Est ergo Tragoedia imitatio actionis studiosae et perfectae, magnitudinem idoneam habentis, sermone per formas quasdam condito, it au tsingulae iliae in partibus Poeseos singulis, separatim agendo imitentur, et non per enarrationem rei, sed per misericordiam metuunque factis expressum eiusmodi vehementes animorum perturbationes undiquaque purgans expiansque.

#### 5. Ausgabe von Sarles 1780.

Est igitur Tragoedia, imitatio actionis studiosae et perfectae, magnitudinem idoneam habentis, cum sermone per formas quasdam condito; ita ut singulae illae, in partibus poeseos singulis, separatim, agendo imitentur; et non per narrationem rei, sed per misericordiam metumque factis expressum, eiusmodi vehementes animorum perturbationes undiquaque purgans expiansque.

#### 6. Ausgabe von Coofe, Cambridge 1785.

Est ergo Tragoedia imitatio actionis gravis et perfectae, habentis magnitudinem, condito sermone, unaquaque formarum separatim in partibus agente, et nou per praeceptionem, sed per misericordiam et metuu purgationem efficiens huiusmodi perturbationum.

#### 7. Ausgabe von Enrwhitt, Drford 1794.

Est igitur Tragoedia imitatio actionis seriae et perfectae, magnitudinem idoneam habentis; sermone condito; ita ut unaquaeque condimenti species in partibus diversis separatim adhibeatur; agentium et non per narrationem; per misericordiam et metum huiusunodi affectuum purgationem efficiens.

### 8. Ausgabe von hermann, 1802.

Est igitur Tragoedia imitatio actionis strenuae et perfectae, longitudinem habentis; facta sermone. singuliecebrarum generibus in singulis partibus condito; agentium non per narrationem; miseratione et terrore harum et similium perturbationum purgationem perficiens.

### 9. Ausgabe von Saus, Palermo 1816.

Tragoedia nimirum actionis est imitatio, gravis et illustris, et absolutae, et magnitudinem aliquam habentis; sermone instituta, multa suavitate consperso, seorsim tamen, prout partium eius diversitati convenit:
eaque ipsos in conspectum adducit agentes, haud simplici narratione contenta; metnunque commovendo et
misericordiam, affectiones eiusmodi purgatas administrat.

#### 10. Ueberfegung von Monfo Drbofies, Mabrib 1778.

La Tragedia es imitacion de accion ilustre, perfecta, que tenga grandeza, con hablar suave distintamente en cada una de sus especies, en las partes de los que van representando, conduciendo la expurgacion de los affectos, no por narracion, sino por via de misericordia y terror.

#### 11. Ueberfegung von Gonçaleg be Salas.

La Tragedia es una imitacion severa, que imita e representa alcuna Accion cabal, i de quantitad perfecta, cuya locucion sea agradable i deleitosa, i diversa en los lugares diversos. No pero empleandose en la simple narracion, que alguno haga, sino que introduciendose differentes personas, de modo sea imitada la accion, que mueva a lastima, y a miedo, para que el animo se purgue de los affectos semejantes.

#### 12. Ueberfepung von Caftelvetro.

È adunque Tragedia rassomiglianza d'attione maguifica, compiuta, che habbia grandezza, di ciascuna delle spetie di coloro, che rappresentaro con favella fatta dilettevole separatamente per particelle, e non per narratione. E oltra a ciò induca per misericordia e per ispavento, purgatione di così fatte passioni.

## 13. Uebersetung von Batteux (Mémoires sur la Poétique d'Aristote, 1).

La Tragédie est donc l'imitation d'une action noble, entière, étendue jusqu' à un certain point, pas un discouris accompagné d'agrémens, dràmatique dans toutes ses parties et sous toutes ses formes; qui se fait non pas le récit, mais par un spectacle de terreur et de pitté, pour nous faire ressentir ces deux passions purgées de ce qui les rend désagréables.

## 14. Ueberfegung von Dacier.

La Tragédie est douc une imitation d'une action grave, entière, et qui a une juste grandeur: dont le style est agréable assaisonné, mais differemment dans toutes ses parties, et qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et de la terreur, achève de purger en nous ces sortes des passions, et toutes les autres semblables.

## 15. Uebersehung von Pne (Commentary illustrating the Poetic of Aristotle S. 16).

Tragedy then, is an initation in ornamented language of an action important and complete, and possessing a certain degree of magnitude, having its forms distinct in their respective parts, and by the representations of persons acting, and not by narration effecting through the means of pity and terror, the purgation of such passions.

#### 16. Ueberfebung von Gurtius.

Das Trauerspiel ist namlich die Nachahmung einer ernsthaften, vollschabigen umd eine Größe habenden Handlung, durch einen mit fremdem Schmuck verschenen Ausbeuck, dessen sammtliche Theile aber besonders wirden: welche ferner nicht durch die Erzählung des Dichterts, sondern suntells des Schreckens und Mittelstens, von den Fehlern der vorgestellten Leidenschaften reinigt.

## 17. Ueberfegung von Buble.

Die Tragsbie namtich ift die Darstellung einer wichrigen und vollständigen handlung von bestimmter Größe;
in einer far das Dhr gefälligen Sprache, jeder besonert Korm ber einzelnen Theile gemäß; bramatisch und nicht erzählend; um durch Mitteld und Kurche die Beredlung gewisser Leibenschaften zu bewirken.

## 18. Ueberfegung von Grafenban.

Demnach ift das Trauerfpiel nachahmende Darsiellung einer ernsten Handlung, die abgeschlossen und von einer gewissen Größe ift, in einer Sprache mit gewissen Annehmeichsetenten, freilich jede der Partien in den jedesmaligen Abeilungen mit besonderen; von wirklich handelnden und nicht in einer fortlaufenden Benachtichtigung; jedoch durchgehende burch Mitteld und Aucht, die im Juschauer erregt werden, die Keinigung eben solcher unwülkturlich enteilehenden Geschiebe derwirtend.

a studet .

#### 19. Ueberfebung von 2Beife.

Die Tragbbie also ift bie nachahmende Darftellung einer vollschnbigen Sandlung ernster Art, welche Bechge hat, durch eine versichnerte Sprache, angemessen ber besondern Beschaffenheit ihrer einzelnen Theile; durch handelnde Personen und nicht bloße Erzählung; welche durch Mitteld und Kurcht eine Reinigung biefer Gemuthsbewegungen bewirkt.

#### 20. Ueberfegung von Balett.

Die Aragebie ist bemnach eine Darstellung einer anliandigen und vollständigen handtung seibstthädiger Wesen, welche einen gewissen Umsang hat und in einem wohse klingenden Ausbrucke abgesaßt ist, von welchem jede Art an ihrer Stelle für sich nicht durch Erzählung, sondern durch Mittelia und Burcht die Reinigung solcher Leidenschaften bewirft.

## 21. Ueberfepung von Balg.

Tragobie ist Darstellung einer ernsten und abgeschlossenen Samblung, von einem gewissen Umfang, in anmuchiger Sprache mit einer nach ibren Abellen gesonderten Inwendung jeder Darstellungsart, durch handelnde Personen, nicht burch Erzählung, welche durch Mitteld und Aucht die Reinigung der Leidenschaften bieser Art bewirft.

22. Ueberfetung von Goethe (Runft und Miterthum VI, 1, C. 85).

Die Tragbbie ift bie Nachahmung einer bebeutenben und abgeschlossen Sanblung, die eine gewisse Ausbehnung hat und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und gwar von abgesonderten Gestalten, beren jebe ihre eigene Rolle spielt, und nicht ergaflungsweise von einem Einzelnen; nach einem Berlauf aber von Mitteib und Furcht, mit Ausgleichung solcher Leibenschaften ihr Geschicht abfchiteft.

Bevor wir barauf eingehn, welche wefentlich verschiebene Anfichien in biefen Ueberfebungen ausgesprochen, ober boch angebeutet find, fei es erlaubt, noch einige Bemerkungen über bas Einzelne zu machen.

- 1) µlµngac; ift überfeht: Nachahmung, Darstellung, nachahmende Darstellung. Sind unsere obigen Bemertungen richtig, so bleibt kein Zweifel, was Aristoteles unter bem Worte verstehn, ober nicht verstehn konnte.
- 2) anovdatog ist übersett: probus, serius, studiosus, gravis, strenuus, severus, illustris, magniscus, noble, grave, emstsaft, wichtig, bekeutend; welche Abweichungen untere Ansicht sprechen, daß namtich alle biese Abstusungen und Wodisstationen in dem Begriffe liegen, ohne sein Wesen und seine Einheit aufzuheben.
- 3) rekeros ist übersett burch perfectus, absolutus, compiuto, entier, vollstänbig, abgeschlossen. Das perfectus ist insofern zweideutig, als auch eine moralische Wollstommenheit darunter verstanden werden kann, oder die Besichung auf Schluß und Ende vorzugsweise heraustritt. Das griechische Wort und der Sinn verlangt aber eben so stein solches Endes der in sich begründeten Ansang, als ein solches Endes dregestat daß, abgeschlossen, den Begriff am angemessenteleniken und vollständigten ausdruckt.
- 4) μέγεθος ift ofter burch einen Busat, "idoneus, iustus, bestimmt, gewiß", erlautert. Zweifelsohne wollte

Ariftoteles bas ju Kleine, Unbedeutenbe, fo wie bas burch übertriebene Große Unuberfehbare abweifen.

5) ήδυσμένω λόγω. Betrachtet und überfest man biefe Borte fur fich, fo ift bie Schwierigkeit nicht groß, und anmuthige Sprache fur fie wol ber richtigfte Mus: brud. Much bat Ariftoteles, wie bie von ihm weiter un: ten beigefügte Erflarung zeigt, gewiß nicht an bloß fuß: liche Beichheit ber Sprache gebacht. Gest man bagegen jene Worte mit ben gleich folgenben in Berbinbung und bilbet baraus einen Gas, fo wird es weit fcmerer ju fagen, mas Ariftoteles eigentlich ausbruden wollen, unb mehre Ueberfehungen find in ber That noch bunfler und unverftanblicher als ber Urtert. Berfuchen wir biefe Dun-Eelheit aufzuhellen, fo ift zuvorderft ubocor und ucooc \*) gleichviel, und folder ueon ober Theile hat die Tragodie nach Ariftoteles feche (VI, 9): namlich bie Fabel, bie Charaftere, ben mortlichen Musbrud, Die Gefinnungen, bie Deforation und bie mufikalifche Begleitung. Diefe von Buble gebrauchten Musbrude find freitich nicht gang angemeffen; wie man fie aber auch veranbere ober berichtige, immer bleibt es unbegreiflich, wie bie anmuthige Rebe in Bezug auf jene feche Theile fich vermanbeln, ja bei einigen auch nur irgend gur Anwendung fommen tonne, Cher gibt es einen Ginn, wenn man (wie einige Ueberfeber zu thun icheinen) unter ben Theilen ber Eragobie etwa Monolog, Dialog und Chor verfteht, und fur jeben eine angemeffene eigenthumliche Sprache ver-

<sup>&#</sup>x27;) So VIII, 4. und μόριον τι τῆς Διαλεχτικῆς Rhet, 1, 2, 7. μόρια εὐδαιμονίας. ib. 1, 5, 1. dešgl. I, 8, 3; I, 9, 14; III, 13, 1.

langt; wo bann aber, faft noch fcmieriger, bie Frage hervortritt, mas unter eldog ju verftehn fei? Es bebeutet, wenn wir bas Borterbuch im Allgemeinen befragen: Beftalt, Unfehn, Unblid, Bilbung, Urt, Befchaffenheit; beffer burfte es inbef sum Biele fuhren, menn mir unterfuchen, in welchem Sinne und Bufammenhange Ariftotes les bies Bort in ber Poetie felbft gebraucht. I. 4; IV. 22; XXVI, 32 lagt es fich burch 2frt: XIX, 5; XX, 10 vielleicht beffer burch form überfeben; XXVI, 16 heißt es Angeficht; VI, 11 fallt es faft gang mit uloec gufammen, infofern bie oben genannten feche Theile, auch als feche Formen, Geftalten, Arten ber Runftmittel betrachtet und bezeichnet werden. Stemit übereinstimmend überfest Buble an biefer Stelle eldog burch Darftellungeform. Die Stelle XII, I erlaubt baffelbe, nur werben bier vier Stude, Prolog, Epifobe, Grobus, Chorgefang, in Besug auf ihre Brofe und eigenthumlichen Gigenfchaften, zugleich ale Theile und Darftellungeformen (uepog und eldos) bezeichnet. Bis bieber laufen alfo beibe Borter neben und burdeinander, und erft XVIII, I, verglichen mit XXIV. 1 gibt einen Gegenfaß, wonach jene feche Theile ober vier Stude (µέρη) auf einer Seite ftehn mogen, ber Arten , Formen (eldn), bes Trauerfpiels aber vier find, bie wir einftweilen mit Buhle bie verwickelte, pa= thetifche, ethifche und einfache nennen wollen \*). Der Ginn

<sup>\*)</sup> Bur Erläuterung bient noch eine Stelle der Rhetorist (1, 2, 22), no es höfft: Léya di eldy pier ris zudekaarror yévos idlas noordaets; eldos fäht fich ferner durch Art überlehen: Rhect. II, 22, 14; III, 1, 13, III, 12, 23 III, 18, 7.—
II, 2, 1 und 1, 3, 1, heift es medr Gehalt, Korm, Seziehung.

ware also, wie er sich auch in einzelnen Worten naher bestimmen oder verändern ließe, im Allgemeinen der: die anmuthige Rede soll den einzelnen Theilen und den verschiedenen Arten des Trauerspiels (oder den Formen, welche die einzelnen Abeile verlangen) angemessen und auf eine ihnen eigenthamtiche Welfe gebildet sein. Diese Ausselaung scheint vor mancher andern den Borzug zu verdiesen, welche ohne inhaltsreichere Bestimmungen, ohne nachere Bezeichnung von uespoz und eldos, eigentlich nur sagt: die Sprache sollte angemessen sie den verterge Aristoteles gewiß nicht ohne concretern Gedanken so weite sowie umschrieben datte.

Die wichtig nun aber auch jene inhaltereichere Borfchrift ift und wie oft fie auch übertreten wirb, tonnte man boch fagen, fie verftunde fich eigentlich von felbft, und wenn etwas umftanblicher erflart werben follte, hatten andere Musbrude, 1. B. releiog, ulyedog, hovaulvoc. za Japoic u. f. w. mol eher ein Recht barauf gehabt. Bielleicht hat bies und abnliches zu ber gang abweichenben Unficht geführt, welche fich in ber Goethischen Ueberfebung ausspricht. eldog ift bier nicht Urt, Theil, Form, es ift Geffalt, es ift Derfon. Db ber Sprachaebrauch, mas mir bezweifeln, biefe Unnahme erlaube, mogen andere enticheis ben; unterftust wird fie, wenn man δρώντων mit gum Sabe gieht, gewiß gibt fie einen eigenthumlichen wichtigen Ginn. Ariftoteles verlangt laut beffelben 1) bag bie Derfonen in allen Theilen ber Tragobie fich gleich bleiben, bie Charaftere feft gezeichnet und gehalten fein follen; 2) baß nicht gleichartige, fich langweilig wieberholenbe Charaftere, ohne Mannigfaltigfeit und Gegenfat nebeneinander gestellt merben.

Dhaleich bie nachften Borte nicht gang fo buntel, als bie eben erlauterten finb, bieten fie boch auch Schwierigfeiten bar. Lefen wir namlich: δοώντων και οὐ δι' άπαγγελίας (was uns ohne 3weifel bas Ungemeffenfte zu fein fcheint), fo ift ber einfache und bebeutenbe Ginn: "in ber Tragobie foll Alles in Sanblung gefett fein und vor unfern Mugen fich begeben, nicht aber Ergablung wie in ber Epopee ftatt finden." Rimmt man aber Sowren sum porigen Sabe und behalt alla bei, fo ift ber Sinn: "nicht burch Erzählung, fonbern burch Furcht und Ditleib wird bie Reinigung ber Leibenichaften ju Stanbe gebracht." Bei biefer Lefemeife ift ber Gegenfat von Erjablung auf einer, Furcht und Mitleib auf ber anbern Seite, es ift bas "fonbern" unflar und unvollftanbig, weghalb Ginige wol gur Befeitigung biefes Mangels, fatt απαγγελία, έπαγγελία lafen. Ueberfeben wir bies Bort, ober bas lateinifche praeceptum, burch Befehl, fo fchwinbet ber obige, einigermaßen noch ju rechtfertigenbe Ginn gang und gar \*); überfeben wir : "nicht burch Borfdriften, aute Lebren, moralifche Rebensarten, fonbern burch Furcht und Mitleib wird bie Reinigung ber Leibenfchaften gu Stanbe gebracht," fo ift ber Sat nicht mehr ohne allen Berftant, aber fcmerlich die Deinung bes Ariftoteles getroffen. Laffen wir enblich alla meg, wie mehrere Sandfchriften verlangen, fo faut ber gange Begenfat babin. und ber Ginn ber letten Borte mare unabbangia von

<sup>\*)</sup> Bur die erste Lesart spricht, wenn Plato (Rep. III, 394) sagt: ή μεν διά μμήσεως δλη έστεν τεαγορία τε και κομορία, ή δξ δι άπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ. Bielleicht hat Aristoteles diese Stelle im Sinn gehobt.

bem vorigen; "bie Reinigung ber Leibenschaften wird in ber Tragebie burch Aurcht und Mittelb zu Stande gebracht." Was nun aber biese Worte bebeuten, wie sie zu verstehen sein, barüber ift so viel gesagt und gestritten worben, bas auch wir uns barüber etwas umständlicher verbreiten mussen.

## V. Bon ber Reinigung ber Leibenschaften.

Die Bemerkungen, welche fich uber biefen wichtigen Gegenstand barbieten, burften fich am Beften ben fcharffinnigen Erorterungen Leffing's anreiben. Gie gebn (Dramat. II, 169 - 205) im Befentlichen babin: Die Reinigung ber Leibenschaften erfolgt nicht burch Mitleib und Schreden, fonbern burch Mitleib und Furcht. Die Furcht ift bas auf uns felbit bezogene Ditleib. Bo biefe Surcht fehlt, tann auch fein Mitleib fatt finben, unb mieberum ift bas Mitleib feine von ber Furcht gang getrennte, unabhangige Leibenschaft. Bielmehr wirb es, wenn jene Furcht hingutritt, weit lebhafter, flarter und angiehenber. Mitleibige Regungen ohne Furcht fur uns felbit, Philanthropie, allgemeines Gefühl ber Menfchlichfeit, ift ju fdmach ale bag es tragifche Wirkung thun tonnte. Dicht bie vorgestellten, nicht alle Leibenschaften tonnen und follen burch bas Trauerfpiel gereinigt werben, fonbern lediglich Mitleib und Furcht, aber biefe beiben ungetrennt und in ihrem gangen Umfange. Gie find bie Leibenschaften, welche mir, nicht aber bie hanbelnben Derfonen empfinden; burch fie rubren une bie handelnben Derfonen, gieben fich aber burch Mitleib und Furcht nicht felbft ihre Unfalle gu. Db bie Tragobie gur Reinigung

ber übrigen Leibenschaften viel ober wenig beitragt, ift bem Aristoteles febr gleichaultig.

Bur besfern Prufung biefer und anderer Erklatungen wird es bienen, wenn wir vorher febn, wie sich Ariftoteles am andern Stellen feiner Werte über biefen Gegenstand außert.

Der xá Pagoic, Reinigung, erwähnt er bei ber Musik (Polit. VIII, 7) und fellt sie mit ber largela, der heilung, jusammen. Est muß also, um sie anzwenden, einn Mangel vorhanden sein, und die eintretende Beranderung irgend eine Besserung besselben in sich schließen, diese moge nun moralisch, oder anderer Art sein.

- Ueber Mitleib und Furcht gibt bie Rhetorik (II, 5, 8) solgende Auskunst: surcht gibt bie Rhetorik (II, 5, 8) solgende Auskunst: surchten ist einem andern widerschitt, oder bevorsteht, Mitteld erregt (ελεεινά έστι). Das Furchtare muß und nahe erscheinen (έγγνες φαίνεται). Wer im höchsten Giüde lebt, oder schon Ungehisges erdulder hat, sürchtet nicht. Έλεος, Weitsteid, ist Schmerz, Arauer, weiche entsieht, wenn- man sieht, daß ein verderbliches und schmezsliches Uebel jemand zustöft, der daßeien nicht verdient (ἀνάξιος) \*); wenn dies Uebel serner nahe erscheint und und selbst oder einen der unrigen treffen könnte. Die gang Glüdstichen, oder ganz Unglüdslichen sind vom Mittelbe ausgeschlossen.

<sup>\*)</sup> Die Remests ist bem Aristoteles ein Gegenstüd zum Mitleite, nämlich Schmerz und Berdruß barüber, boß es bem Unwürbigen wohl geht, veusecke — doneisone kan ratz draftarz singery me. Rhet. U. 9, 1.

Desgleichen bie, welche im Born ober Uebermuthe fich um nichts kummern, und bie allgu Furchtsamen, welche über fich an Unbere nicht benten konnen.

Mus bem Allen fcheint uns Folgenbes hervorzugehn:

- 1) Die Reinigung ist keineswege, wie einige gebeutet haben, eine Vernichtung der Leibenschaften, sondern (übereinstimmend mit den ethischen Gerundschen des Aristoeles) eine hir den ethischen Gerundschen des Aristoeles) eine hir der des Mittleter, mit Ausschließung des zu viel und zu wenig. Wer stoisch und puritanisch alle Leibenschaften vernichten will, zerscht wenn nicht jede Kunft, doch ohne Zweisel die tragische. Anderesseits war die Kartharss dem Aristoeles gewiß nicht bloß eine quantitative, sondern auch eine quasitative Beränderung; nur kann und soll bieselbe nie an dem schechtift Verschaft von der wahren Kunst stees ausgeschlossen ist versucht werden.
- 2) Davon, daß Burcht und Mittield auch ohne Bermittelung ber Kunst erregt, gestärft, gemindert werden schnen, ist dier nicht die Rede; wichtig aber die Krage: od innerhalb der künstlersischen Kreise nur die Kragedie inn Krast habe? Wir glauben, daß jede Dichtungsart, ja jede Kunst, in größerem oder geeingerem Maße, Leidenschaften erregen und reinigen könne; Aristoetels aber deßungkangtet mit Recht dem Trauerspiele vorzugsweise biese Krast und Bedeutung zusprach, weil sie sich allerdings hier ganz anders und auf andere Weise gestend macht. Wenn dies aber der Fall ist, so fragt sich:
- 3) Warum foll bie Tragobie bloß Mitleib und Furcht, und nicht alle Leibenschaften reinigen? Sie foll, laut Uristoteles, alle reinigen, sagen biejenigen, welche bie

Worte των τοιούτων überfegen \*): "und bie ahnlichen, bie vorgestellten, alle andere Leiben schaften, bie vorgestellten, alle andere Leiben schaften. Welche diberfegen ober beuten: "eben biefer, biefer beiben leiben fchaften. Witfelb und Furcht." Wir glauben, es ist eine Berftanbigung und Ausgleichung beiber Meinungen möglich.

Dhne 3meifel werben nicht blos Mitleib und Kurcht. fondern weit ofter alle anberen Leibenschaften auf ber Buhne bargeftellt. Diefe Darftellung wirft auf ben Bufchauer, er wird anders berührt wenn Liebe, anders wenn Giferfucht, Chraeig u. f. w. ben Sauptinhalt bes Trauerfpiels ausmacht; es entfteben bienach verschiebene Bedanken und Gefühle, es treten Bewegungen, Menberungen ein, bie mit bem Gefehenen und Gehorten im genauften Bufammenbange ftebn. Mithin muß bas Trauerfpiel nach Magabe feines Inhalts bier auf die Liebe, bort auf ben Chraeis u. f. m. bes Bufchquere und auf feine Unfichten baruber Giriflug haben; und biefer Ginflug, biefe Beranberung mirb eine Starfung ober Schwachung, eine Erregung ober Beruhigung hervorbringen und in fich fchließen. Monn ober bie tragifche Darffellung jeber einzelnen Leibenichaft auf jebe einzelne, aller Leibenschaften auf alle Leis

<sup>\*)</sup> Sinc Stelle (Rhet. I, 11), του es heißt: έπεὶ δὲ τὸ μανδάνειν τε ἡδὸ καὶ τὸ δαυμάζειν, καὶ τὰ τοιαῦτα ἀνάγχαι τὰ ἡδο καὶ τὰ δαυμάζειν, καὶ τὰ τοιαῦτα ἀνάγχαι τὰ ἡδεα εἰτα τα. Liéps fià διὰ δια τὸ θατα θα θτάτια πολί τοι δια τὰ λία τοιαῦτα. Ππὸ: λέγω δὲ απάθη μὲν ἐργήν, ἐπιθυμέαν καὶ τὰ τοιαῦτα. Π, 12, 2. ἐλεον, ἡ ὑργήν, καὶ δαπ τοιαῦτα. Ροεt. ΧΙΧ, 4.

benschaften wirkt, warum sagt Aristoteles nicht: "bie Eragobie vollbringt die Reinigung aller Leidenschaften "? Warum nennt er Mitleid und Burcht ganz ausdrucklich, statt sie in dem allgemeinen Ausbruck zu begreifen? Warum kommt er immer wieder auf diese Begriffe zurück?

Dir benten une bie Sache fo: jebe Leibenfchaft erlaubt eine Reinigung, burch Bilb, Symbol, Lehre, Drobung, Beifpiel, Schlage, Marter u. f. m. Diefe Mittel liegen aber entweber gang außerhalb bes Gebietes ber Runft, ober boch ber Tragobie \*). Und felbft in ber Tragobie werben bie vielen Leibenschaften nicht ohne Mittelglieb, ohne gemeinsamen Begriff, jebe fchlechthin nur fur fich ober burch fich gereinigt (alfo nicht Sag burch Sag. Giferfucht burch Giferfucht u. f. m.); vielmehr beburfen alle eines gemeinfamen Elements ber Reinigung, und biefes ift Kurcht und Mitleib. Wo bie Theilnahme nicht bis au biefen beiben Gefuhlen gefteigert wirb, mo fie fich nicht wiederum mit jenen einzelnen Leibenschaften verbinben, fommt feine tragifche Birfung, feine Reinigung gu Stande. Warum aber gerade Furcht und Mitleib in bie Rreife aller Leibenichaften eingreifen tonnen, ift gang flar, fobalb wir ihre allgemeine Ratur gu Tage legen: Mitleib namlich begreift allen Untbeil in fich, ben mir an Unberen nehmen, fo verschieben bie Beranlaffung auch fein moge; Furcht bingegen umfaßt jebe Bezugnahme auf uns felbft. Mile Leibenschaften werben gereinigt, fofern fie burch biefe Doppelbeziehung hindurchgebn; feine fann ohne biefe

<sup>\*)</sup> Manche Beziehung wird beutlicher, wenn man nicht überall bas Bort Leibenschaft gebraucht, sondern bisweilen Gemuthebemegung, Gemuthegustand fagt.

Bermittelung eine Achte Reinigung erfahren. Bielleicht iiese sich behaupten: unfere Sethstitebe und unfere Nach-flentiebe, die Psiichten gegen uns felbst und ble Psiichten gegen uns felbst und Witleib eingehüllt, und ibre rechte Natur werbe im Trauerspiele ent-billt und verlattr; wenn nicht die Krage über den stellichten Werth der Rünfle noch eine besondere Untersuchung verlangte "). Bewor wir darauf kommen, mich eine Geinschalbe erthaften, der eines Einwandes erwähnen, der alle bisherigen Erkidrungen und Erzebnisse umguloben schein.

Goethe namlich behauptet (Kunst und Alterth. VI, 1, 5. 83): Aristoteles tebe in ber zu beutenden Stelle ledigitich von der Konstrution des Trauerspiels seibst, und hade an die entsente Wirtung, welche dasselbe vielleicht auf den Juschauer machen wurde, gar nicht gedacht. Wenn es durch einen Bertauf von Mitteid und Kurcht erregenden Mitteln durchgegangen, so musse est mie Ausgleichung und Bertschung solcher Leidenschaften zulest auf dem Theater seine Arbeit abschließen. Unter Katharsie verstehe Aristotes

<sup>\*)</sup> Die Furcht bes bevorstehennen Unglüde erregt ein patheiches Interess. Sie muß aber ben Unschwidigen betreffen, weit sie sonft eaufhören würde Furcht zu sein. Dadurch entsteht Mittelt, weiches auf die moralisse Araft binweiset, das uwerekiente Inglück fandbeft zu erduben. Diese Empsthungen erwenden das Befühl der moralissen Araft und der undesigdaren Freiheit, und daurch erinigen sie das Gemüth von der Undermacht der Leidenfoaften und man tommt von der Ausstüdigung einer Aragödie gestärt und über das Schieffel erhaden zuräld. Ammertung hei, de sich sich von der mußgemeinen halt, als Aristotels. Beregleich noch Sciger's Werte II, 517 über den Seine Freibit u. f. w.

les biese ausschnenbe Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken gefobert werbe.

Bon bem Buschauer, seinen Leibenschaften und beren Reinigung ist, laut Goethe's Erkstrung und Uebersetzung, also gar nicht, est ist leibiglich vom Dichter und seinem Kunstwerte die Rebe. Das Erregen von Furcht und Mittelb bezöge sich hienach auf die im Arauerspiele handelnden Porsonen, und das Ausgleichen ware ein harmonischer Schluß, weil kein Kunstwere mit einer unausgelösten Dissonanz zu Ende gehen darf. Alle Kragen über das Berbaktnis der hörenden Buschauer zum dargebotenen Werke werden als nicht hieber gehörig abgewiesen, und katt der schwankenden Doppelbeziehung, eine einsache, unzweiselhafte dingestellt ').

Dennoch entstanben bei uns, nach anfangs beifälliger Freube, mehre Bebenken gegen biese Ansicht. Wenn man namtich die, Furcht und Mitteib erregenden, Mittet ohne Beziehung auf ben Hofere, lebiglich unter ben zum Trauerspiel gehörenden Personen zur Anwendung bringt, wenn der Vertauf von Mitteib und Furcht, nur Anordnung und Inhalt des Trauerspiels betrifft; so wird es fast unmöglich zu erkfaren, warum Aristoteles biese beiben Gemuchsbewegungen allein nennt und in den Borbergrund stellt. Sie sind weder als solche Hauptinhalt von Aragsbien, noch treten sie neben andern, vorzugsweise dargestellten noch treten sie neben andern, vorzugsweise dargestellten Leibenschaften, als vorzügliche Bindungsmittel und überall hindurchgehende Gründe des Kühlens und Handelns der

<sup>\*)</sup> Siehe noch meine Randgloffen jum Guripides. Siftorifces Tafchenbuch, Reue Folge II, 264.

Mitfpielenden heraus. Liebe und Sag g. B. werben in bem Trauerfpiele weit ofter angewendet, machen fich ofter geltenb. ale Mitleid und Furcht, und ber harmonifche Schluß bes Runftwerte offenbart felten eine Musgleichung biefer beiben Leibenfchaften in ben hanbelnben Perfonen. Sind bagegen in Goethe's Ueberfepung und Erflarung unter bem Musbrude "folder Leibenfchaften" alle, mit Musichlug von Mitleib und Furcht, verftanben; fo wird es fehr fchwer (ohne Begiebung auf ben Bufchauer) ben Gegenfat, und wieberum bie Ginigfeit bes Gefchafts und ber Birffamfeit jener beiben, und aller ubrigen Leis benichaften nachzuweifen, worin uns bie eigentliche Lofung bes Rathfels ju liegen fchien. Das 13. Capitel ber Does tit, welches fo oft auf bie Wirkung im Bufchauer binmeifet, icheint une mit Goethe's Erflarung nicht füglich vereinbar, und noch beutlicher burfte XIV, 2 ihr miber: fprechen , mo es heißt: "bie Fabel muß fo angeordnet fein, baf felbft ohne Muffuhrung bes Trauerfpiels ber So= rende ju gurcht und Mitleid bewegt mirb." Eben fo wenig tonnen wir einraumen, bag Ratharfie, Reinigung, bem Ariftoteles nur eine Abrundung bebeute, bie von jebem poetifchen, ja von jebem anbern Runftwerte au fobern fei. Er bezog fie gewiß, fo wie auch bei ber Mufit, auf ben Borenben, und fand fie mit Recht vorjugemeife in ber Dufit und bem Drama. Ift benn aber, fo mochten wir gulest fragen, baburch bag ich alle Gebanten, Gefühle, Sandlungen, Leibenschaften lebiglich in die Tragobie hineinlege, und mich um ben Bufchauer, Borer und Lefer gar nicht befummere, wirflich bie Gache gu einem in fich genugenben Schluß gebracht? Wirb benn nicht alles Dbjeftive bes Runftwerte, burch feben, horen,

tefen auch subjektiv? Konnten benn im Stude Leiben-schaften bargeftelt, gereinigt werben, ohne bag burch Nachahmung und Wieberholtung ber Nachahmung, im Beift und hetzen bes Zuschauers bas Aehnliche vorginge? Diefer verwandelt sich mehr ober weniger in die Personen ber Aragobie, und bas Wesen berselben wird ganz angemessen burch bie Art und Weise bezeichnet, wie man, verwinttelst Furcht und Mitseiben, diese Wechselwirtung zu Stande brinat ").

Inhalt und 3wed unsere bisherigen Erläuterungen wird vielleicht noch beutlicher, wenn wir sie auf das Lustieie auch den Berville Leibenschaften gar nicht für dassehenen. Daß gewise keinelschaften gar nicht für dasselbe gehören, und die ihm zugewiesenen eine andere Behandtung als die tragische erfodern, ist als eingerdumt vorauszussehen. Wenn wir nun, unsere obige Behauptung hieber übertragend, die eigenthümliche und nothwendige Wirtung das Kunstwerks mit in seine Erklärung aufnehmen, so bringt auch das Lussiels Weränderungen auf den Zuschauer und in demselben hervor, und dies Beränderungen stehn in untrenntlichem Zusammenhange mit dem Dare

<sup>\*)</sup> Daß die xidstome nicht auf objektier Abrundung des Aunstwerts gech, sondern wesentlich von der Weitrung auf die Audörte die Kiede sie, ergibt sich auch aus der Politik (VIII, 6, 5). Die Ficker, deißte de haftlich, hat etwas orglastische und man soll ie besonders da anwenden, vo ή δεωρία χάδαφουν μάλλον δύναται η μάδησιν. Die Stelle wird verftändisch, wenn man δεωρία im eigentlissen Sinne vom Julchauer des Dramas nimmt. Die Ficke soll besonders in enpenigen Kehelin der Argedde angewandt werden, wo in dem Julchauer eine χάδαφους, nicht eine μά-θησις (Betehrung über die Abstlachen, wie in der eigentlichen dennacht werden, wo im Musica) derweckt wirt.

gestellten. Gie werben ferner, in und mit ber Lofung und Musaleichung im Luftspiele felbit, auch eine Reinigung. wenn nicht ber Leibenschaften, bann boch ber verwandten Gefühle, Buftanbe und Borurtheile bei bem Bufchauer bewirken; nur fann und barf biefelbe nicht burch bie tragis fchen Mittel ber Furcht und bes Mitleibs und weniger burch bas Bemuth, ale ben Berftanb vollbracht merben. Bir tonnen aber auch im Luftfpiel ben einzelnen Affect im Bufchauer nicht unmittelbar burch ben einzelnen Uffect bes Mitfpielenben reinigen, fonbern beburfen allgemeiner Bermittelungsglieber und Begiehungen. Golften biefe fur bas Luftfpiel nicht bie Gegenfage jener tragifchen, namlich ftatt ber Kurcht bie Soffnung, ftatt bes Mitleibe bie Mitfreude fein? Bringt bie Darftellung ber einzelnen Gemuthebewegungen im Luftfpiel es nicht fo weit, jene Em: pfindungen lebhaft zu erregen, fo wird es menigftens feine Sauptwirkung, bie eigentlich bramatifche, verfehlen. Bon biefem Duntte aus burfte fich noch Folgenbes behaupten laffen :

1) Unbedingt nichtige Personen konnen jene Empfinbungen nie erregen, burfen also auch nicht (wie irrende Erklater des Wortes Fronie wähnten) als Inhalt eines gaugen Lufispiels vorgeführt werben.

2) In jeder hoffnung liegt auch eine Aurcht, in jeder Mitfeeube auch ein Mitfelb verborgen. Serigt bie hoffnung über bas richtige Maß, so gelangt sie burch Selbstivertrauen bis jum frechen Uebermuth; so wie bas Aurchtbare sich in bas Wiberwartige, Eelhaste, Entsehliche verirren kann. Beibe Abwege sinb schlechtin verbammilich;
in ber Mitte bleibt indes ein bedeutenber Spielraum, wo
bie Tragbbie heitere Elemente aufnehmen und ibrem Saupt-

zwecke unterordnen kann, und das Lustspiel (3. B. Donna Diana bes Moreto) bis an das Trauerspiel hinanstreifen bart.

3) Abgesehn von der, gleich näher zu erörternden, Frage über dem Grund des Vergnügenst an tragischen Segenschanen, demeken wir hier nur: daß der höchste Schmerz dies weisen in Lachen übergeht und sich dadurch Luft zu machen such, und umgekehrt die höchste Freude gar leicht in Mehmuth umset und ganz narürtlich in Freudenthrümen aus dicht. Dies deweiser für antalogische Betrachtung des Lust und Arauerspiels, und verstärkt die Ansicht: daß die von uns ausgestletten zwei und zwei Gemültsebewegungen wirklich die allgemeinen, umentbehrlichen Vermittler für alle übrigen Leidenschaften sind.

## VI. Ueber ben Grund bes Bergnugens an tragischen Runftwerken.

Aristoteles sagt (XIV, 4) \*): die Tragsbie solle vermittels Furcht und Mitteld Bergnügen (zborpp) erweden; eine Behauptung, welche durch die dessiche Ersahung bestätigt wirb, aber schwer zu erklaren ist. Bur naheren Bestimmung der aristotelischen Ansicht bient zuvörderst eine Stelle in der Rhetorik (1, 14, 23), wo es heißt: "da es angenehm ist, zu letnen und zu bewundern, so muß auch dos biesem Aehnliche nochwendigerweise angenehm seini mithin das in der Maleret, Bilbneret, Dichstunst durch

<sup>\*)</sup> Desgleichen: Καλ έν τοῖς πένθεσι καλ θρήνοις έγγλγresal τις ήδονή. Rhet. I, 11, 12.

Rachahmung Dargeftellte, gleichwie alles mas glucklich nachgeghmt morben ift, wenn auch bas, beffen Rachabmung es ift, nicht angenehm fein follte. - Desgleichen find angenehm bie ploglichen Umwanblungen ber Schidfale (bie Peripetien) und bas mit Doth gefchehene Erretten aus Gefahren; benn alles bies ift bemunbernemurbig." Diefe Stelle erweifet febr richtig, baf in ber tragifchen Nachahmung und Darftellung Manches Bergnugen ermeden tonne, mas in ber Wirflichfeit vielleicht nur Entfeben bervorbringen murbe, und bag bie Nachahmung auch nicht einmal fcheinbar mit ber Birflichfeit gang gufammenfallen barf, wenn fie nicht unangenehm werben foll, wie 1. B. bemalte Gefichter von Bilbfaulen, Bachefiguren und bergleichen erweifen. Gben fo wenig macht Furcht und Mitleiden an und fur fich, und ohne Bermittelung burch ein Runftwert, Bergnugen; und nicht minber wirb andererfeits bie Tragobie und ber Menich von benen berabgewurbigt, welche ben gangen Genug in bas eigenfuchtige Bewuftfein feben, es ergebe bem ruhig bafigenben Bufchauer beffer, ale allen Spielenben und Sanbelnben. Bollte man, nach bem Ginne einer philosophischen Schule, fagen: bas im Elende befindliche Dichtich fei ein tauglis ches Mittel ber Entwickelung meines 3che, fo liefe bies boch nur auf ben eben gerugten Egoismus binaus. Freis lich foll eigene Rraft burch bie Mufregung erwedt werben, aber bas gemeinfam Menfchliche muß hindurchbringen, und es ift nicht blos von einem beliebigen Mufnehmen und Abmeifen, fonbern bavon bie Rebe: bag bas Gubiect aus fich felbft beraustrete, fich verwandele, ein mannigfaltiges Leben fuhre, und, als vielmaliger Doppelganger, bas Pul:

firen feines Geiftes und Bergens mit bem aller übrigen bor ihm Sandelnben in Sarmonie bringe 1).

Dag, laut Ariftoteles, aus biefer Erhobung und Bervielfaltigung bes eigenen, an fich befchrantten Dafeine Die hochften Freuben bes Geiftes und Bergens erwachfen, laft fich aus feinen Berten beweifen. In bem bereits angeführten Rapitel ber Rhetorit nennt er bas Beranugen eine Bewegung 2), eine Thatigfeit ber Geele (xirnois), und balb barauf fieht er in bem Beharren und bem Wechs fel (σύνηθες und μεταβολή) Bauptquellen beffelben. Faffen wir biefe Begriffe allgemeiner auf, fo liegt im erften bas Festhalten ber Subjektivitat, bas gerechte Streben, es nicht in anberes Gein und Sublen gang auflofen gu laffen, mas auch ben tragifchen Genuß zu fchmerglichem Untergange fteigern murbe. Der zweite Begriff, bas μεταβάλλειν, bezeichnet bas Beraustreten aus fich felbit. bas Bermanbeln in Unberes, welches jene erfte blos fubieftive Begiebung erweitert und verfiart. Beibe in richtigem Wechfelverhaltniffe; gemabren ben achten Runftgenuf; vereinzelt, ober mit falfchem Uebergewicht ber einen ober ber anbern Geite, gerftoren fie benfelben. Diefe Betrach: tung fteht aber mit einer noch allgemeineren in Berbin-

<sup>1)</sup> Format enim natura prius nos intus ad omnem Fortunarum habitum. Horat. Ars poet. 108. — Cine Etellé der Politik (VIII, 6) erläutert den Begriff der χάθαρσης durch den Aufaş: χουμβεσθαι μεθ ήδονης, eine Erleichterung mit dem Gefühle der Luft verbunden, wie sie nur durch die Erregung der Ahatkraft, oder einen verschennen Gebanken acheiden kann.

<sup>2)</sup> Cbeno Rhet. I 11, 1.

bung, welche wir, ihrer Schwierigfeit halben, umgehn wurden, wenn sie sich nicht bei Prufung ber aristotelischen Poetik fast unabweisbar auftrangte.

VII. Bon bem Berhaltniffe ber Runft und insbesonbere bes Drama jur Sittlichkeit.

Die Art, wie wit im vorigen Abschnitte das Bergnügen an tragischen Gegenschaben zu erklären suchen, führte und in das Sebiet der sittlichen Entwidelung des Menschen. Sind wir denn aber, da Aristoteles nur Bergnügen als Iweck des Trauerspiels nennt, hiezu irgend berechtigt? Sat die Kunst überhaupe mit der Sittlichseit wood. zu schaffen, und ertöbren wir nicht ihr Wesen, wenn wir es mit diesem, alles unbedingt. beherschenden Prinzip in irgend eine Berbindung bringen?

Die Begriffe von Sittlichkeit und Kunft, von gut und fcon, werben entweber gang von einander getrennt und jedem sein abgeschlossenes Gebiet angewiesen; oder ber eine bem andern untergeordnet; oder sie werden in ein Wechseterchaftnis gestellt, jedoch ohne Aussehung ihres Bechsetens und mit eigenthumlichen Kreisen und Verwands lurgen.

Far bie erste Anficht scheint sich Goethe auszusprechen, wenn er in bem, schon ofter angefährten, Aufface über Derit bes Aristoteles fagt: "Die Musit vermag, so wenig als irgend eine Kunft, auf die Motalität zu wirten, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Reitzion vermögen dies allein."

Bas hiebei querft bie Dufit anbetrifft, fo fann fie allerbings nicht unmittelbar moralifche Grunbfate beibringen; mohl aber erzeugt bas Unhoren einer mahrhaft eblen Mufit, fo wie ber Aufenthalt in einem ichonen, ober erhabenen Gebaube, eine Menge von Gebanten und Ge= fuhlen ber mannigfachften Urt, bie ohne Bermittelung jener Runfte nie aus bem unangeregten Gemuthe bervorgesproßt maren. Bei biefer Birfung geht aber, wie jeber an fich erproben fann, bas Schone und Gute fo miteinander und fo ineinander uber, bag eine vollige Trennung und Entgegenfegung beffelben gar nicht gu Stanbe gu bringen ift.

Roch weniger lagt fich bei anbern Runften bie Birfung ihrer Berte auf bie Sittlichkeit ableugnen; ja es tann jene oft viel groffer fein ale bei benjenigen Erzeugniffen, bie fie recht bon Umtemegen bezwecken. Wer bies alles leugnet, mußte (burch eine erlaubte Umfehrung bes Goethifchen Gabes) auch jugeben, bag Runftwerte gar nicht unfittlich fein und eine unfittliche Wirkung hervor-. William Six en co bringen fonnen.

Bulett ermachft aber jenes Wegweifen bes Sittlichen von ben Runftgebieten nur aus ber Furcht: es merbe ber mahre Runftlergeift baburch einrezwangt und in ungebuhr= liche Stlaverei geworfen werben. Dber es burften Dichter, aus freien Studen aber febr irrig, ihre Rrafte lebig= lich barauf verwenben, bie abstraften Behren ber Moral. wir mochten fagen, mit Bleifch ju betleiben. Dieruber nun finben wir in Goethe eine anbere treffliche Stelle. welche bie obige, wie es une fcheint, fo aufflart und naber bestimmt, bag es unnothig mare, noch ein Wort bingugufugen. Gie lautet (Runft und Alterthum V, 2, 172):

"Es ist ein großer Unterschieb, ob ber Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht, ober im Besondern das Allgemeine schaue. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Erempel des Allgemeinen gilt: die lettere aber ist eigentlich die Natur der Poesse; sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu benten, oder darauf hinzuweisen. Wer nur diese Besonbere lebendig kaßt, erhalt auch zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst solch."

Bir tommen jest zu ber großen Bahl berer, welche eine Wechfelwirfung gwifchen Runft und Gittlichfeit ans nehmen, aber bas Gute entweber bem Schonen, ober bas Schone bem Guten unterorbnen. Jenes ift minber in ber Theorie, als in ber Praris von Runftlern gefchehn, bat fich aber an ihren Berten bergeffalt geracht, bag bas Schone ihnen leicht jum Uneblen, Billfurlichen, blos Reigenben hinabfant und ber hochfte Stempel harmonifcher Bollenbung ausblieb. Defter find Philosophen in ben umgefehrten Fehler verfallen und haben bas Ochone bem Buten untergeordnet. Derjenigen nicht ju gebenten, melde ber Runft als einem freien, menfchlichen Schaffen in ihrem Spfteme nicht füglich eine Stelle anweifen tonnen (wohin wir Spinoga gablen mochten), verbient unter ben Reuern Sichte bier Ermahnung, bem bas Schone nur Borbilbung, Mittel jur Sittlichfeit ift, auf welcher Grunblage und nach welcher Weife bann aber Runftwerte erwachfen. wie fie eben Goethe mit Recht nicht will. Much ergibt fich ber Brrthum einer Unterordnung biefer Ibeen ichon baburch, bag bas Bute eben fo Mittel jum Schonen, ale bas Schone gum Guten werben, ober man enblich auch fagen tann; in letter Stelle und hochfter Bollenbung und Durchbringung, fei alles Schone gut und alles Gute fcon.

Bichtiger aber ale bie Unfichten neuerer Philosophen uber biefen Gegenftanb, find fur uns bie Platon's, weil fie bie bes Ariftoteles in ein helleres Licht feben. Dit Uebergehung vereinzelter Stellen halten wir une bier an bas, mas jener baruber aufammenbangenb in ber Republit vortragt. Es beift bafelbft im Wefentlichen (111, 387 -396 und X): Unglud foll ber Menfch mit Stanbhaftig: feit ertragen, fich nicht bem Schmerze und unmurbigen Rlagen hingeben, am wenigften aber ben Gottern folcher: lei Bemuthebemegungen beilegen. Die übertriebenen Darftellungen ber Tragobie und bas unmäßige Gelachter ber Romobie find gleichmäßig ju verwerfen. Beibe Dichtungs: arten beruhen auf Rachahmung, und nicht auf blober Erzählung. Jene Nachahmung ift aber eine vielfache und bes Berfchiebenartigen; fie muß alfo, ba jeber nur ein Einiger ift und taum eine Sache recht verfteht, 'nothwendig mangelhaft und oberflachlich fein. Ferner, foll, wenn man anders nachahmen will, nur bas Treffliche, Bolltommene, Eugenbhafte nachgeahmt werben, teineswegs aber bas Gegentheil von bem Mlen, woburch Ratur und Sitte, Leib und Geele nothwendig angestedt und verberbt wird. Deshalb ift fein Theil ber Dichtfunft, welcher auf Rachahmung beruht, in einen volltommenen Staat aufsunehmen und zu bulben.

Heizu kommt, daß jede Nachahmung unenblich weit von der Wahrheit absteht und nothwendig von der Wahrheit hinwegschet. Hatte der Nachahmende irgend Einsschet in das Wesen bessen nach er nachahmt, et wurde es enteweder als nichtig zur Seite werfen, ober lieber durch Tuch

tiges zu eigenen Thaten und Tugenben veranlagt werben. Diefe brachten ihm bann bei ber Rachwelt ein gang anberes lob, ale wenn er fein Leben mit Loben bes Unmurbigen verbringt. Die tommt ber Rachahmer über Schonheit und Saflichfeit ine Rlare, vielmehr leitet und beftimmt ihn bas Urtheit ber unwiffenben Menge. Go ift mitbin bie nachahmende Dichtfunft eine fchlechte Gabe, Die, mit Schlechtem fich vermifchend, nur fchlechte Werte erzeugt. Sie bringt ben Denfchen in Mufruhr, belaftet bie Seele mit taufend innern Biberfpruchen, und vernichtet Sarmonie, Gleichgewicht, Befonnenheit und Bernunft. Ja bie Thorheit geht fo weit, bag man ben, welchem bies am meiften gelingt, als ben beften Dichter lobpreifet. Erft wenn bie auf Bergnugen gerichtete nachahmenbe Dichtkunft erweifet, bag fie in einem wohlgeorbneten Staate anbern Ruben hervorzubringen im Stande ift, wollen wir ihre Mufnahme geftatten.

Mimmt man an, daß es dem Platon mit all diesen Acusecungen, so wie mit den meisten andern in der Nepublik gemachten Borschildigen, kein Ernst war, so ist man feilich aller ernsten Untersuchung leicht überhoden. Une scheinen indeß die für jene Ansicht beigebrachten Gründe ungemägend, sie midgen von der Person Platon's, oder von den Sachen hergenommen sein. Is größer nämlich seine Dichtersahen angeschlagen und hervorgehoben werden, desto mehr muß man darin, daß er sie in den vielbetretenen und belodten Bahnen nicht gesten machte, den ernen und besohren Bahnen nicht gesten machte, den ernies Wibersprüche und die innige Uederzeugung erkennen, daß dort unvertissare Misbersprüche erden die kartis sowialten, und ein reines Gemüth sich in die Kreise sochen werden einen der Erdern burse.

Wie man aber auch Platon's Republik in unsern Zagen beute, gewiß nahm Ariftoteles die Lehre von Gemeinschaft der Weiber, den Tadel der Dichter u. f. w. für Ernst. Es fraat fic mun:

1) Lagt fich biefer Tabel Platon's rechtfertigen?

2) Wie verhalt fich feine Unficht ju ber bes Uriftoteles?

Buvorberft fagt Platon ben Begriff ber Machahmung niebriger auf, ale Ariftoteles; bergeftalt, bag bem Runftmerte fein eigenthumliches, mir mochten fagen erhohtes und verflartes Dafein bleibt, fonbern bag es nur in Begiebung auf ein fpegiell Dachgeahmtes etwas ift, und alsbann nothwendig etwas Unvollfommenes und Geringeres bleibt. Siebei verfdwindet ber Gebante bes 3beals, bes mahren Schaffens und Berebeins, und trop ber Lehre von ben Ibeen bleibt bem Platon bas mas man nachahmt, hier nur ein nagadeigua im Ginn' eines Borbilbes, melches, fo betrachtet, freilich immer hoher ftebe als bas Nachbilb. Je ahnlicher bies aber, blos auf folchem Bege, bem Urbilbe murbe, befto eber mußten wir ben, icon oben miber übertriebenes Nachahmen ausgesprochenen Zabel wieberholen. Much burften, bei biefer Bezugnahme auf bas Sittliche, bie Bormurfe, welche Plato ben Rachbilbern ob ihrer Schmache und Unvollfommenheit macht, oft noch weit mehr bie Borbilber wegen ihrer Starte treffen, und eine Reinigung ber Leibenfchaften weit eber burch jene mittelft ber Tragobie, als burch bie Thaten felbit gu Stande tommen. Rur bie falfche Runft fteht von ber Bahrheit, bie ihr gutommt, entfernt \*), und gwar

<sup>\*)</sup> Rad Plato (Republit X, 596 - 602) freht bie gemeine Birflichfeit ber Ibec naber, als bie Rachahmung (μίμημα) bes

fann biefe Unmahrheit, biefe Musartung einbrechen, fomol wenn fie fich uber bas im bobern Ginn Birtliche binaus in leere Trugbilber und Fantome verfteigt, ale auch wenn fie, bas Bufallige fur wefentlich haltenb, unter bas Bahre und Schone binabfinet. Schus gegen bie ber: berblichen Birfungen ber falfchen Schonheit fucht Plato irrig in ber Unterorbnung bes Schonen überhaupt unter bas Gute, als wenn ber Fehler nicht auch auf biefer Geite liegen und bas, burch ungenugenbe Theorien aufgefunbene falfche Gute bem mahren Schonen ben Untergang bereis ten fonnte \*). Mus ber Bermechelung bes fittlichen und funftlerifden Nachahmens entspringt auch jene irrige Lebre: bem letten liege ob nur bas unbebingt Treffliche, Tugenbhafte. Barmonifche barguftellen, womit man benn febr übereilt bie gange bramatifche Runft vernichtet, ber Dales rei viele ber beften Begenftanbe nimmt, und bie Dufit auf blofe Fortidreitung burch Confonangen gurudbringt. Mirgenbe hemmt und befchranft ber Beruf eines mahren Runftlere feine fittliche Musbilbung, nirgenbs tritt biefe

Rünftlers. Anders Aristoteles, bei dem es feine bobere, von den Dingen adgetrennte Zbee gibt. Beidmehr soll (Polit. VII. 17) bei Aunst des in der Ratur mangelsoft Gebliebene ergänzen und die Wirtlickeit vervollkommnen. Aristoteles ftellt mithin das Ideal nicht außerhalb der Katur; des Künftlers Aufgade ist viel-mehr, ihre Absicht zu belauschen, zu erkennen und seinem Werte danach die höchste Wolfcommenheit zu geben.

<sup>3</sup> Wenbet man ein: deß Pilato bas Schöne bem Guten in er That nicht unterorbne, sondern beides coordinire, so erscheint ibm boch vieles nicht mehr mahrbest schön, mas bem Aristeteles auf seinem höchsten Standpunkte noch bafür gilt, und was er so boch stellt als de Bute.

ber funftierischen Entwickelung in ben Weg; wer jenes behauptet, verwechselt bie falsche Schonheit, wer biefes, bie falsche Sitischeit mit ber mahren.

Ohne Zweifel tritt Aristoteles all jenen Lehren Platon's mit Benuffiein und Borsak entgegen: ihm ift die zeizengaz nicht das unvollkommene Nachmachen eines eins zeinen Gegenstandes, mit Ausschlus des künstleitigen, iber dies Untergeordnete weit hinausreichenden Schaffens; er fürchtet von der wahren Aunst nichts für die wahre Sittlickeit, und wahrend Platon sie beschuldigt, das Gemuth überall zu verunreinigen und zu marteen, heht jener, als ebeisten Inhalt und Bestandtheit, die Reinigung des Gemuths und der Leidenschaften hervor, und beingt dies Katharsis, in töbliche Uebereinstimmung mit der Afbeitschen, dem Kregnügen, der hoorzienung mit der Asbarsis, den Vergnügen, der hoorziensteinstimmung mit der Asbarsischen der Kregnügen, der hoorzienschaften

Bollte aber jemand auf bas oben, wie wir glauben Biberlegte gurudtommen und fprechen: Die Ratharfis bat feine fittliche Bebeutung, bas Bergnugen ift bem Ariftoteles alleiniger und obenein unfittlicher 3med ber bramatifchen Runft, und eine falfche Gludfeligfeitelehre ber Inbalt feiner gangen Moral, fo mußten wir freilich gur Biberlegung biefer Behauptung Gulfe in ben andern Berfen bes Philosophen, junachft in feinen Ethiten fuchen. Da bies indeg ju weit von unferem 3med abfuhren und une in bie ichwierigen Streitfragen uber bie bochften fittlichen Grundfabe bes Ariftoteles vermideln murbe, fo mag es hier genugen, aus bem Debenwerte ber Poetit, aus ber Rhetorif, Erlauterungen beigubringen. Das Bergnugen ober noch allgemeiner die Gludfeligfeit ift (fo lautet bie Unflage) bem Uriftoteles bochfter 3med und bochftes But. Bas verfteht er benn aber (biefe Untersuchung erfcheint

unabweislich) unter Gludfeligfeit? Buch I. C. 5. zahlt er verschiebene Theile berfelben auf, aber an ber Spige aller Erorterungen fteht: fie fei eonougla uera aperig. Mag man bies nun überfeben: Wohlfein mit Tugenb. ober Glud mit Tugent, ober Boblthun mit Tugent, immer muß bie Tugend als mefentlicher Beftanbtheil festgehalten merben. Ja Ariftoteles nennt gleich nachher bie vier Saupttugenben (Weisheit, Tapferfeit, Gerechtigfeit und Dagis gung) ale unentbehrlich zur Gludfeligfeit; an einer anbern Stelle (1, 6, 7) werben Bergnugen, Schonheit, Tugenb, Gludfeligfeit gleichmäßig als Guter bezeichnet, alfo feiner biefer Begriffe allumfaffend und allbeherrichend hingeftellt; enblich fagt er (Magn. Moral. I, 4): glucklich leben heißt gut leben, und gut leben beißt tugenbhaft leben \*). -Wie man aber bies und abnliches ftellen und beuten moge, fo viel fteht feft; Ariftoteles hielt eine Berfohnung ber Runft und Sittlichkeit fur moglich, wirklich, nothwendig. Die Ibeen bes Guten und Ochonen behalten ihm ihr eis genet, eigenthumliches Wefen, feine foll bie anbere vernichten, ober auch nur unbebingt beherrichen; wol aber findet amifchen ihnen ftete Wechselmirtung und harmonische

<sup>\*)</sup> Bo eine Abdigfeit nach ber Natur gestöcht, ersteint die uft (idorn); je bober jene, deto höber biele, am höchsten in der Thistigkeit der Augend und des Dentens (Eth. Nicom. X. 1 — 5.) Es sie ein Frohlocken der Batur, über das Erreichen und den Sieg ihrer trothen Bwecke. Bon einer unstritischen Unf kann also nur die Mede sein, wenn wie in den niederen Innecken Ernart verharren; sonst ift gerade die Freude an dem Guten ein zeichen, daß die verschaften Zhat, mit der richtigen Sache innersich eins zeworden ift, ein Zeichen der flittlichen Gestnaung. Aristoteles batt das Gute. den bie sie Freude, noch für fein Gutes.

Busammenwirkung statt. In ahnlichem Sinne muß man auch die Aussprüche bes horag verstehn: Aut processe volunt aut delectare poetae, und: omne tulit punctum qui miscuit utile dulci \*).

Unter den Neuern vertheibigt Schiller, fast mit zu großem Borwalten biese Bestandtheils, die stittliche Mitfamkeit der tramatischen Kunst (Werte II, 392), und bessessie fast (Dramat. XXV, 198): "Bessen sollen und alle Gattungen der Poesse: es ist klässich, wenn man biese ers beweisen muß; noch klässicher ist es, wenn es Dichter gibt, die selch daran zweiseln." In der neuesten Beit ist jedoch von einigen Seiten her behauptet worden: nur aus einer falschen Sittenlehre und Philosophie komeine Berehrung der dramatischen Dichtkunst und des Schaupiels hervorgehn; nach dem höchsten, dem christlichen Standpunkte musse misse werden. Wase die Beschauptung richtig, so siede die Decit des Aristoteles alleredings in ibren wesenstlichten Theilen zu Voden.

Während der ersten Jahrhunderte waren die Christen ohne Ameifel den Schaufpielen feindlich gesinnt, jedoch aus Gesschötzbuntten, die fast gar keine Annendung mehr leiden. Während des Mittelatters verschwand die weltliche Schauspielkunst ganz, und die Mysterien hatten einen so verchiedenen Boden und Zweck, das man von hier aus weder für ein in dem Kirchen zu gründendes geststliches Drama, noch für eine Darstellung des Heitigen auf unserer weltichen Buhne etwas Erhebliches folgern kann. Seilbs das Wohlgemeinteste war damals gewiß höchst mangelhaft,

<sup>\*)</sup> Horat. Ars poet, 333, 343.

und erbaute wol weniger, als es zum Spotte reizte. In ben Cfeis und Narrenfesten brach biefer mehr bem luftig, er brach frech hervor; und wie die Kirche sich mit Recht bagegen erklatte, ift auch feitens ber Kunst kein Grund vorhanden, die Entwickelung bes Luftspiels auf chnlichem Wege zu versuchen.

2(18 fich bie bramgtifche Runft im 16. Jahrhunberte mit verjungter Rraft emporhob und bie Reformation von ber religiofen Geite ber alle Gemuther in Bewegung feste, fam es ju neuen Erorterungen über bas Bechfelverhaltniß ber Buhne und bes Chriftenthums. Um lebhafteften erflarten fich innerhalb ber fatholifden Rirche bie Nanfeniften wiber bas Schaufpiel, und wenn man auch nicht bie lofe Sittenlehre mancher Jefuiten uber bie ihrige binauffest, fo mochte boch ber fatholifchen Rirche bas verftanbige unb gemäßigte Urtheil bes beiligen Thomas von Aguino mehr gelten, ale bie leibenfchaftlichen Ungriffe einiger Sanfenis ften. Gine Mufjahlung beffen mas Puritaner, Inbepenbenten, Levellere gegen bas Schaufpiel gefagt haben, fann, willfurlich aus bem Bufammenhange geriffen und funftlich geordnet, bem Unkundigen als Wahrheit und fittliches Beftreben ericheinen; bie zweite, fehlenbe Salfte ber Darftellung geigt aber jene auch ale Bilberfturmer, Berftorer von Rirchen und Rloftern, ale Feinde ber burgerlichen Drbnung, und nicht Benige, in ihren Prebigten wie in ihren Berten, ale arge Beuchler und funbige Schaufvieler.

Eben so lassen sich Rouffeau's Einwendungen gegen bie bramatifche Aunst widerlegen ; auch blied bie angeblich o humane Philosophie jener Zeit biebei nicht ftebn, sondern endere folgerecht mit einer Berwerfung aller Bilbung

und ber Ginlabung, ju bem uranfanglichen Naturftanbe gurudgutebren, bas bieg Manchem, mit ben Thieren in ben Balbern umbergulaufen.

Stellen wir aber bie Frage allgemeiner, namlich babin: gibt es eine driftliche Runft, und vertragt fich bas Chriftenthum mit ber Runft? fo follten bie Giferer, welche furzweg mit Rein antworten, bebenfen, baf fie bie muhamebanifche Unficht vertheibigen, mit ber Runft folgerecht auch bie Wiffenichaft, meniaftens ihren Saupttheilen nach. verwerfen, ober ale unnus bezeichnen, und fo bas Chriftenthum in eine Religion ber Robbeit und Barbarei vermanbeln muffen.

Berichtigt man jene Behauptung babin; einige Runfte feien mit bem Chriftenthume vertraglich, anbere bagegen verwerflich; fo entgegnen wir: alle Runfte haben eine gleichartige, mefentliche Grundlage und Ratur, meshalb fie eben Runfte find; und bas Chriftenthum muß entweber mit biefem Befentlichen in feinem Biberfpruche ftehn, und bann allen Runften bie Mufnahme verftatten, ober bas Wefentliche verbammen, mas wieber in bie erfte barbarifche Unficht gurudwurfe. - Wird hierauf geant= wortet: einige Runfte find ber Musgrtung mehr, andere weniger unterworfen, fo entgegnen wir: bas mehr ober meniger gibt feinen Grund unbebingter Billigung ober Miebilligung; benn, um ber icheinbar frommften ju ermahnen, es gibt auch eine lieberliche Malerei und eine nichtswurdige Dufif. Enblich mußte bas Chriften: thum bie, einer Reinigung am meiften bedurfenden Runfte nicht von fich weifen, fonbern am eifrigften unterfluben und vom Berberben ju retten fuchen. Denn baruber ift tein Zweifel, daß die heutige Kunst in vielen Studen eine andere ale die heibnische sein musse, und keine sich ber driftlichen Berklarung entziehen burfe.

Soviel gur Berichtigung jenes angeblich driftlichen Beneits gefthet, des wer die Schaufpieltunft verdammt, das Drama zugleich mit verdammt, und daß wer diese wagt, nothwendig bie gange Dichfkunst als Aweg und Ausartung bezeichnen muß. Doch versteht sich von selbst, daß es leider wahrhafte Ausartungen ber Dichtkunst und insbesondere ber dernamtschapen ber Dichtkunst und insbesondere Beramatischen gibt, welche aus sittlichem wie afstheilsschapen Standpunkte nachbrücklichst zu bekämpfen, eine Pflicht und ein Verden fist.

## VIII. Ueber Freiheit und Nothwendigkeit, Schicksal und Vorfehung.

Es ist nicht meine Absicht, über diese schwierigen Begriffe tiefere Untersuchungen anzustellen, sondern nur auf ben merkwürdigen Umstand aufmerkam zu machen: das während mehre Neuere den Kampf zwischen Freiheit und Nothwendigkeit als den wesentlichen Inshalt des Trauerspiels bezeichnen, und unter Schicksafteibei vorzugstweise die griechische verstehen, Aristoteles jene Worte und Bezisch in seiner Definition des Trauerspiels gar nicht erwähnt dat, ja in der ganzen Poetik kaum eine Setzleist, die darauf hingebeutet werden könnte. Wollte man nämlich (und dies wafe wol der einig mögliche Bersuch) die Worte \$\frac{1}{2}\delta\_0 und nädzes in Gegensaß bringen, und unter jenem alles verkehn, was der Mensch fert aus sich

Gewiß wurde Aristoteles widersprechen, wenn man die Begriffe von Freiheit und Nothwendigket aus einem anseren Gebiete ganz unbekeidet in die Kunst einschren, oder jene der Tragobie, diese der Epopee zuweisen wollte. Sie erscheinen dann als dei ex machina, als maschinenartige todte Mittel und Hobel, so vornehm sie sich übrigens auch anstellen mögen. Wir haben in unsern Tagen nur zu viel solcher Tragobien gesehn, wo die Artistel der Freiheit und Nothwendigkeit und die Geheimnisse der Weiter den Geben der Geweiter und wie der for weit von ächten Aunsswerten ernsernt sind, als eine trockene Kormel von lebendiger Schönbeit.

Statt baß manche vermittelst ber Freiheit und Nothwendigkeit alles ins Neine und Feine zu bringen wähnen, thate biesen Begriffen eine recht tuchtige Neinigung selbst noth: benn gewöhnlich laufen beibe nach salfcher Betrachtungsweise auf ein Gemeinsames, die bloße Willstur bin-

aus, nur bag biefe bei ber fogenannten Freiheit vom Gingelnen, bei ber angeblichen Rothmenbigfeit von hobern Machten ausgeht. Wie barf man ferner ben unbebingten Sieg bes einen Begriffe uber ben anbern als lesten 3med ber Tragbbie aufftellen, ohne bamit beutlicher ober verbedter au erelaren: Die Freiheit fei ftraflicher Aufruhr gegen bas Rothwenbige, ober bies eine unverftanbige Befchranfung ber Freiheit. Gibt man nun gar bem Rothmenbigen bas Schicffal, als nabe bamit vermanbt, ju Bulfe. fo muß allerdings bie Freiheit jebesmal gar jammerlich unterliegen, und bas lette und hochfte Ergebnig alles Tragirens mare ein nafemeifes Raifonniren über bie Dummbeit und Ungerechtigfeit ber Weltregierung. Richt minber irren biejenigen, welche um jener, blos abstraft aufgefafter Begriffe willen, bas aus ber Tragobie gang verbannen wollen, mas ber gemeine Sprachgebrauch jufallig nennt. Manche ber herrlichften Trauerspiele murben auf biefem Bege gerftort, werben, j. B. Debip und Romeo und Julie.

Bon andern ist erwiesen worden, daß sich die Alten unter bem Schiestie keine blos willkarliche, blinde, duster Sestalt dachten '), und noch weniger sie vorzugsweise in der Angebie zum Zerhauen bes Knotens anseiseise in Wate dies aber der Fall, so ließe es sich gar nicht rechts fertigen, wenn Christen, welche sich zum Begriffe der Worehung erhoben haben, in so niedrige Anstachen und ein so beibnisches Verfahren zurückseien. Kann denn ober

<sup>&#</sup>x27;) Bor allen fiebe Blumner's vortreffiche Abbanblung uber bie 3bee bes Shiffals u. f. w. - Unter bem behren Shidel fale war auf gleiche Weife bas Erhaltenbe befaßt, wie bas Berftornbe. Solleiermader Reben über bie Ruligion E. 111.

Sift Zafdenbud. Reue &. III.

(wir burfen bies wichtige Bebenken nicht verschweigen) noch irgend eine Tragsbie bei Annahme ber chriftlichen Lehre von ber Worsehung geschrieben, ja nur als möglich gebacht werben?

Duften wir biefe Frage verneinen, wie es manche Schidfalebichter ju thun fcheinen, fo murben baburch bie Ungriffe übertriebener Puritaner auf bie Runft ein neues Gewicht erlangen: um fo nothiger thut eine ernftliche Prufung. Buvorberft liegen in bem Begriffe von Chriftenthum und Borfehung feinesweges ber Ginn und bie Foberung, baß es fein Uebel, feinen Schmerg, fein Leiben mehr gebe, fonbern bies mit bem Guten, ber Freube und bem Glud ju einem Mittleren, ober fonft wie, gufammenfalle. Dies murbe bie driftliche, und bie ihr mefentlich entaegenftebenbe, ben Knoten auch nur gerhauenbe, ftoifche Beltanficht gleich feben. Rur ben Chriften bleiben Rrantbeit, Berluft geliebter Freunde und Bermanbten, Sturg bes Baterlandes und bergleichen naturliche und gerechte Grunbe su Schmers und Trauer, ju Rurcht und Mitleib; nur ift ibm burch feine Religion ein neuer Eroft, eine bobere Ratharfis und Reinigung offenbar worben. Trauerfpiele nun, welche biefer bobern Reinigung wiberfprechen und bie bochfte Lofung auf einer Stufe und in einer Belts anficht fuchen, bie noch unter ber Eunftlerifchen ber Beiben fteht, find von religiofem und afthetifchem Standpuntte gleich vermerflich; anbererfeits aber auch biejenigen Berfuche ebenfalls als mislungen ju bezeichnen, welche bie Runft gang in Theologie verwandeln und bie Dogmatit auf ber Buhne burch lehrreiche Beispiele ermeifen wollen. Go lange alfo noch Freube und Leib in ber Chriftenbeit fatt finden, fo lange bie Lehre von ber gottlichen Bor-

febung feinesmege menichliche Freihrit und ben Begenfat von gut und bofe vertilgt, ober blinden Mechanismus und muhamebanifche Borberbeftimmung an ihre Stelle fest, tonnen Chriften Trauerfpiele fchreiben, in ihnen hanbeln, fie barftellen und barftellen febn, fo bag nur bie Frage ubrig bliebe: ob ein gang volltommener Chrift gum Belben einer Tragobie tauge? Bir tonnten biefe Frage mit ber Behauptung abmeifen: bag es feinen folchen, wol aber eine febr reiche Musmahl unter ben unvolltommenen Chris ften gebe; wollen aber, fatt hieruber in nabere Unter= fuchungen einzugehn, nur noch bie Bemerkung beifugen: bag Ariftoteles ben Gegenfat einer Schicffaletragobie und einer Tragobie ber Leibenschaften aus mehren Grunben und ichon beshalb gar nicht quaeben murbe, meil 1) in ber Leibenichaft (als Maturrichtung) ja auch ein Schickfal liegt, und bie Schickungen wieber Ginfluß auf bie Leiben= ichaften baben; 2) weil alle bie untergeordneten Borter und Beariffe (Moira, Remefis, Abraftea, Mifa, ble Parjen u. f. m.) bei ihm in bem boheren Begriffe ber Gotts beit jufammengefaßt werben; 3) behauptet Ariftoteles (Stob. I, 206, und Plutard) de placitis philos. I. 29): bas Schidfal (cepaquery) fei teineswegs eine unbebingte Urfach, fonbern nur eine Urt berfelben, gufammentreffenb mit bem Rothwendigen. Ueberhaupt gebe es vier Urfachen aller Greigniffe: Beift, Matur, Rothwenbigfeit und Bufall ober Blud (tur), beren jebe fich zweifach verhalte, ans bere namlich ju menfchlichen Ungelegenheiten, anbere ju ben übrigen Dingen. Sienach miebilligt er alfo ohne Breifel und mit großem Redite, wenn in Trauerfpielen fatt jener vier Urfachen eine allein herricht, und obenein mit ben Menfchen fo in Berbindung gefebt wird, ale maren sie geist = und willenlos einer fremben Willfur und sittenlosen Naturgewalt preis gegeben.

## IX. Bon ben brei Ginheiten.

Die Ginheit bes Drte und ber Beit bat Ariffoteles. wie Beffing und Schlegel einleuchtend ermiefen, meber theoretifch unbebingt vorgefchrieben, noch bie ftete Beobachtung biefer Regel an bem griechifden Drama nachweis fen wollen ober nachweifen tonnen. Und weniger ale bie Griechen, beren Chor gewohnlich auf ber Buhne blieb, hatten wir, nach Ginfuhrung ber 3mifchenatte, Grund barauf ftreng ju halten. Ja biefe 3mifchenafte, und Schweigen ober Dufit mabrend berfelben, vermitteln ben Uebergang fo wie mancher euripibeische Chor, melder einen beftimmten, aber nicht jur Sache geborigen Inhalt bat. Es mare inbeg Debanterei, nach Some's Borfchlag genau funf Beranderungen bes Drte und ber Beit nach ben funf Aften ju verftatten, jeben Wechfel ober Gprung mabrent berfelben bingegen ju verbammen. Dur bann bat man biegu ein Recht, wenn Mangel an Ginheit bes Drte und ber Beit auch bie innere, hobere Ginbeit ber Sanblung aufhebt. Entfteben benn aber nicht eben fo oft bie grobften Unfchicklichkeiten und Unmahrfcheinlichkeiten aus bem thorichten Wefthalten bes Drte und ber Beit? Es ift unbegreiflich, wie man jugeben tonnte: im Schaus fpielhaufe ftede eine Ronigeftabt, bie Schaufpieler feien Ronige und Roniginnen, brei Stunden feien 24 Stunden u. f. w., und bann boch eine fchlechterbings willfurliche Grange fur Drt, Beit, Glaube, Phantaffe u. bal. erfanb und mit ber unbutbfamften Strenge barauf bielt. Dach

biesem System mußte- eine Aragobie, die im Winter bei kurgen Kagien sliett, kurzer sein als eine, die in dem Swere fallt; oder ware die Seine in Systemen, so durfte jene ein Viertelighet lang dauern! Nichts ware schrecklicher und unpoetischer, als wenn die Darskellungen auf der Buhne genau die Zeit füllten, welche die wirklichen Bezehenheiten ersoderten; oder wenn wir nur das erschipten, was an einem Orte in 12 oder 24 Stunden geschah. Diezeinige Zeit, sagt beshald Aristoteles (VII, 12), ist die angemessen, binnen welcher der Uebergang aus Glud zu Unglud, und aus Unglud zu Gild statt sinden kann; und biese Regel bient gleichmäßig zur Feststellung bes Umfangs der Aragobie überhaupt, und des Orte oder der

Bahrend bie Frangofen ben einfachen Ariftoteles verfunftelten, miebeuteten und fich Feffeln anlegten, bie er nicht gefchmiebet batte, übertraten fie mit ber großten Billeur feine beutlichften Borfchriften uber bie Sanblung. Richt blos Deutsche flagen fie beshalb an, fonbern felbit Rouffeau, indem er fagt: Muf bem frangofifchen Theater gibt es eine Menge Reben und menig Sanblung. Gemeiniglich befteht bas Gange blos aus fconen, gerlich gefesten und boch tonenben Dialogen, mo man gleich fieht, baf bie erfte Gorge jeber fpielenben Derfon immer barin. befteht, por ben anbern hervorzuglangen. Saft alles wirb in allgemeinen Gaben ausgebrucht, und in fo beftiger Bewegung fie immer finb, benten fie boch mehr an bie Bufchauer ale an fich felbft. Gine Genteng toftet ihnen weniger als eine Empfindung. Wenn man bie Stude bes Racine und Molibre ausnimmt, fo ift bas 3ch bom frangofifchen Theater fo forgfaltig verbannt, als aus

ben Schriften bes Port-royal: und die menschlichen Leibenschaften reben auf bemielben mit aller Beschiedenschie ber christlichen Demuth, niemals anderes als durch man. Auch die lebhastelken Situationen können einen Schriststelleun icht so weit bringen, daß er eine schone Amvendung der Redenkarten, oder den Schauspieler, daß er eine artige Stellung der spielenden Personen vergäße: und wenn die Berzweifung dem leiten den Dolch ins Herz sicher, so ist es ihm nicht genug, wie Polyrene, mit Anstand zu fallen; er sällt gar nicht, der Anstand halt ihn auch nach einem Tode noch aufrecht, und der, welcher erst gestorben ist, gest ben Augenblick nachher auf seinen Fusen davon \*).

Je weniger Nachbruck Aristoteles bei Keststellung bes Wesens ber Aragobie auf Raum und Beit legt, besto mehr auf die Einheit ber Handlung. Was biese siese sie, dar über läßt sich streiten, obgleich die Worte bes Philosophen wol beutlich genug ergeben, was er sich barunter bachte. Die Handlung, sogt er, muß eine gange, in sich gescholene sein. Ein Ganges ist aber, was Ansang, Mitte und Ende hat. Ansang nenne ich, was nicht nothwendig nach einem Andern ist, nach welchem aber ein Anderes sein und werben kann. Ende hingegen ist, was nothwendig ober gewöhnlich nach einem Andern ist, was nach einem Anderes sogt. Mitte endlich heißt, was nach einem Andern ist, auf das ein Anderes folgt.

Als verwandt und ersäuternd erwähnen wir noch die Foderung des Aristoteles: ein Sas, eine Periode (Rhet. III, 9, 3) solle Ansang und Ende in und durch sich selbst haben.

<sup>\*)</sup> Some's Grunbfage ber Rritif III, 255:

Einige behaupten nun, mit Bejug auf jene erfte Stelle: ber Unfang ber Tragobie beruhe auf ber Freiheit, fie fcbliefe mit ber Rothwenbigfeit; mas uns jeboch in ienen Worten nicht gu liegen fcheint, und auch fchwerlich an ben Tragobien felbft erweislich fein burfte. Bugegeben, baß in bem Begriffe bes Unfange auch ein Unfangenber liegt, ber eine Reihe von Sanblungen aus fich beginnen tonne; fo hat Ariftoteles, wie auch eine andere Stelle (XVIII, 13) erweifet, boch nicht an ein volliges Abreiffen aller frubern und aller Caufalverhaltniffe gebacht, mas fur ben tragifchen Selben ichon infofern unmöglich ift, als man ihn gu Unfang boch gleich in gemiffe Berbaltniffe, Umgebungen u. bgl. hinftellen muß. Diefe follen aber, indem man fie fett, auch erflart fein, ohne bag man gu ihrer Aufhellung lang und breit von einem Frubern reben mußte, mas nichts andere mare, als ein Unfang por bem Unfange. Jene Berhaltniffe, fo wie viele, bie im Laufe bes Stude hervortreten, ericheinen als gegeben, ale nothwendig, und febr haufig offenbart fich bie menfchliche Freiheit weniger im Unfange, ale in ben Entichluffen gu Enbe bes Trauerfpiels.

Ohne Mitte, ohne Entwickelung, Steigerung, Culminnachen, fehlte diesem die "Größe und Ausbehnung, welche zu jedem dramatischen Kunstwerke unentbefrich ist. Das Ende ist einestregs ein unbedingtes, dem gar kein nach solgen könnte, sondern nur in dem Sinne, wie der Ansang ein Ansang warz das heißt: dieser ist es wesentlich in Beziehung auf das Kolgende, und das Ende ist wesentlich ein Ende, in Bezug auf das Vorherzschende. So sich duch die Witte hindurch auf einander beziehend, ente fleh erst ein Ganzes und löser sich seichständig, und abge-

schlossen von allem andern Frühern, Gleichzeitigen ober Spätrenn. Dies ist der Fall mit Shakpeare's heinichen und Nichard III.; ja in Calberon's Virgen del sacrario ift Einheit der Handlung, obgleich das Srück vom 7. bis zu Ende des II. Sahrhunderts spielt. Der Ursprung, der Berlust, das Wiedersinden des Wilches der heiligen Jungfrau macht den zusammengehörigen, norhwendigen Inhalt der der Alte aus, und die Zeit, welche dazwischensteit, ist in Beziehung auf das, woone es sich dandelt, aus nicht vorkanden.

Gehr irrig hat man ferner bie Ginbeit ber Sanblung übertrieben babin erflart, bag nur von einer einzelnen Sanblung eines einzelnen Menfchen bie Rebe fein folle. Abgefehn von bem Meuferften, wo biefe Ertlarung bas. gange Drama aufheben murbe, bat fie boch ju falfchen Beftrebungen und falfchen Burbigungen Beranlaffung ges geben, g. B. bag bas gange Intereffe fchlechterbings nur auf eine Perfon binguleiten und alle anbern ihr unbebingt unterguorbnen feien; bag ein gwiefaches Intereffe bie Birfung nie verboppele, fonbern allemal verminbere; bag mehre einzelne Sanblungen, ja gange Reihen von Sanblungen, nicht (wie bie verschiebenen Dragne und Spfteme ber Organe im menschlichen Leibe) ineinander mirten, und bei aller Berfchiebenheit boch bie bobere Ginbeit erzeugen und barftellen tonnten. Rach biefer Unficht batte alfo. um bas Intereffe gang fur Agamemnon ju gewinnen, Rintamnestra ihn ohne Bezug auf ben Tob Sphigenia's erfchlagen follen, ober Dreft bie Riptamneftra ohne Bejug auf Agamemnon; ober einen ber feinblichen Bruber por Theben hatte ber Dichter als Scheufal, ben gweiten als tabellofes Tugenbbilb barftellen, ober Rreon als blogen . Tyrannen der Antigone gegenüberstellen müssen. Eben so falsch wäre es, daß Lan und Cordelia, Jusie und Romeo, Alexander und Darius, Waltenstein und Mar unsere Theilnahme gleichmäßig in Anspruch nehmen.

Kreilich, wenn verschiebene Fabeln und Reihen von Sandlungen gang unverbunden nebeneinander berlaufen. fann von einer Einheit ber Sandlung nicht mehr bie Rebe fein; aber in welcher neuern, angeblich ariftotelifch jugefcnittenen Tragobie maren bie Mitfpielenben, Die Berliebten, bie Bertrauten, wol in die Saupthanblung fo thatig, banbeind und unlosbar verwebt und ju einer achten Ginbeit erhoben, wie alle in ber Doppelfabel bes Raufmanns von Benebig und bes Lear? Diefe Runftwerte, nicht jene Berfuche, befteben bor ber Rritif bes Ariftoteles, melder ben gufammengefebten Rabeln (uv Joec) überhaupt ben Borqua por ben einfachen einraumt. 3mar baben biefe Borte bei ibm junachft noch eine anbere Begiebung (auf Peripetie und Unagnorifis), boch tann man fie analog auch fur unfere Behauptung anwenden. Rur bann mußten wir, laut Ariftoteles, jene Runftwerke mangelhaft nennen, wenn einzelne Theile (VIII, 4) fich, unbeschabet bes Bangen, berausnehmen und gur Geite merfen ließen.

Weit besser ware es überhaupt gewesen, man hatte das, Misversammissen ausgesent Wort, Einheit, bei der Lehre von den drei Einheiten micht ausschießend hervorgeshoben; sondern das Wort Synthesis, dessen sich Clistotetes zu genauerer Erklatung in denselben Kapitein bebient, mehr berücksichtigt. Dann wurde sich ergeben haben, daß er Einheit in der Mannigsatigkeit und Mannigsatigkeit von Mannigsatigkeit und Mannigsatigkeit in er Einheit nie des eine numerische, sondern eine organische Einheit, welche aus Verknüpfung, Zusammensebung erft

entsteht und mahrhaft lebendig und funftlerifch ift, mahrend jener Sahlbegriff ber Einheit viel zu negartv und bestimmungstos erscheint, als daß er auf diesem Boben allein herrichen burfte.

## X. Ueber bas Berhaltniß ber Dichtkunft gur Geschichte.

Das neunte Capitel, welches hievon handelt, scheint mir eins der schwierigsten in der gangen Poetik zu sein. Kristoteles sagt dasschaftlich im Wessenzischen: nicht die Darztellung dessen, was geschah, ist die Aufgade des Dichteres; sondern dessen, was esschah, ist die Aufgade des Dichteres; sondern dessen, wie es hätte geschiehen können, und des Wöglichen nach der Wachtrendigkein nach der Wachtrendigkein der und der Understender (voordausdrezov) als die Geschichte. Denn jene spricht mehr vom Gangen, diese vom Einzelnen. Das Gange, das Allgemeine aber ist, was und wie jemand nach Wächtschnlichteit reden und handeln würde (und dies desprecht die Poesse, indem sie Kannen (droseure) beitegt); das Einzelne und Besondere ader ist, was Altsediades that oder estitt. — Es sei erslaubt, diesem Texte einige Bemerkungen beigussus.

1) Wendet man den ersten Sach so: die Dichstunst soll darftellen, wie etwas nach Wachtscheinlichteit und Nrchwentigkeit lichte geschieden können; so ware alle Geschichte Poesse, denn die Thatsachen konnten nicht blos geschehn, sie sind wirklich geschehn. Artistoteles will also ohne Iwais soll sogen: der Dichter wird nicht blos auf das wirklich Geschieden angewiesen, sondern er darf eben erdichten

erfchaffen. Run ift- aber das Unwahre als solches keinesweges Poesse, und eben so venig liegt bies in bem blos
son Können und ber Möglichkeit, dem Sein und der Wirklichkeit gegenüber; volumehr erscheint der Kreis der Dichtung durch die Geset der Wahrscheinlichkeit und inneren Poethwendigkeit ebenfalls geregelt, und heilsam beschaft. Ferner ist die Geschichte nicht unpoetisch, well
se wahr ist, sondern oft unendlich poetischer als die wilkkürlichen Ersindungen schwacher Dichters und umgekehrt wurde und voder die doste Dichtung dadurch nicht unbichterisch, weil, oder wenn sie etwa geschäbe. Der Gegensach zwischen Geschichte und Poesse ist also kein unbedingter, weder dem Infalt, noch der Korm nach, soften
einer gemeinsam sein kann, und dehte Geschichte die Korm
eines Kunsstwertes haben soll.

2) Wenn Ariftoteles fagt: bie Dichtkunft fei gelocomutegor zul onovauotegor als bie Gefchichte, fo ift bas erfte Bort leicht überfett, aber nicht leicht gebeutet, bas gweite fchwierig in beiben Beziehungen. Wie oben (S. 17) finden wir auch hier bei ben Ueberfegern bie manniafachften Musbrude und Benbungen, & B. melior, operosior, gravior, diligentior, magis studiosa, excellentius, a more excellent thing, plus instructive, lehrreicher, nublicher, ernfter, ernftbetrachtenber, ibealifcher u. f. m. Dem gangen Sabe gibt Saus eine eigene Benbung, wenn er überfett: Itaque propius ad Philosophiam pocsis accedit, studiumque requirit impensius quam Historla; besgleichen Dacter, wenn er fagt: la Poesie est plus grave et plus morale que l'Histoire; und Buble: bie Doelle ift mehr ein Bert bes Genies und bes Stubiume, ale bie Gefchichte.

Gehn wir zuwörderst auf das erste Beiwort zurück, so nennt Artistoteles unseres Erachtens die Dichskunst phisosophischer als die Geschichte, weil er ihr zugesteht, das sie auferlegt, daß sie aus der Masse des Gegebenen auswähle. Was der kum sie anderes auswählen, als das, worin sich die Weissheit, die Regel am meisten offenbart; was kann sie zur Seite werfen, als was nichts lehrt, woraus nichts solgt und was in seinem blos zusälligen Sein wertsließ und bedeutungssos erscheint.

Begen biefe Schluffolge lagt fich einwenben :

Die Gefchichte überwiegt burch bie Rraft ber Bahrbeit ihres Inhalts alle bichterifchen Erfindungen, fie ift eben beshalb lehrreicher und philosophischer. Go oft biefer icheinbare Ginwand auch ausgesprochen worben ift, tonnen wir ihm boch tein großes Gewicht beilegen. Denn bas Bereinzelte, Bufallige, Bebeutungelofe gibt fich in ber Gefchichte fo gut fund, ale in ber Dichtfunft; es bat im hobern Sinn bort fo wenig Bahrheit ale bier; und um: gelehrt tragen bie achten Schopfungen ber Poefie in biefem bobern Ginne volltommen biefelbe Rraft ber Babrbeit in fich. Man fann, ohne ben Ibealismus auf eine unhalts bare Spife gu treiben, boch behaupten ; aus bes Dichters Sand haben Uchilles, Ugamemnon, Donffeus erft bas rechte Dafein erhalten, und Lear und Samlet, Romeo und Julia find mabrer und mirflicher als ungablige Ros nige, bie nach chronologischen Sabellen bier ober bott herrichten, und ale ungablige junge Leute, bie fich liebten, beiratheten und wieber fcheiben liegen, ober aus langer Weile farben. Daber fagt auch ber Dichter mit vollem Rechte:

Es find nicht Schatten, bie ber Bahn erzeugte, 36 weiß es, fie find ewig, benn fie find.

Wichtiger scheint uns ein zweiter Einwand: daß namlich der Geschichte, gleichwie der Poesse, das Geschaft des Auswählens und Bertversens obliegt, und bersenige gar nicht den Namen eines Geschichteschreibers verdient, welcher alles Thatsachliche, alles Geschene ohne Ausnahme in seine Erzählung aufnehmen will. Es dürsten also, dei aller sonstigen Berschiedenheit, Geschichen und Dichteuns binsichtlich ihres Verschltnisses zur Philosophie nicht einanber unterzuordnen, sondern nebeneinander zu stellen sein.

Bas nun bas zweite Beiwort, bas onovdaiotenov betrifft, fo find einige Ueberfebungen und Deutungen fcmverlich zu rechtfertigen. Go ift g. B. bas melior, beffer, viel zu allgemein gehalten; bas gravior, fchme: rer, ungureichenb, fofern jebem fein eigenthumlicher Beruf leicht mirb, und ber frembe fcmer erfcheint; bas "ernfter und ernftbetrachtenber" nicht von ber gefammten Dichtkunft, g. B. nicht vom Luftfpiel auszufagen. Gben fo menig burfte fich erweifen laffen, bag gur Dichtkunft ein großeres Studium gehore als jur Gefchichte. In bie: fer Bebrangnig fommt und eine anbere Stelle ber Poetif ju Sulfe (XXIII, 2), bes Ginnes: ber Gefchichtschreiber habe nicht nothig, wie ber Dichter, alles auf eine innere Einheit zu beziehen und biefe burch feine Darftellung gu offenbaren; fonbern er reihe alles mas und wie es Ginem ober Dehren miberfahren, nach ber Gleichzeitigfeit ober nach bem Raben ber Beit aneinander. - Offenbar benft Ariftoteles bier blos an Chroniften und Unnaliften, an eine Behandlungeweise, welche gar nicht Unspruch machen tann, ein Runftwert ju liefern; und von biefem Stanb. puntte aus lagt fich bas anovduioregor, bebeutenber, murbiger, funftlerifcher überfeben. Raffen wir aber bie Runft ber Gefchichtschreibung in ihrer bochften Richtung und nach ben Deifterwerfen auf, welche fie gu Stanbe gebracht bat, fo ift auch bier tein Grund vorhanden. fie fchlechthin ber Dichtkunft unterguordnen, vielmehr mochte bas σπουδικότερον, als operasior, mubiamer, auf ihre Seite fallen, weil bem Gefchichtschreiber bei berfelben Mufgabe, ein Runftwert ju liefern, burch bas Gegebene viel mehr Reffeln angelegt finb, ale bem Dichter.

Bie tam es aber, tonnte man fragen, bag Ariftoteles bem bie größten bellenifchen Gefchichtewerte vorlagen, jene Behauptungen aufstellte? Ungeachtet aller Bewunderuna bes Berobot und Thuendibes burfte man vielleicht antworten: baf bei jenem bie Begiebung auf eine Ginbeit, gum Bereinigen einer großen Mannigfaltigfeit, allerbings menis ger heraustrete, und bes letten Abtheilungen nach Commern und Wintern bem auffern Raben ber Beit bisweilen grofferes Gewicht beigulegen icheinen, als bem innern Bufammenhange ber Dinge.

Gin Gegenstand ber Untersuchung mare übrigens noch: ob burch ben Ablauf und bie Belehrungen gweier Sahrtaufenbe, Gefchichte ober Dichtkunft in Bezug auf bie Philosophie mehr verforen ober gewonnen habe und welche von beiben, mit ber antiten Unficht, Bilbung und Behandlung verglichen, philosophischer geworben fei. Gewiß bietet bie Universalgeschichte, melde jest ungahlige Thats fachen und Entwidelungeftufen vor fich hat, mehr Beranlaffung ju allgemeinen, aus bem Gingelnen hervorgegangenen Ergebniffen, ale gu ben Beiten ber Griechen und Romer; mit großerer Gicherheit bieten fich ber Ge=

fchichtschreiber und ber Philosoph bie Band, obwol es febr irrig mare, menn jener uber bas Allgemeine und Abstrafte bie reine Auffaffung ber Thatfache und bie Freude an berfelben verlore. - Weniger fcheint bie Dichtfunft burch ben langern Ablauf ber Beit fur philosophifche Beobach= tungen zu gewinnen, ba fie immer nur bas in fich abge= foloffene Gingelne berausgreift, bilbet und fcmudt; und boch mochte tein neueres hiftorifches Bert eine folche Tiefe ber Philosophie in fich fchliegen als Chaffpeare's Samlet, ober Tied's Cevennen. Berwerflich ift auf jeben Fall bie Foberung, baf fich Dichter und Gefchichtschreiber unbebingt einer herrichenben philosophischen Schule unterorbnen und ihre eigene Ratur gleichfam opfern follen. In folder Schule (g. B. Bolf's, Rant's, Richte's) erzeugte Gebichte find tobt jur Welt gefommen, und eben fo menig tann umgetehrt bie poetifche Dobe bes Tages (Gotticheb. Crebiffon, Wieland) bem Philofophen fchlechthin Dag und Biel porfcbreiben.

3) Kehren wir jest reieber zu ber oben mitgetheiten Etelle bes Aristoteles zurück, so zeigt ihre zweite Halfte nicht minbere Schwierigkeiten als. die erste und hat, wie mehre Ausleger, so insbesondere Lessen beithäftigt Oramat. XXV, 286). Bieben wir, ohne alle Meinungen aufguschben und zu beurcheiten, zumächst bei den Worten stehn, so kommt alles darauf an, was wir unter ra xubolov und ra xub zubergeiten, zumächst ein der ben Worten stehn, so kommt alles darauf an, was wir unter ra xubolov und ra xub zubergeiten micken, bie Poesse, übersete Lessen geht mehr auf das Aussenie, und die Geschichte auf das Besondere. Was ist denn nun aber das Ausgemeine und das Besondere. Bas ist derset, überset, überset, der ist, wie so oder so ein Nann nach der Wahrscheinlichkeit ober

Nothwendigkeit fperchen mutbe; das Besondere hingegen it, was Acidiades gerhan, oder geitten hat. Eine andere Stelle der Poetif (XVII, 5), wo von dem zaschlow wieder die Rebe ist, gibt wenig Licht, weil daselbst nur von Anordnung der tragischen Fadel im Allgemeinen, im Gegensch der Auskardeitung und Behandlung der Epischen u. f. w. gesprochen wird. Gesellen wir zu der Uedersehung "das Allgemeine, das Besondere," erläuternd die Worten binzu, "das Ganze, das Einzelne," so hist auch dies nicht wiel weiter: denn wie kann die Oichstunst des Einzelnen und Besondere, bistorisch geordner, nicht zum Ganzeln und Allgemeinen?

Leffing ertlart bie Cache fo: ber Dichter fuhrt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um uns mit ben wirtlichen Begegniffen biefer Danner befannt ju machen, nicht um bas Gebachtnif berfelben zu erneuern, fondern um uns mit folden Begegniffen ju unterhalten, bie Dannern von ihrem Charafter überhaupt begegnen fonnen und muffen." G. 305. - Bir gefteben, baf uns biefe Un: ficht feineswegs genugt. Rann es benn einem Dichter einfallen, Brutus und Regulus ohne ihre Schicffale por: gufuhren, ohne ihr Gebachtnif erneuern ju wollen? Ihre Ramen waren alfo nur eine Firma fur allgemeine Begriffe, Formen, in welche gar vielerlei eingegoffen werben burfte, fofern es nur eine allgemeine Gattungsabnlichkeit hatte? Dies miberfprache burchaus ben Grunbfagen bes Ariftoteles und verwandelte bie Perfonen, ber mahren Dichtfunft guwiber, in blofe Begriffe, um bie fich faft sufallig bies und bas anfebte und froftallifirte. Much mare fold Berfahren burchaus bas Gegentheil von bem.

mas Goethe in ber oben mitgetheilten Stelle aus ben überwiegenoften Grunden gebot, und mas in bem Luftfpiele, wie in bem Trauerfpiele, allein bas rechte Leben, bie rechte Theilnahme erwecken fann. Wir fagen: in bem Luftspiele, wie in bem Trauerspiele; benn beibe beburfen ebenmagig ber Berfonen, ber Individuen, und es ift gleich verkehrt, bort etwa nur ben Begriff bes Geiges, bier bes Selbenmuthe u. bal. auftreten ju laffen, und mit bezeichnenben ober nicht bezeichnenden Ramen ju belegen. Das abftratt Allgemeine ift unbrauchbar fur bie Dichtfunft, in ber bes fonbern Perfon liegt bagegen bas lebenbig Allgemeine jes besmal mit verborgen. Schlagt bas Allgemeine vereinzelt nach außen, bag, man es von ber Perfon ablofen, ander= warts hintragen und auffleben fann, fo mar nie ein achter Bufammenbang vorhanden. Golde Fruchte find nicht mabrhaft ben Baumen entmachfen, fonbern ju finbifcher Beihnachtefreube mit fehr fichtbaren Faben angebunben.

Lassen wir den Begriff des Allgemeinen, Abstratten, sofern er durch Wegwerfung des Besondern, des Concreten werniemen wird, ganz fallen, und betrachten wir das «a-Jólov als das Allgemeingültige, dem Willkürlichen, Zufälligen gegenüber Sethende, so dekommt die Sache, wie wir glauben, eine besser und deutlichere Wendung. Die Geschichte muß, dies will Aristotels alsdamn, sagen, das Einzelne, wie es auch erschiedige, in seiner, die Caussewichung, Setslung und Zeitstige, in seiner, die Causseweinung oft nicht nachweisenden Aufalligetiet vorschuren. Ob einer gesund ober krank war, lange lebte ober früh start, ob ihm dies ober das widerfuhr, alles gehört zu den einzelnen Erscheinungen, die kein inneres Band der Notdwendigten, nicht das sind Allgemeinen

zusammenhalt und ein Ganzes als solches bilbet und offenbart. Die Dichstusst, und insbesondere die bramatische, bezieht dagegen alles auf ein Ganzes, auf einen Mittelspunkt, läßt alle daneben hervorwuchenden, aber bebeutungse losen Einzelnheiten sallen, und stellt die Person in ihrer Westenheit viel lebendiger dar, als wenn sie disselbe mit ungehörigem Schmucke umhüllte. Sie muß sogar das geschichtliche Wahre, wenn es als zusäusg erschiedt dänd rov automatou nach zie zu zusäusgelich eines die kier das elle in dem nachölden des Kristoteles nicht die Lehre vom Sbealisten und dem Ivoerle auf eine verständigere Weise, als man sie so oftwortstied von Abatsaahen, sondern das schofbereisch Allgemeine.

Das eben ift bas bochfte Rennzeichen bes achten Dichtere, bag er mabre Perfonen ju erschaffen und binguftellen verfteht, wogu allerdinge ein mubfames Erforichen ber geschichtlichen Einzelnheiten feineswegs ausreicht. Bahrenb namlich manche Geschichtschreiber auf biefem Bege gar vieles fammeln und übereinander ftapeln, fallen ihre Derfonen boch gar gu oft haltungelos auseinanber, mogegen Shaffpeare's Coriolan, Cafar, feine Beinriche u. f. m. ohne unfruchtbare Gelehrfamteit, burch bie ichopferifche Rraft feines Genies, wie butch einen Bauberfchlag in bochfter Bahrheit aufgefaßt und in unantaftbarer Bantheit und Bollenbung bargeftellt find. Go hat er bas xa-Bolov bes Ariftoteles, und überlagt ben Sammlern bas ха9' Ехаотов. Richt felten geftaltet fich aber bie Gache auch umgefehrt, fo bag ber Gefchichtschreiber jenes Befents liche und allgemein Gultige barbietet; ber Dichter (befonbers in manchen geschichtlichen Komanen) hingegen seine Teessstätigeit daburch zu beweisen meint, das er einen Mischmasch von zuschlitigen Ateinigkeiten aneinanderreitet, und bie einsache Wahrheit und Schönheit durch bunte Schminkspklikterchen aller Art entstellt. Auf chnliche Weise sehnen wie den indem fein der Weisenschlissen von der Auffassung des Wesentlichen bei der Auffassung eines Charakters, ihn aus lauter kleinen Stäckshen und Kunsststächen auferdauen wollen. Die einer so ober so den Fuß stellt, in die Ausgreift, eine Prise nimmt u. dgl., gilt für den Artiumph psychologischer Darkellung; während bies oft nur untergeordnetes Azient für Nebendding (xa) kaarov) zeigt, kraft und Begeissterung sir das Größere ader febtt.

Un biefer Stelle muffen wir noch bie allgemeinere Frage beruhren: ob und wie ber Dichter bie Gefchichte umgeftalten burfe? Durch bie That legen viele bie Ueber: zeugung bar; es finbe biebei gar feine Befchrantung ftatt. Aber fchrantenlofe Unfpruche fuhren immer in Willfur und Regelloffgfeit, und bie vorliegenben beruhen inebefonbere auf bem Bruthume, bag bie Gefchichte an fich unpoetifch fei, und bas Poetifche ju ihr erft muffe binguer: funben werben. Bote aber bie Gefchichte mirtlich nur fo Biberftrebenbes, fo mare es beffer und bequemer fie gang bei Geite liegen gu laffen und lebiglich erfunbene Stoffe zu behandeln. Dies miberfpricht indeß nicht blos bem Gebrauche bes Alterthums und ben Rathichlagen bes Ariftoteles, fonbern hat auch fo große innere Schwierig: teiten, bag viele Dichter, bei aller Geringschapung bes Gefchichtlichen, boch ihre Arbeit lieber baran, ale an gar nichts antnupfen.

Wie nun dabei zu versahren sei, ergibt sich ganz deutsich und genügend aus dem Aristoteles, wenn wir Rücksicht nehmen, erstens auf seine allgemeinen Grundsätze über die dichterliche Rachasmung; zweitens auf die eben erläuterte Stelle, und drittens auf eine (XIV, 10 — 11), wo es heißt: τοὺς μέν οὖν παρειλημιένους μύθους λύειν οὐν ἔστι, und ἀντὸν (ber Dichter) δὲ ἐψρίσκεν δεῖ, καὶ τοῖς παραιδεδημένοις γσῆσθαι καλῶς.

Wir murben bienach bes Ariftoteles Anficht fo ausbruden: es wird bem Dichter leichter ein gutes Trauerfpiel ju fchreiben und Birfungen hervorzubringen, wenn er eis nen Stoff behandelt, mit bem bie Bufchauer bereits befannt find, ober ber ale ein gefchichtlicher eher Glauben perbient, als menn er reine Erfinbungen portragt, melche umftanblichere Erorterungen verlangen und gegen beren innere Bahricheinlichkeit und Rothwendigkeit fich leicht 3meifel erheben. Die bloge Thatfache ale folche ift inbeg fein Gegenstand unveranderter Uebertragung und Rachabmung; vielmehr muß biefe lette, fofern fie eine funftlerifche ift. Beranberungen baran vornehmen, und gwar verfchies bene, nach Maggabe jeber Runft und ihrer eigenthumlichen Ratur; anders verfahrt alfo ber Maler, anders ber Dichter, und wieberum anbere fur bas Belbengebicht, als fur bas Trauerfpiel. In biefem Beranbern und Erfinden bei bem Nachahmen (bem evoluner neben ber ulungig) und in bem Musicheiben bes Wefentlichen und zum 3med Kuhrenben (bem zaSolov), von bem Bufalligen, Erfolglofen, bewahrt fich bas Talent bes Dichters; er ift unb wird feiner, wenn es ihm bier nicht gelingt. Allein eben fo wenig verbient jemand biefen Ramen, wenn er, fatt

bas Gegebene auf schone Beife zu benuten, fich beitommen laßt, die überkommenen Stoffe aufzulofen und umzuwandeln.

Der etwanige Ginmanb: Ariftoteles verbamme bas lette Berfahren nur in Begiebung auf Dothen, nicht in Beziehung auf gefchichtliche Gegenftanbe, mare gang grundlos; benn erftens beißt ihm jedog gang allgemein ber thatfachliche Inhalt, ber Stoff bes Trauerfpiels, und zweitens mare es hochft fonberbar, bag ber Dichter uber bas Ungewiffe, ja Erbichtete, meniger Rechte ausuben, weniger Menberungen bamit vornehmen burfte, als mit bem bestimmter Gegebenen. Much beruht bes Ariftoteles Borfchrift nicht fowol barauf, baß jene Stoffe religios fur unmanbelbar galten, ale bag bie Griechen barin, weit mehr ale unfere überfritifche Beit, mabre Gefchichte faben. Tragobien alfo, welche Agamemnon, Debip und anbere Berricherfamilien betrafen, follten mit bem Befentlichen, bem gefchichtlich Begebenen übereinstimmen, und bie Rraft ber Erfindung fich vorzugeweife in bem Unorbnen, Bufammenfaffen, Musicheiben, bem Unheben, Entwideln und Schliefen offenbaren. Die Sauptthatfachen, Die Saupt= charaftere fanben feft, eine mefentliche Beranberung in biefer Begiehung war unerlaubt, und eine vollige Berteh= rung in bas Entgegengefette, wie fie mehre neue Dichter gewagt haben, murbe bem Ariftoteles und ben Griechen als leere, thorichte Billfur erfchienen fein.

Solch irrige Auflosung und Umgestaltung bes Gegebenen findet nicht blos auf die eben getabeite Weise, sowbern auch dann statt, wenn bas Einzelne, an sich mipber Bedeutende, burch die Stellung und Behandtung eine gang andere Wichtigkeit erhält, wenn bas burch Zeit und Ort Getrennte aneinandergereiht, ober das Zusammenhangende auseinander geriffen wird. Angenommen, ein König ware in 50 Jahren zehnmal grob ober zehnmal wisig gewesen, und diese Grobheiten ober vitigigen Einfälle würden in einer Scene hintereinander hergesagt, so ware diese scheinen Benußung historischer Auge doch in Wahrheit eine sehr ungeschichtliche Umgestattung des Wichteren.

Was den historischen Noman andertifft, so hat man ihm, sodal er nur einen unorganischen Michmasch von abgerissenn Thatsache und wilkknichen Erfindungen enthiett, mit Recht ganz verworfen; doch erhielt in unsern Tagen manches nur um wenig anders gebildete Wert großen Beifall. Wir wolsen hier nicht diesem Beifalle, sondern nur der Meinung widersprechen, als sei der her für geschicktich angegedene hintergrund oft mit der wahren Geschichte etwa so genau übereinstimmend, wie in Shak-speare's bistorischen Schaken.

An sich ist es aber nichts weniger als tadeinswerth, ben Reichshum der Ereignisse. Gebanken und Geschlet, de sich sie sich ein, auf den geschen keinen Kreisen des Lebens einwicken, auf dem großen geschichtlichen hintergrunde abzuspiegein, mit dem sie unleugdar in mehr ober weniger Jusammendange siehen. Was der Geschichtschieber nicht hat, kann oder darf, sieht der Seschichtseiber nich bat, kann oder darf, sieht der Schichtlichteiber nich des Ann oder der Geschichtlichteiber und des Erchsten und des Ateinsten, des Allgemeinsten und Individualisten bestätigten, des Allgemeinsten und Individualisten bestätigten; die Dichtunft sie phiotophicher, ergreisender, leihreicher als die Geschichte. Aled's Gevennen und seine Vittoria sind uns, wie gestagt, das

einleuchtenbfte und größte Beispiel fur bies Gefühl, biefe Anficht, biefe Behanblungsweife.

Billigen können wir es hingegen nicht, wenn die große Weitzeschichte sich in ben engen Rahmen eines Familienreibens einklemmen soll, wenn der unbedeutende Romanbeld in Ernst oder aus misverstandener Tronie so hingestellt wird, als lenke er von des Archimedes allmachtigem
Punkte aus. das große Gange; wenn die kleinern Berhalte,
sisse einer Berhalt von den umfossender redalten,
sondern dies einkentlich abhängig von jenen erschienen
u. dgl. m. Es ist besser, man entwirft die Dichtung ohne
allen geschichtlichen Hintergrund, oder läst sie sie und
simmete verschwinden, als das die Erzasslung in einen bestimmte verschwinden, als das die Erzasslung in einen bestimmte verschwinden, als das die Beglaubigten tritt, woburch das Werk, troß alles Scheins inniger Berknüpfung,
in zwei frembartige Theile zersällt, von benen der eine
nicht voerlich, der andere nicht geschichtlich genug sein durfte.

Lassen sich benn aber die großen Ereignisse der Geschichte und die mitwitenden Scimmungen und Richtungen der Eingelnen nicht dermatisch so derstellen, daß Aug und Stunde, Ort und Zeit jedes Ereignisse und Gespräches aufs genauste seitzige seine Liebes Ereignisse und Gespräches aufs genauste seine zeit ziehe Interior den genauste seine Liebes Interior der genauste seine Kheine Mentalen der Leberzeugung, das rein Geschichtliche sein nich hinreichend und auch poerisch genügend) alle Zuchaten, allen fremdartigen Schmud schechtlich vorschnaches Diefer Borschlag wird man erwidern) ist theicht, das Resultat soch und proexischen, und zuleht doch auch ungeschichtlichen Bestrebens kann nur erwas Haltungsloses, Unformisches, es muß (und das ist das Schlimmste) et was überaus Langweisiges sein. — Noch vor Jahr und

Zag murben mir biefe Untwort beftatigt baben: allein es geht in manden Dingen wie mit bem Gie bes Rolumbus: ift bie Sache gefchehen, fo begreift man erft bas wie und bas marum. Lubmig Bitet, ein junger Frangofe von 24 Jahren, bat fich jene Mufgabe geftellt, und in ben Barricades und ben Etats de Blois auf eine fo bewun= bernemerthe Beife gelofet, bag mir biefe Berte unbebentlich als Meifterwerfe einer gang neuen, eigenthumlichen Gattung bes Dramas lobpreifen tonnen. Alles ift barin Gefchichte, und zugleich alles Poefie. Der Geschichtefor: fcher tonnte jeben Gebanten, jebes Befuhl, jebes Wort befchworen, und biefe Rraft ber hiftorifchen Bahrheit er-Scheint boch überall miebergeboren und bichterifch verflart burch ben feltenen Genius bes Berfaffere. Die Perfonen treten mit ber Rraft bes frifcheften Lebens vor Mugen; bas Rleinfte und Einzelnfte, mas von ihnen berichtet wirb, ift mit bem Groften und Folgereichften ungemein geschicht in Berbindung gefest; Die Sandlung ruckt ohne langmeis lige, unfunftlerifche Erposition in jeber Scene meiter; unb bas fcheinbar nur lofe Bertnupfte bat eine innigere Ginbeit, und wirft mit grofferer bramatifcher Rraft, ale bie regelmäßig jugefcnittenen Tragobien ber Frangofen. Db: gleich Bitet (wie ichon ber befcheibene Titel feines Berff. Scenes historiques, zeigt) feinen Unspruch macht, auf bas Theater felbft ju mirten, begen mir boch bie Buverficht, er merbe feine ganbeleute aus Bogang, Merito und ber Tatarei nach Frankreich, ihrem Baterlanbe, gurudfubren, und fie unter bem Schute bes mahren Ariftoteles von bem falfchen und mieverstanbenen befreien.

XI. Ueber das Berhaltniß bes Aristoteles gur neueren, insbesondere romantischen Dichtkunst \*).

Die gewohnliche Meinung geht babin: bag bie theoretifchen Unfichten bes Ariftoteles und bie romantifche Dichtfunft in fcroffem Biberfpruche ftanben, und man alfo eine ober bas andere ichlechthin preis geben muffe. Wir halten biefe Deinung fur falfch und verkehrt. Diejenigen suporberft, melde ben Ariftoteles ale unbebingten Befet: geber fur alle Beiten binftellen, vergeffen, baf fich bie Befebe mit ben eintretenben Entwickelungen verftanbigen fonnen und follen; fie vergeffen aber noch weit mehr, bag fie ben Beifen misbeuten und vieles fagen laffen, woran er nie gehacht bat. Umgefehrt beuten bie Berachter bes Ariftoteles ihn nicht minber falfch, und meinen: Dinge, einfach naturlich und leicht verftanblich, murben über ben Befichtefreis bes umfaffenbften Geiftes bes Alterthums binausgehn, und er, gur Erbe gurudfehrend, allein außer Stanbe fein, fich barauf gurecht gu finben!

Wenn man, und mit Recht gesagt hat, Platon wurde fpater geboren gewise einer ber größten christichen Phissophen geworben sein, wenn man seine Ansichten, wie es sich gedufter, verständig, utiliter auslegt; so wate es gum

<sup>\*)</sup> Sollte, mes wir romantist nennen, nicht fur bie Brichen ihre gange Tragsbie und bie meisten ibrer alten Epopaen gewelen feint Der Begeiff mar wol ein relativer, sowie ber beb Mobernen. Auch bie Alten hatten ihr Mobernes, uns aber icheint es antil. Ammertung D.—6.

Dift. Zafdenbud. Reue &. III.

minbeften unbillig, ben Ariftoteles anders zu behandeln. Wir behaupten nun:

- 1) er wurde, jest auftretend, seine Poetik bergestalt weiter entwickein, das homer wie Dante, Sopholies wie Shakspeare darin Plas fanben. Wer dies leugnet, stellt sich eben hober als ben Aristoteles, und ihm liegt hiefur ber Beweis ob, nicht uns ihn zu widerleaen.
- 2) finben sich in ber Poetit sowol mehre Stellen, welche auf eine weitere Entwicklung hinbeuten und biest weissen, als auch umgetehrt Stellen, welche Ausartungen, Wisbrauche späterer Zeit warnenb bezeichnen.
- 3) wurde eine strengere Beobachtung ber mahrhaften (und nicht hineingebeuteten) aristotelischen Regeln vielen Kehlern vorgebeugt haben, so wie ihre Uebertretung biefelben herbeigeführt bat.

Für bie beiben letten Punkte liegt uns ber Beweis ob, und wir wollen versuchen, ibn zu führen, erfens burch Ausheben und Erklaten mehrer Stellen ber Poetik, zweitens indem wir verichiebene Dramatiker in aller Rurge einer Prufung nach aristotelischen Grundsahen unterwerfen.

1) Kapitel I, §. 7 behauptet Aristoteles: es konne und buffe Spopden, ober im Gegensate bes Drama, überbaupt erzhbiende Gedichte in Prosa geben "). Siedund weren, der Form nach, nicht blos Werke wie der Aelemach gerechsfertigt, sondern, was noch viel wichtiger ist, unseres Erachtens auch den Novellen und Romanen ein Necht des Daseins weissgend jusefprochen.

<sup>\*)</sup> Dağ λόγοι ψιλοί Profa bedeute, beftåtigt auch Rhetor. III, 2, 3 und 6.

- 2) Kapitel I, S. 11 fagt Aristoteles (mit Beziehung auf Empedeltes und ahniche Schaffsteller): daß unpoetische Segenflande badurch, daß man sie in Bersen behandele, keineswegs ihre Natur verwandelten und sich zu Dichtungswerten erhöben. Er verwirft also gar viele Lehrgebichte, welchen manche neuere Theorie, aus übertriedener Berebrung sir das Lehren und kennen, gern den Borrang vor allen Dichtungsarten eingerdumt hatte.
- 3) verwirft er nicht minder (IV, 12) alle Komdbien, welche, ber heiterkeit vergessend, Bitterkeit und Label vorberrichen lassen.
- 4) Aristoteles hielt weber alle Formen der Aragdbie für erschöpft, noch warde er an dem größern Umsange und der reichern Betwicklung der comantischen Anstogenommen haden, denn er sagt: Es ist (IV, 22) Gegenkand einer besondenn Untersuchung, od dereits alle Formen der Aragddie, sowol an und für sich, als in Beziehung auf die Darstellung im Abeater, erschöpft sind. Ferner (XIII, 2): die schönste Aragddie kann nicht eine einsache, sie muß eine verwicktite Fabel haden. Endlich (VII, 11—12): die Echage, der Umsang eines Arauerspieles, kann nicht and außern Gründen (4. B. Neigung des Zuderspiels, kann dich guschen Gründen (4. B. Neigung des Zudespenden und Ausgenung) bestimmt werden; sondern nach dem Wessen der Sache selbst, und hier ist der größere Umsang der schönere, sossen nur Zusammenhang und Lebersicht deutlich bleibt.
- 5) Aristoteles warde nicht bios die romantische Tragsbie verstanden, er warde auch die Oper gebilligt haben. Ja einem Griechen, dessen Tragsdie immer mit Tanz und Busst in Berbindung stand, muß die Oper viel naher liegen, viel natürlicher vorkommen, als manchem Neuern,

ber aar nicht begreift, wie ber vernunftige Menich aus bem Sprechen ine Singen gerathen fann. Daber gefellt Ariftoteles bie Dufit als zweiten Beftanbtheil zu ben Borten (uelonoita xai legis), er gablt jene ale unent= behrlich beim Drama auf, er nennt fie bie großte aller Unnehmlichkeiten, aller funftlerifden Reize (ubyertor tor ήδυσμάτων VI, 5, 9, 27). Aber nur bie mahrhaft bra= matifche Dper lagt fich aus Ariftoteles rechtfertigen, mo (wie bei bem erften aller mufifalifchen Dichter, bei Glud) Bort, Zon und Charafter ein untrennliches, gur bochften Rraft und Rlarheit erhobenes Banges bilben; feinesmegs aber bie Dper, mo bies ohne Berbinbung neben einanber berlauft, ja in lacherlichen, ober unfinnigen Wiberfpruch tritt. Es ift eine ichlechte Gewohnheit und verwerfliche Musartung, fo charafterlofe Inftrumentalbehanblung ber Menfchenftimme innerhalb ber bramatifchen Rreife zu bulben, ja uber alles Unbere ju bewundern.

6) Ariftoteles verlangt ichon fur die gesprochene Tragébie eine anmuthige, bem Ohre gefallige Sprache; wie viel mehr wurde er diese Feberung machen, wenn die Worte gesungen werben sollten.

7) Kristoteles weiß, wie schabich das Uebermaß des zu Beschauenden (der Dekorationen, Feuerwerfe und Basserschlete, Kieldungen u. bgl.) für die dramatische Kumst sinde baher sagt er, eine zu beherzigende Lehre für unsere Zeit (VI, 27): durch das Auge, das Sichsbare (δύγες), werden is Gemüther zwar angezogen, aber es ist das Unstünsterrischste, und gehört am vornigsten zum Drama, welches auch ohne solche Mittel, ja ohne Darstellung und Schaufpielet wirken soll. Sonst wich das Geschift des Handwerters wichtiger, als die Kumst des Dichters.

- 8) Daf und marum in neuern Trauerfpielen ber Chor feine rechte Stellung finben und wirten fann, ift fcon ofter bargethan morben, und bie Grunde liegen fich mol noch verftarten. Ariftoteles murbe aber bie jegige Ginrich= tung verftehn und um fo eher gnerkennen, ba er felbit ben antiten Chor nicht fowol auf bie innere Ratur bes Dramas grunbet, ale nur feine gefchichtliche Entftehung und bie fpate Ginfuhrung beffelben in bie Romobie nach= weifet (IV, 16; V, 3). Das Wefentliche liegt ihm barin: bag ber Chor, gleichwie ein einzelner Schaufpieler, in bie Sanblung eingreife, mitmirke, und nicht (wie bisweilen beim Euripibes) baneben ftebe (XVIII, 21). Dies gefchieht aber, fobalb ber Stoff nicht erlaubt, bag gange Maffen von Perfonen auftreten, mitreben und mithanbeln. Es entftehn felbft in antiten Tragobien bebeutende Uebel= fanbe burch Aufrechthaltung jener einmal gegebenen Form; und mas follte mol baraus merben, wenn man Samlet's Freunde, Juliens Umme, Labn Matbeth's Rammerfrau, Debello's Kahnrich, Rent im Lear u. f. m. multiplicirte und haufenweise auftreten ließe. Steht biefer Saufe fchmeis genb ba, und führt ein Borrebner allein bas Wort, fo ift febr felten burch jene Dehrzahl etwas gewirft und acanbert; follen alle auf einmal fprechen, fo flingts wie in ber UBCfchule. Rur in ber achten Dper findet ber Chor noch feine Stelle, ja er ift bafelbft unentbehrlich, um burch Steigerung bie bochfte Birtung hervorzubringen.
- 9) Bedenklicher erscheint die Frage, wie Aristoteles über bie Mischung des Komischen und Tragischen in einem und bemseiben Drama benken wurde? Wir meinen: er wurde daran keineswegs Anstof nehmen, wie so viele, rasch aburtelnd, vorausseigen. Denn:

- a) hatte er vor Calberon und Shakspeare, biefen größten Meistern, welche so oft jenen Weg betraten, gewiß mehr Ehrsucht, als viele kleine Kritiker; er wurde sich in die Grunde des Berfahrens hineindenten und gegen seine Wietkamsteit nicht vertösließen.
- b) besteht ime Micham ja keineswegs barin, daß die selbe Person zweiertei Charaktere habe und durchschipe, der Ernste zugleich scherzhet, der onovoässe ein gavdoxegoe sei; sondern daß verschiedene Personen und Elemente, eben durch ihren Gegenschip zu einer höhern harmonischen Wirkung und Enthülung menischieder Verhältnisse zuschältnisse zuschältnisse zuschältnisse zuschältnisse zu einer heit der Handlung, welche Aristoteles verlangt, lebet also in seinem Sinne darunter keineswegs.
- c) Schon in manchen euriptbeischen Stüden (3. B. in ber Altesse) gibt es Anklänge aus beiben Gegenden '); die Helen ist fast nur als Operntert erklätich, die satrosischen Stüde bieten ein Verfindsplungsgisch gwolschen Tragsbie und Komöbie, der Uebergang beiber ineinander sit in der Hitarosgöbie und der Aragiekomöbie gang deutlich ausgesprochen, und endlich sind den wir ja schon im Aristophanes neben dem ausgesassenstellen Uebermuth andere Abeite, die an Ernst und Wühre dem höchsten zu eine die Ernst aus die Ernst und Würde dem höchsten gleich stehn, woas die Araachde irvoend in diese Art ausgungelen hat.

Wenngleich biefe Unbeutungen teinen vollen Beweis in fich fchließen, wie Ariftoteles über biefen ober jenen

<sup>&#</sup>x27;) Ja bie Umme in ben Choephoren, ber Bote in ber Untigone, burften bier ermabnt merben.

einzeinen Punkt heutiges Tages benken wurde; so schienien vom bet in ihrem Zusammentreffen varpuchun, daß er den gesammten Entwicklungsgang der neueren Dichteunst wohl, und besser verstanden haben murde, als Unzahlige, die unwerschadig auf seine misdeuteten Grundschafchweren. Und bleist nur noch der Bersuch überg, nach Analogie seiner achten Lehre aufzusparen, wie Aristoteles über einzelne tomantische Dichter der neueren Zeit in Lob und Tadel sich und unsprechen durfte "). Wir wiederschen daß man der biesen Schulfpssegen mehr wie itzendwo dem Irrethime ausgeseigt ist, und unsere Absicht keineswegs dahin geht, alles Gute und alles Mangelhaste, sondern nur das zu berühren, was mit der Poette in Uedereinstimmung oder Wiederspruch erscheint.

1) Calberon.

Wenn Aristoteles pichilich Calberon's Werte in seine Sand betame, es murbe ihm in vieler Beziehung eine neue Welt aufgehn, er wurde Reichthum der Ersindung, Lebendigkit der Bilber, Glanz der Beihreibungen, Gewandtheit des Ausbrucks, dies und wie vieles Andere dewundern. Das ader seine Bewunderung ganz uneingeschaftle sin, und zu der jedigen sollte, wie sie einige Male in Deutschland ausgesprochen worden, mussen wir dezweiselse, ja bestreiten. Denn ob er gleich faum ir sende ihmer Einrede der französsischen Zufforeliter beitreten könnte, müste er boch seinen Grundsstagen zu kolge tadeln:

<sup>&</sup>quot;) Das Berhaltnis ber Frangofen zu Ariftoteles und ber alten Tragobie haben geffing, Schlegel und Ent hinreichend er-lautere

bag nicht felten bas iprifche und epifche Element in Cal: beron übermaffig viel Raum einnimmt, bie Derfonen uber bas Empfinden und Ergablen (απαγγελία), felbit manches Frembartigen, nicht jum Sanbeln fommen, und ihre überlangen Monologen bas Gefprach, oft mehr als billig, gurudbrangen. Er murbe fich ferner gmar uber bie Gefchicklichkeit freuen, mit welcher reiche Stoffe behandelt find, bismeiten aber boch bemerten; bie Sabel merbe ob ber überfunftlichen Bermickelung unflar und ber, angeblich unerichopfliche, Bilberreichthum fei weit geringer, als man bei ber erften Befanntichaft mit biefem Dichter glaube. Ja nicht blos bie Bilber, auch bie Stoffe mieberholen und ftugen fich auf manierirte, blos conventionelle Begriffe von Liebe, Ehre und Treue, woburch bie Graciosos und Rammermabchen, ja felbft Belben und Belbinnen, ber icharfen Perfonlichkeit und beftimmten Beichnung verluftig gehn, und fich in allgemeine Abstraftionen ober Reprafentanten ganger Gattungen verwandeln \*). Ariftoteles tonnte ebenmäßig nicht billigen, baß manche Sauptperfonen Calberon's uber alle Dagen tugenbhaft, ober uber alle Dagen lafterhaft finb; am wenigften enblich murbe ber Philofoph bem fcrantenlofen Lobpreifen ber Calberon= ichen Behandlung religiofer Gegenftanbe beitreten.

Billigetweise gehn mir hiebei bavon aus: Aristoteles sei, wieber erstanben, alles Emstes ein Chrift geworben, ar habe, seiner vielseitigen Natur gemäß, alle Paupt-formen bes Striftenthums begriffen und verbamme keine

<sup>&#</sup>x27;) hieher gehoren die oft febr langweiligen, allegorifchen Personen in den Autos.

unbedingt. Wir durfen ferner annehmen: Benuhung und Behandlung driftlicher Gegenstände erscheine ihm so zu elffig, als zu seiner Zeit bie ber damaligen Myntplocgie und Religionslehre, und er halte die Kirchengeschichte für keinen geringeren Schah tragischer Gegenstände, als die weitliche. Andereseits aber wurde er doch (nach des Apostel Paulus Worten, 1 Coc. 1, 22) als ein ächter Grieche sich mit den Zeichen nicht begnügen, sondern nach Weisbeit fragen, und noch weniger das erste beste Wurde er des glaubhafte Geschichte betrachten und behandeln. Er würde die Aunst nie der Dogmatik einer Schule unterordnen, oder Calberon's Entschuldigung bei Beurtheilung eines Dramas genügent sinder

Y perdonad al Poeta Si sus defectos son grandes, Y en esta parte la fe Y la devocion le salve 1).

Wenn die Poesse (wie A. B. Schlegel mit Recht behauptet) von jedem andern, als ihrem unbedingten Zwecke, Schones durch freie Dichtung zu erschaffen, loss gesprochen ist; so hat Calderon diese unabhängige Steslung keineswegs immer behauptet, ja er hat die Lehren seines Bekenntnisses nicht blos mythisch und idealisch verklätt, sondern sehr realistisch dem withigen Werfolgungs eisse, der Inquission, den Autos und den Kebergerichten das Wort geredet ), und sich in Regionen gewogt, wo

<sup>1)</sup> Virgen del Sagrario am Schluffe.

<sup>3)</sup> Im Auto El santo Rey Don Fernando 3. B. wird das Berbrennen der Albigenser aufe höchste gepriesen, und der König legt selbst hand an ein, vergebilch so glorreiches und driftliches Ubert.

alle Schonheit, ja alle Religion ein Enbe nimmt. Wenn schon ber und Liebe an ben Sofen ber Philippe sich von bem acht Menschichen und Natürlichen oft löfeten; so war noch weniger bas, was bamals in Spanien Religion hieß, bas wahre und hochsie Christenthum.

Heilige und Engel wollten wir nicht aus dem christischen und poetischen Kreise verweisen, wir raumten ein, ab bie Archengeschichte einen Ersat der alten Mythologie gebe, und richtig behandelt mehr wirke, als die oft, 3. B. dei Alfieri, blod thetorische Emeuerung antiker Stosse, aber es gibt hier, wie gesagt, ein zuwiel, wo die Poesse und, was noch schlimmer ist, mit ihr auch die Sittlichkeit entweicht. Jenes, 3. B. wenn die unbesteckte Jungfrauschaft der Maria Wendepunkt eines Dramas wird, und es von ihr hist von ihr hist (Virgen del Sagrario 410):

Toda la Trinidad os perficiona
Tanto, qui si en los tres caber pudiera.
Persona cuarta (in ber Dreichfielt) universal persona
Yostra deidad cuarta persona fuera:
Mas si no os pudo hacer cuarta persona,
Despues de Dios os hizo la primera.

Die Sittlichkeit hingegen entweicht, wenn die größten Schurten und Berbrecher (wie Ludwick im Kegefeuer des heiligen Particius, und Euchei in der Albachg zum Kreuse) ohne alle höhere und tiefsinnigere Reinigung und Katharfis, diese lediglich und bequem in der epischen Erzählung ihrer Kreusel und in der Beische finden. Aristoteles würde dies Richtung, diesen Inhalt nicht dramatisch und drifflich, er würde sie undramatisch und unchristlich nennen. Nicht als wenn die Lehre von der götlichen Begnadbigung und Erlössung des Tiessinns und der Wahrteit entebetre; son-

dern weit durch dieselbe nicht jeder Bosewicht urplöhlich in einen tragischen Jethen Manahelt werden kann. So himsessellt, wie mehre Male in Calberon, ohne alle Causalberdindung, ohne inneren Kampf, Entwickelung und Einheit der Jandlung, erscheint jene Gnademvahl als blinde Mothwendigkeit oder leere Zufälligkeit, als ein Deus ex machina und ein falsches unerklätiches Schickfal.

Die Auflösung ber Berwickelung durch eine am Schlusse ausgesprochene, oher von vorn berein als entscheidend him gestellte theologische Formel, wurde olso bem Aristoteles keineswegs als die höchste Berklatung in und durch das Drama erscheinen; er sobert vielmehr eine individuellere, die aus der Fabel und dem Personen selbst, nicht aus Erchebetem und Krembartigem hervorgest. Reicht ein Glaubenssah hin zur höchsten dichterischen Lösung aller Rathfel der Welt, so maren Puritaner, Bettelmönde und Betschwestern die größten Dichter. Defter aber noch als auf einem wahren ober scheinds christlichen Gedanken, derubt bei Calberon die Kösung auf jenen, wie gesagt, conventionellen Begriffen, und die zweite Hochziet im Arzte seiner Ehre wich z. B. doch wol niemand eine Verklatung in Kammen der Liebe nennen wollen.

Im Gangen burfte bas Urtheil bes Aristoteles über Calberon fich mehr an Goethe und Solger, als an Fr. Schlegel anschließen \*), und feine Meinung teines-

<sup>&</sup>quot;) Goethe Kunft und Alterth, III, 1, 128; Solger's Spriften II, 606; A. W. Shiegel's Dramet. Boetel, II, 123. Die neuften Acuferungen A. W. Shiegel's, bie mit so eben zu Geficht kommen (Berichtigung einiger Miedeutungen S. 10), stimmen mit bem, was ich dem Aristoteles über Catberon in den Mund zu legen wage.

wegs bahin gehn: die unbedingte Nachahmung des Spaniers, inisbesondere alle eines Amerkatholiken, sei der eine sige ober beste gradus ad Parnassem fur die deutschen Dramatiker.

2) Shaffpeare.

Sft unfere Erklarung ber Poetit bes Ariftoteles und feiner fonftigen Unfichten richtig, fo mußte ihm unter allen bramatifden Dichtern ber neuern Beit Chaffpeare ohne 3meifel obenan fteben. Denn von jenen Ginreben, bie er, unferes Grachtens, miber Calberon erheben murbe, finbet feine einzige auf Chaffpeare Unwendung, und wenn wir recht icharf umberforichen, woran er etwa Unftog nehmen mochte, fo finbet fich nur ein Duntt bes Tabels, ben wir einzuraumen nicht abgeneigt maren. Uri= ftoteles burfte finben: Shatfpeare habe einige Dale. 3. B. im Titus Andronifus und bei ber Blenbung Glocefter's im Lear, bas wago'r, bas Schreckliche ober Brafiliche, und ju nabe und berbe por bie Mugen geführt. Rur ermeitere man biefen Tabel nicht über Gebuhr. und lege bem Dichter jur Paft, mas ben Schaufpieler trifft. Go faben wir in Paris bie Ermorbung Desbemona's burch Dthello, von Remble in einer Beife, mit Gebrull. burchs bringenbem Gefchrei und unmurbiger Balgerei vollbringen. Die ben Chalfpeare gewiß noch mehr ale une mit wie bermartigem Entfeten erfullt haben murbe.

Roch weniger folgt aus jener Einrebe bes Aristoteles: er billige Umarbeitungen Shatspeare's, wo etwa hamlet, Romeo, Lear, Rorbeila u. f. w. leben bieiben. Er verwirft vielmehr bies Berfahren bestimmt fur bie Tragdbie, nennt es fomdbienartig und sagt: es geschehe nur ichwulchlichen Bubbrern zu Gefallen (XIII, 12).

Alle Theile ber griftotelifchen Definition bes Trauer. fpiels finden bei Shaffpeare Unwendung, und auch die fonftigen Borfdriften uber bie Derfonlichkeit ber Belben. bie innere Ginbeit ber Sanblung, bie Berwidelung, ben ftaten Fortfchritt, bie Entwidelung aus innern Grunben, bie Ungemeffenheit bes Beginnens und Schliegens u. f. m. find fo befolgt, bag wir uns (wenn Drt und Beit es erlaubte) nachzuweisen getrauen, Shaffpeare ftimme weit mehr mit bem mabren Ariftoteles überein, als alle franzofifchen Tragiter. Go febr aber auch ber tieffinnige, funftverftanbige Grieche fich an ben Trauerfpielen Chatfpeare's erbauen murbe, fragt fich boch, ob ihn bie Luftfpiele nicht noch mehr überrafchen und gur Bewunderung fortreifen murben. Bisher haben wir verfucht, nach: jumeifen, wie in ber Poetit bas Rechte überall flar ausgefprochen ift, ober im Reime fo verborgen liegt, bag man es naturlich baraus entwideln tann; aber feiner Theorie bes Luftfpiels mußte Ariftoteles, um Chaffpeare's millen, eine neue Benbung und veranberte Geftalt geben "). Die Behre von ben geringern Perfonen, ober wie man bie garloregor überfeben will, von ben Dangeln, bie weber Schmerz erregen, noch Berberben berbeifuhren u. f. m., reicht hier nicht aus, feitbem Dberon und Titania, Ronige und Furften, die murbigften Frauen und Jungfrauen fich in ben heitern Rreifen bes Luftspiels gauberifch bewegen. Dag, wenn man Chaffpeare jur Geite fteben lagt, bie Romobie felbft icharffinnigen Rrititern an Burbe,

<sup>&#</sup>x27;) Siehe am Schluffe ber Abhandlung ben Bufat über Plautus und die alte Komobie.

Berth und Bebeutung hinter ber Tragobie gurudgubleiben icheint, finden wir febr naturlich; burch Chaffpeare bingegen ift bier eine neue Belt eroffnet, welche von Theoretifern noch nicht genugent erflart, von anbern Dichtern felten nachgebilbet, ohne Breifel aber reich und groß ge: nug ift, Luftfpiel und Trauerfpiel auf eine gleiche Sobe eigenthumlicher Bollfommenbeit zu ftellen.

3) Goethe. Goethe's nach Form ober Inhalt gur alten Welt hingewandte Dramen wurde Ariftoteles gwar nicht als gleichartig mit ben handlungsreichern bes Gophofles betrachten, aber ihnen in ihrer eigenthumlichen Weife bie bochfte Trefflichfeit quaeftehn, und fcmerlich in ben Tabel einstimmen: ber Iphigenia ober bem Taffo feble es an Rraft gur Reinigung ber Leibenschaften ober Gemuthebemegungen, weil nirgends bas Daf gewaltfam überichritten wirb, und bie vorherrichenbe Entwidelung eben ber innern Gemuthewelt, feine außern, ungeheuren Thaten hervortreibt. Beim Sauft mußte er leiber bebauern, bag bas Bert nicht abgefchloffen zu Enbe gebracht, nicht releioc fei, und vielleicht auf bem eingefchlagenen Bege taum merben fonne; ben Gos und Camont murbe er ben Ghat: fpearefchen hiftorifden Studen an bie Geite feben, und nirgenbe wegen Uebertreibung bes bort gerugten Schred: lichen Rlage erheben tonnen. Bielleicht fanbe er aber im Goethe ein mupor gang anberer Urt, mas fich nicht als bas Entfesliche bem Muge barbietet, nicht als Frevel emport, aber Geift und Berg faft noch herber burchfchneis bet. Diefe furchtbare, ungelofete Diffonang fcheint bei Goethe bieweilen aus ber garteften Gemuthebewegung, aus ber Liebe bervorzutonen. Die Art und Beife g. B.,

wie Brafenburg's treues Ber; als bas Beringere behandelt, und por bem glangreichen Egmont gur Geite geworfen wirb, ift im Stude nicht hinreichenb gefanftigt, und boch gibt es (fcon auf biefer Unterwelt) einen tieffinnigen Standpunkt, mo jener bereits gereinigt, bie Ratharfis an ihm ichon vollenbet ericheint, mabrent bie angeblich bober ftehenben, poetifchen Perfonen ihrer noch bedurfen. Bie weife hat beshalb Chaffpeare auf bes Paris Liebe gu Julien fein großes Gewicht gelegt, bier feine Diffonang unvorbereitet eintreten laffen, ju beren Lofung er nirgenbe bie rechte Stelle hatte finben tonnen. Dag Ariftoteles bie Bermanblung bes gefchichtlichen in ben Goethischen Egmont misbilligen murbe, magen wir um fo meniger gu behaupten, ba er in ihm wol ben Dichter felbit wieber ertannt, und bies fein Urtheil gunftig geftimmt und von allem Rritifiren abgewandt batte.

## 4) Schiller.

Ueber bas Berhaltnis Schiller's ju Aristoteles ließe fich eine eigene lange Abhanblung schreiben. Es fei indes ber Rarge halben erlaubt, die Uebereinstimmung beiber in vielen Punkten als anerkannt vorauszusehen, damit uns noch Raum bleibe, anzubeuten, worin beibe wol voneinander abweichen.

- 1) Durfte Aristoteles (obgleich ein Grieche) bie Art und Weise nicht billigen, wie Schiller in ber Braut von Meffina ben Chor herstellte und verschiebene Religionssipsteme neben und burcheinander wirten ließ.
- 2) Burbe er zwar finben: Ballenftein's Glaube an Aftrologie fei richtig benutt, in ber Braut von Meffina der bas Schickfal, ohne innere Grunbe, zu willeurlich eingeführt.

3) Gabe Schiller wol eine Beftatigung bes arifto= telifchen Gages (XVIII, 8, 12): es fei leichter gu verwideln, als ju lofen und bie Tragobie burch fich felbft vollig abzufchließen. Denn wenn man auch ben Schluß ber Maria Stuart und bes Ballenftein als moralifch vertheibigen wollte, fo liegt boch jugleich barin eine Mufhebung ber gefundenen Beruhigung, eine neue ungelofet hineintonenbe Diffonang, ein Enbe, bas gewiffermagen auf neuen Anfang hinweifet. Um menigften enblich burfte fich im Tell bas Muftreten bes Parriciba rechtfertigen laffen, ba es bas Berfahren Tell's nicht reinigt und befraftigt, fonbern in zweibeutiges Licht ftellt. Man fangt namlich an ffeptifch ju unterfuchen: ob bem Johann nicht auch viel Unrecht gefchehen fei, ob er in friedlichem Bege et= mas ausrichten fonnte? Db Tell (ben man fur entfchul= bigt halten murbe, wenn er, fatt bes Rnaben, Gefler jum Biele feines Pfeiles nahm) Recht hatte, nachher in ber Gaffe aufgulauern und ihn niebergufchießen u. f. m.

4) Konnte Aristoteles, nach seinem Grundschen, mit den Breamberungen schwerlich zustrieben sein, welche Goliter mehre Male mit der Geschichte vorgenommen hat. Ohne zu wiederholen, was andere in deser Beziehung über Ballenstein bemerkten, und ohne Ruckstode auf den sonderbar gestalteten Don Katlos, beschränken wir uns auf bie Jungstau von Orleans und Maria Stuart.

Wir haben oben gesehn, wie Aristoteles das Umbitben gegebener Stoffe nur insofern erlaubte, als es dichterische Bwecke wahrhaft befebrere. Das lestre hielt er aber, wie wir ebenfalls darlegten, sehr seiten fur möglich, und hierariehen wir unsere Behauptung: die wahre Geschichte der Stungfrau von Orleans und der Maria Stuart sei poeti-

fcher und tragifcher, ale bas von Schiller bingu Erfunbene. Singu erfunden ift aber bas gang moberne Berlieben und bie barauf gebaute Baltungelofigfeit Johanna's, ihr eigenfinniges Schweigen, ber übereilte Unglaube unb ber fpater auch nicht aus genugenben Grunden wieberteb: renbe Glaube an ihre Unfchulb u. f. m. Es gibt freilich in unfern Tagen ber ichmachlichen Gemuther viele, bie ba meinen, mit bem Berlieben werbe Johanna erft liebenswurdig und febre jum acht Menschlichen gurud; ihre Gottbegeifterung fant aber in Bahrheit fo boch, bag fein junger, ichoner Englander fie urploblich batte aus aller Kaffung und ihrem Berufe heraus merfen tonnen. Die gefchichtliche Johanna ift aus einem Stude, im grofartigen Style; bie Schiller fche bricht in zwei nicht gu verbinbenbe Salften auseinander. Doch marb allerbings auch bie mabre einen Augenblick lang an ihrem Berufe smeifelhaft und gerieth in viel innerliche und tieffinnigere Rampfe, ale hochverehrte Geiftliche und Bifchofe fie auf bie allgemeine Gebrechlichkeit bes Menfchlichen und barauf aufmerefam machten: bag ber Teufel bie reinften Gemus ther am leichteften burch bie ebelften Borfpiegelungen taufche. Neubefraftigt geht fie aus biefen 3meifeln, in bem Glauben an ihr Recht uub ihren Beruf bervor, und bie Urt und Beife, wie fie mabrend bes Prozeffes, von allen verkannt und verlaffen, bei Tobeenothen meber in ftoifche Unempfinblichteit, noch in weichlichen Schmerg verfallt, und Baterland und Ronig (bie fie preis geben) aufe muthigfte und ebelfte vertheibigt; wir geftehn, bies macht auf une beim Lefen ber einfachen Uftenftude einen viel groffern, tragifchern Ginbrud, ale bas Rettengerreiffen und andere Bunder, worauf Johanna nie Unfpruch machte.

Und wenn man auch ihre Todesart selbst auf dem Theater nicht darftellen konnte, so ließ sich doch die Geschichte bis zu einem wahrhaften, tief erschütternden und teinigen ben Abschiuß führen, ohne auf dem willkutich erfundenen Ausweg zu gerathen, den unsere Abeaterdirektionen burch die Zuthat bengalischen Feuers doppett zu verkleren meinen.

Wenn Chaffpeare eine Maria Stuart gefchrieben, er batte une gewiß bie Ronigin erft auf bem Throne, in ihren Berhaltniffen ju Darnlen und Bothwel, ju Proteftanten und Ratholiten u. f. w. gezeigt, und bann hulflos nach England geführt. Im Schiller, mo fie fogleich als Gefangene auftritt, erhalt fie, anderer Bebenten nicht su ermahnen, burch bies fichtbare Unglud und bas, nur angebeutete, frubere Unrecht ein falfches Uebergewicht im Berhaltniß ju Glifabeth. Dicht bag wir meinten, ber Dichter habe Maria zu aut geschilbert; wir meinen nur, er habe Glifabeth ju gering und ju vereinzelt bingeftellt. Die Gefahren bes Reiche, Die einstimmig wieberholte Toberung beiber Baufer bes Parlaments, bag Maria Stuart hingerichtet werbe, treten uns gar nicht in ber Rraft ber geschichtlichen Babrheit vor Mugen, und vor Allem gibt bie burchaus erfundene Bufammentunft beiber Roniginnen (fo fehr fie auch bem Dichter Gelegenheit aab, fich ju geigen) bem Gangen ale Drama eine fchiefe Richtung. Much Enupfen alle, bie von ber Geschichte nichts wiffen, ihr Urtheil uber Glifabeth und ben Tob Maria's vorzugeweife an biefen Bant. Burleigh, ben Schiller gu fcmarg und gefühllos zeichnet, binberte vielmehr bie Bufammentunft, inbem er gart und richtig bemertte: fobalb Glifabeth ihre Feindin febe und fpreche, muffe fie biefelbe frei laffen. Das Intereffe fur beibe Roniginnen murbe fich bei

stengem Festhalten an die wahre Geschichte nicht verminbert, sonbern gleichmäsig erhöbt haben. Darin liegt ja deen das Tiesstie und Ergreisenlie diese Tesschichten: das Maria trot aller Buse dem Richterschwerte nicht entgeht; das Elisabet undemerkt und von Tage zu Tage immer mehr außer Stande kömmt, das Misversschündis zu ihrer Rebenbulterin mitder zu tösen; dass (während sie wähnt, noch alles in ihrer Hand zu tösen; das sie währt, noch alles in ihrer Hand zu toßen; das sieden und, wir möchen son überschühn mit Leben und Tod spielt) das Loos ihren Handen entschlünft, der Schlag ohne ihr Wissen füllt und sie selbs den argen Fecken nicht verwischen kann, die Machwett nicht verwischen will, der hiedurch auf ihre sonst

Doch genug ber Zweifel, die wir, von Aristoteles ausgehnt, keineswegs verhehlen bursen, und die man und hoffentlich nicht als Miskennen der Nerbienfte Schiller's austegen wird. Richt blos ein Dichter, sondern auch ein Seilger ist er, Boltaire's ansichtigen Machwerte gegenüber, und wer sich Bedenken jener Art wider Maria Stuart zu fehr bingibt, der darf nur Alfieri's trockene, katte Aragebie gleiches Namens lesen, um auf den beutschen Gennus wieder stolz zu werden.

5) Reuere beutsche Eragifer.

Anfangs war unfere Absicht, die Aratterspiele der neuken deutschen Dichter umfändlich nach arischeilichen Negein zu prüsen, ader diese Abhandlung ist bereite is überlang geworden, daß wir zum Schlusse nur die, jedoch erweisdare Behauptung hinstellen wollen: genauere Kenntnis und strengere Rücksicht auf die Borschriften des alten Beisen würden von vielen Irribumern zurückgehalten haben. Neben freundlichem Anerkennen bes vorhandenen Guten, murbe er unferes Erachtens boch misbilligen:

- 1) Tragobien, die mit Episoben überladen sind, ober beren Stoff salt zu einem Spigramme zusammenschwindet (VI, 2, 19; VIII, 1, 4; X, 3; XXVII, 13).
- 2) Deren Hauptperson so unschuldig und unbebeutend ist, daß sie es selbst nicht bis zu einer rechtem Leidenschaft bringt, vielweniger die unstigen reinigt; oder deren angebicher Held in so heitloser Berbrecher ist, daß wir, statt Mittelb und Furcht, nur Ekel und Abscheu empfinden (XIII, 3—5).
- Trauerspiele, wo mehr erzählt als gehanbelt wird, und wo die Jaden nur ersonnen ist, um Sitten (ηθη) zu zeigen, oder moralische oder politische Sate zu erweisen (VI. 12, 14, 21; VII. 1; XXV. 2).
- 4) Wo der Anfang vor dem Anfange, und das Ende bieffeit ober jenfeit des gegebenen Endes liegt (VIII, 1-4; XXIII, 1).
- 5) Wo die Personen in Uhnbungen, Gestühlen, Weissaungen u. f. w. so fchwebeln und nebeln, daß sie aus Wirflichkeit und Leben in daß leere, tobte Nichts gerathen (VI, 2, 12 14).
- 6) Wo die vollig misverstandene Lehre vom Schicksale (f. S. 38) die Handelmen (ohne Rampf, Haltung
  und innere Thätigkeit) in Maschinen verwandelt, ja durch
  grund z und bodenlose Nichtswürdigkeit unter das Thier
  hinadwürdigt (X, 6; XVI, 7).
- 7) Bo ftatt einer Berklarung bes, obgleich minder Schuldigen, boch Zerknirschten (wie bes Debip zu Kolonos), bie Consequenz im Berruchten als ein Triumph bezeichnet,

und ein neues Berbrechen, behufs ber Ratharfis, ber Rei-

nigung vollbracht wird (XI, 7).

8) Wo gwar der Inhalt der Kabel eine solche Kadarsis bezwectt, aber Motive und Benehmen für die Tragsbie zu unebel sind, und auf das Zweite, was Litslieteles neben der Reinigung der Leidenschaften verlangt, die χονή, das heißt auf Schönheit, Wergnügen und Anmuth gar keine Rücksicht genommen ist (XIV, 5, 11; IV, 8).

## 311 1 0 8

über Plautus und die Romodie ber MIten.

In vorstehender Abhandlung "über die Poetit des Aristoteles" habe ich behauptet: seine Theorie reiche für die Komöbie in unseren Beiten weit weniger aus, als für die Arngobie. Siedungh ist mittelbar ein Vorwurf gegen die Komöbie der Griechen und Römer ausgesprochen, welchen einigermaßen naher zu begründen dieser Busab bezweckt.

Buvorberst rebe ich nur von bem, was wir aus jener seit wirklich haden und kennen, nicht von bem Bertornen und ben hoppothesen über Werth ober Unwerth bessehensterner stehe Aristophanes (ben Formen und bem Inhalte, ber Poesse und Politik nach) so allein da, das Vergleichungen zwischen ihm und ben Werken neuere Dichter unmöglich erscheinen. Es beibt also nur die mittlere und neue Komöbie der Griechen übrig, welche wir saft ausschließend

burch Plautus und Terenz kennen. Kein Stud biefer beiben Mamner kann fur originell und römisch getten, sie sind nur Nachahmer, Bearbeiter, und Werth ober Unerth ist vorzugsweise den griechischen Borblibern zuzuweisen. Das hie und da ein römischen Beamter, eine römische Straße, ein römische Aber u. das, genannt wird, kann die völlig fremde Sitte und Handlungsweise nicht umwestalten, nicht schassenden Dichteraeist erweisen.

Betrachten wir nun zuvörberst die Form dieser, besonders der plautinischen Lustfpiele, so ist die Erkstaung des Susammenhangs, die Erposition, gewöhnlich in den Prolog gelegt; ja die Cistellaria hat deren zwei, namlich Att I, Scene 2 und Utt I, Scene 3, wo der Gott Auxilium auftritt und dem Dichter allerdings husse leistet, indem er alles Rothzige erzählt. Ferner steht Prolog und Exposition im Miles gloriosus, merkwürdig und abweichend, an der Spie des zweiten Atts. Wer dieserhen in der gegeprochen habe, ist nicht überall mit Sicherheit abzunchmen; einige Male gewiß eine Person, die weiterhin nicht auftrat, andere Male z. B. im Mercator, ein Mite freiender.

Wenn ber Tragifer Euripides über die Art, wie er den Prolog behandelt, getadelt worden ift, so verbient der somische Dichter gleiche Borwürfe: Aristoteles würde behaupten, der rechte Ansang sei nicht gefunden und die Handlung werde nicht aus und durch sich verständlich anderereits ist damit freilich nichts gewonnen, daß man den Prolog als solchen wegstreicht, lange Erzschlungen aber irgend einem Mithandelnden in den Mund legt. Nur zu viel neuere Luft und Trauerspiele haben solche versstetzte, der viellmehr offendare Prologe.

Als einen, in unsern Zeiten weit weniger hervortreetmen lebeisstand, betrachte ich dagegen die Unzahl von Wonologen und bad abwechseinbe Sprechen mehrer, ohne sich zu höfen und zu antworten. Diese kunstlose Methode löset eigentlich das Drama auf, und sührt aus dem hand bein ins biese lebeitsgen, ja Schwoden. So sind ganz, ober doch zum Theit, Monologen: Bacchides Aft Il, Seene 1 und 2 hintereinander (wo natütlich der zuerst Sprechende genau abgehn muß, wenn der andere kömmt), dann Seene 4 und 5; Akt IV, Seene 1. 4, 5, 8 der Schlüß, 9 der Anfang und 10. Ferner Pseudolus I, 4; 11, 1, 3; III, 1; IV, 3, 5 und die erste Hafte der 7. Seene; IV, 8; V, 1. In den Mendchmen: 1, 1, 2; Il, 3; III, 1 und der Schlüß der 3. Seene: IV, 2 Anfang und Schlüß; V, 3, 5 Anfang und Schlüß; V, 6; V, 7 am Schluß; V, 3, 5 Anfang und Schlüß; V, 6; V, 7 am Schluß; V, 3, 5

Im Mercator: Charinus als Prolog, bann I, 1 ber Anfang; II, 1; II, 3; III, 2; III, 4 Anfang und Schluß; IV, 2; IV, 4 Schluß; IV, 6; V, 1, und 2 ber Anfang. In den Capteivei folgen brei Scenen als Monologen auffeinander (III, 1, 2, 3) u. f. w.

Was die jehige Abtheitung der Stude in Scenen und Akte andereiffe, so ließe sich doder won Manches beseiern (3. B. in der Aultalaria der 3. Akt mit der 4. Scene des zweiten beginnen u. dgl.); Anderes dürfte, selbst nach einer Werfländigung über die leitendem Grundsäde, immer die Unvollkommenheit zu betrachten sein. Denn wenn man jene Abtheilung nach Aktern und Scenen auch nicht für antik will gelten lassen, so bedarf doch jedes Drama einer innern, harmonischen Glieberung, gewisser Abschnitte, Rube zund Wendepunkte. Und biebei sinden sich im

Mautus sonderbare Erscheinungen. In der Cistellaria 3. B. fommt der Umfang der brei letzen Afte taum einem gleich; im Miles gloriosus hat der erste, und im Poenulus der zweite Aft nur eine Scene, in der Casina der erste eine, der zweite Aft nur eine Scene, in der Casina der erste eine, der zweite Aft nur eine Scenen. Der Grumbfah: wo neue Poersonen auftraten, des ganne allemal ein neuer Aft, legt mehr Gewicht auf diesen Nebenumftand, als darauf, ob der Gang der Handlung einem Abschnitt, eine Pause verlangt; und obenein wirde en nicht solgerecht durchgesschlert, denn in der Casina 3. B. ist Stalino wöhrend der letzen Scene des zweiten Afts und der ersten des thitten auf der Bahne, und eben so tritt im zweiten Aft der Mostellaria unt eine Person au den üben führt.

Am Schluffe jedes Luftspiels folgt nicht allein regelmaßig die Bitte um Beifall, sonbern-einige Male (so ber Casina und Cistellaria), wo die Jandbung nicht völlig ju Ende gebracht ift, wird den Juschauern das Fehlende jur Beruhigung erzählt und ihnen gesagt, das Stude fei ju Ende, welches Bersahren wol als ein mangelhaftes zu beseichnen sein durfte.

Die angeblich ariflotelische Regel von ber Einheit ber Beit wird oft und is. B. in ben Captivei) sehr überschriten. Ja einige Male legt man sogar zu wenig Gewicht auf die zur handlung schlechtein nothwendige Zeit. Im Mercator z. B. (IV, 4) gehr Spra, mahrend Ppsimachus nur zehn Berse spricht, zu bessen Schwiegervater, und kehrt mit der Rachicht zurück, er sei auf dem Lande. In den Bacchicles geht Mnesslochus, während Pistoelterus nur vier Werse sagt, zu seinem Water, erzählt ihm eine sehr vertrigesten Sklaven Leggibung, was innerhalb der Zeit

ganz unmöglich ift. Dieser Uebelftand fallt dahin, wenn man den Alt mit der fünsten Seine schlieft, was aber freilich in andere Schweitzseitetne vermiedet. Ben so unbegreiflich bleidt, wann Ehrysalus den zweiten Brief von Mnesslichtung schreiben läßt? denn IV, 4, wo beide sich ternnen, ist davon noch nicht die Rede, und sie kommen gar nicht wieder zusammen. Diesleicht erklatte sich die Sache am leichtesten, wenn der Alt nach der achten Seene zu Ende ginge, oder doch ein Zeitablauf angenommen und bie Bidhne ser würde.

Genquer, meinen Ginige, habe man es mit ber Gin= heit bes Ort genommen; fann man benn aber von einer folden Ginbeit fprechen, wo ber Drt fo gang bestimmunge= los, fo negativ genommen wirb, bag er eigentlich gar nicht mitfpielt, fonbern nur einen Raum bezeichnet, binreichenb. bag Leute bafelbit gehn, ftehn und reben tonnen? Bulebt beißt es freilich: biefer Raum fei eine Strafe, mit welcher Erklarung ober Deforation aber gar nichts gewon= nen ift; benn es fragt fich: warum tommen benn bie Leute auf bie Strafe? Ihr Erfcheinen und Bufammentreffen ift nur ju oft gang willfurlich, ja abgefchmadt, 23. menn Eunomia in ber Aulularia (II, 1, 14) aus ihrer Bohnung auf bie Strafe geht, um fich hier mit ihrem Bruber freundlich und heimlich gu befprechen. Gben fo unnaturlich wird im Miles gloriosus bie Strafe au einer geheimen Berathung ausermablt, wo bie Sprechen: ben naturlich in fteter Beforgnif bleiben, baf jemanb um bie Ede tommen und fie febn werbe. Gelbft bie fonft realistifchen Liebesfcenen find bahin gelegt, weshalb ber Sflave Dalinurus im Curculio (I, 3, 32) febr mitleibia fagt :

Viden' ut misere moliuntur! Nequeunt complecti satis.

Bare bie Ginheit bes Drts bamit gewonnen, bag man alle Leute auf bie Strafe fchickte, fo fonnte man vielen neuern Luftspielen biefen Borgug verschaffen. Sch halte es aber vielmehr fur einen wefentlichen Borgug, baß ber in ben alten Luftfpielen gang abftrafte, leere Raum in ben trefflichften Luftfpielen ber neuern Beit ein concreter, beftimmter, mitfpielender, individueller geworden ift. Erft baburch ift bie achte Mannigfaltigfeit gu einer hobern Einheit gefunden, es erheben fich bie Umgebungen gu mithandelnden Perfonen, und ein Reichthum von Gebanten und Gefühlen bringt auf und ein, ber in jenem leeren Raume gar nicht erzeugt werben fann, ober fogleich verfdwindet. Bum Beweise versuche man nur einmal Romeo und Julie, ober ben Raufmann von Benebig aller pofitiven Ortebeftimmungen gu entfleiben und in einer negativen Bufte abgufpielen; wie viel von bem Chelften und Schonften mußte babei ju Grunde gehn, ja rein unmoalich erfcheinen.

Obschon biese Einreben gegen bas mehr Formale nicht unerheblich sind, läßt fich boch gegen die Fabeln, Sharaktere, mit einem Wort gegen alles Wesentliche, noch mehr anführen.

o ift guvorberst bie Bahl ber erscheinenden Charattere sehr gering; ja fatt ber Individuen treten eigentlich unr allgemeine Begriffe auf: ein prahserischer Goldat, ein Schmarober, Atte, zu ftrenge ober zu mith, Sohne ohne Gelb, Duren und hurenwirthe erschöpfen fast den gangen Rreis der komischen Begriffe. Daß nun diese Begriffe in verschiebenen, wenig anders gewenderten Fabet im Gangen dassen bassen basselbe abspielen, zeigt eber Armuth, als Reichthum.

Nicht selten beruhen die Fabeln und Bendungen weit

mehr auf Luge, Willfur und Bufall, als auf bem innern. nothwendigen Gang ber Sandlung; nicht felten find fie fo geringhaltig, ja unwurbig, baf fie eine funftlerifche Behandlung weber verbienen, noch erlauben. 3m Gurculio 3. B. befteht ber Sauptwenbepuntt barin, bag ber Parafit einen Ring fliehlt, womit anbere betrogen werben. Bor allen Dingen ift aber bas Berhaltnif ber Gefchlechter und bie Unficht von ber Liebe nicht zu rechtfertigen. Wenn wir namlich auch jugeben, bag biefe in unfern Tagen oft ju fentimental und fcmachlich ericheint, Rraft, Duth und Thatigfeit gerftort, und bag man fich in Unbeutung und Behandlung bes Phofifchen viel zu angftlich benimmt; fo finben fich boch in jenen alten Luftfpielen weit fcmerere Bebrechen. Bon murbigen Eben und ebler Liebe ift faft nirgende bie Rebe, alles breht fich um Schulben machen, betrugen und huren. Der Ginwand: man murbe es im Alterthum fur unichidlich gehalten haben, wenn eble Krauen und unbescholtene Dabden im Luftfpiele auftraten, hat feinen guten Grund; verftarft aber nur unfere Behauptung, bag man nicht verftand biefe hobern Richtungen in bie Runft, jur Reinigung und Berflarung berfelben, aufzunehmen. Ja wir behaupten mit Schleier= macher (Platon's Berte III, 1, G. 34), bag nicht blos bie Romiter, fonbern auch bie Philosophen - einschlieflich Platon's \*) - in ber blos finnlichen Unficht bes Gefchlechte-

<sup>&</sup>quot;) Ein Bertheibiger bes Ariftoteles konnte (mit Bezug anf Eth. Nicom. VIII, 1, 4; Oecon I, 3, 4; Polit. I, 8) behaupten: Shleiermader's Ausspruch mose auf Platon paffen, aber bes Aristetles Betrachtungsweise ber Ehe fiche weit hoher. Die in ber Natur angebeuteten Iwede fisheren ihn weiter und tiefer, als bie

verhaltniffes befangen waren. Mithin hatten zuleht die ehrbaren Frauen und Mabchen keine wesentlich hobere Ansicht auf die Buhne bringen konnen; die Liebe, in ihrer ebelften Entwickelung, ist eine neuere, germanisch-christliche Erschienung.

Im Pseudolus erhebt ber Water großen Larm über bie Liebschaft seines Sohnes und die sich daran knupfenben Ausgaben. Als aber Pseudolus ben hurenwirth um bas Madchen betrogen hat und fagt:

— Mulier haec (V, 2, 15)
Feci cum tuo filio libera accubat:

antwortet ber Bater:

Omnia, ut quidquid egisti ordine, scio!

Im Mercator ift ber Bater auf unwurdige Beife Rebenbuhler bes Sohnes, und es heißt:

Neu quisquam posthac prohibeto adulescentem filium, Quin amet et scortum ducat (V, 4).

Me Different Que Con Standard (1, 4).

2016 Beichen guter Lebensart ruhmt im Miles gloriosus III, I ein After von fich:

Neque ego usquam alienum scortum subigito in convivio.

In der Cafina lieben Bater und Gohn ein Mabchen, und jeber will fie heirathen, um bequemer mit ihr feben

von Plato jenfeits ber Wirflichfeit aufgefaßten Ibeale, und die Romantil bes Mittelalters ficht in entfernterem Serhöltniß gablein, als qu ben natürlichen und träftigen Grundzügen bes Aribietosteles, die fich im Alterthume nur noch nicht burch allgemeine Sitte verwirflichen. Wird bie driftliche Vertlärung obgestreift, fo tommt man hinfaftlich diefer Begriffe nicht über das Maß bes Arifotetels hinaus.

ju tonnen; ja ber Alte fagt feinem Brautigam biefe Abficht, ohne Biberfpruch von ihm ju erfahren.

Am schwersen zu rechtsertigen unter allen durfte endich ber Amphitruo sein. Auf die Gesahr, ein puritanischer Pedant zeschoten zu werden, will ich nicht leugnen, daß mir Merkur's Kuppeln sie seinen Bater, die doppelte Schwangerschaft, Jupiter's Benehmen an dem Tage der Nederkunft, das Bectangen, Amphitruo solle sich alled woch zur Ehre rechnen, daß dies und Achnliches mir nicht der achten, dam sich der erschen, daß dies und Achnliches mir nicht der achten. Ich kann mich der Empsindung nicht erweiten: hier ziege sich ein umagdo der Sieten und des Geschilbts, eine Umatur in dem Geschlichtswerhältnissen, eine widerwärtige Seklung von Göttern und Menschen, die nicht bies das Eonventionelle versortet, sondern das Edesstund Wespentlichste mit Küßen tritt, und niemals hatte Gegenstand neuerer Nachahmung werden sollen.

Und bei all bieser Freiheit, ja Frechheit der Behandlung, schlt es boch an recht lustigem und beermithigem Bijes ib meisten Gharaktere halten sich in trockener Mittelmäßigkeit, ober werden Karikaturen, wie 3. B. die Schmaroben und Prahler. Fastfalf ist eicher, eigenthämlicher, personlicher, wisiger, als jene verwandbe Charaktere des Alterthums. Mit der bisweisen vorgedrachten Rechtsett.

gung: Charakterkomöbien bedürften der Individualität weniger oder gar nicht, kann man fich so wenig begnügen, als wenn jemand sogte: die Individual bedürsten keines Charakters. Beim Lesen des Plautus ist der Gebanke salt unabweislich: ob denn das Berwickein und Entwickein socher historien, Betrug, Khgen, Geldnoth, Beischler, Prügel u. das weitlich Poesse sein, des der die Bentwickein nicht unter derseiben liege, und das poesische Lustigie wesentlich von diesen Dramen verschieden sein musse? Weines Erachtens gehoten zu jenem andere Ereignisse, Personen, Leidenschaften, Ansichten, Gefäble.

Much werben bie gerugten Mangel feineswegs immer burch Gewandtheit ber Behandlung ausgeglichen. Manche Scenen fehren burchaus abnlich wieber, 3. B. Prabler und Schmaroger, Boten, Die ba fchreien und alles vor Gile umgurennen brohn, mabrend fie ben nicht erblicen, ben fie fuchen, weil ihre entbehrlichen, anberweiten Reben noch nicht zu Enbe find (g. B. Curculio II, 3; Epibi: cus II, 2). Dft rudt bie Sanblung, folcher breiten Reben willen, nicht von ber Stelle (3.4 B. Miles gloriosus III, 1; Mercator V, 2), ja in bem lettgenannten Stude (I, 2) fcmast ein Stlave 78 Berfe, ebe er gu bem tommt, mas er feinem Beren eiligft ergablen will. und gwar find biefe Umfchweife feineswegs fo mobibegrunbet und luftia, wie etwa bie Langelot Gobbo's im Raufmanne von Benedig. Ueberhaupt will mir bie fo oft gepriefene vis comica ber plautinischen Luftspiele nicht recht einleuchten. Bu eigentlichen Schlagen bes Dibes fommt es feltener, ale ju Schlagen anderer Urt, und bes Lacher: lichen ift weit weniger, ale bei ben porguglichften ber neueren Luftfpielbichter.

Die bas falfche Berhaltnig ber Gefchlechter alle bobere geiftige Liebe, murbige Familienverhaltniffe, mechfelfeitige Singebung, Bezugnahme auf lebenstangliche Ginigung u. f. w. gang gurudbrangt; fo verbirbt bas Berhaltnig ber Stlaven eine Menge von Situationen, bie fich jest freier, und ichon beshalb mannigfacher barftellen. Die Beinriche und Dernillen. Bebiente und Rammerjungfern, Graziofos und Clowns bieten gange Reihen von Derfonen, mabrend fich bei ben Alten alle auf zwei bis brei Formen reduciren. Die Bichtigkeit, welche felbft Ariftoteles auf bie Wiebererkennungen legt, und ihr haufiges Bortommen, beutet ebenfalls einen Mangel ber öffentlichen Berhaltniffe an; benn Raub, Berkaufen, Musfeben ber Rinder u. bgl. führt zu jenen Berwickelungen und zufälligen gofungen. Man ftelle ben 20 plautinifchen Luftfpielen 20 von Calberon und Molière, ober eine geringere Bahl Chaffpeare's gegenuber, und es burfte leicht werben gu bemeifen : bag bier bie Sabeln reicher find, bie Charaftere mannigfacher und individueller, ber Bis treffender, die Sanblung fittlicher und ebler, und ber Scherz bennoch luftiger und ergreifender.

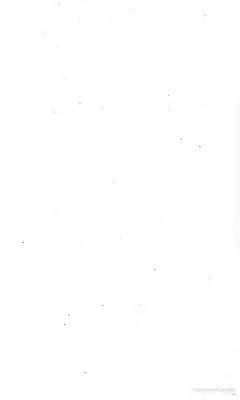

## Ш.

## Der Raub der drei Bisthumer Meh, Tull und Berdun

im Sahre 1552 bis zu ihrer formlichen Abtretung an Frankreich im westfalischen Frieden.

Bon

f. Scherer.



Sm Jahr 1519 beftieg Rarl V. ben beutschen Raifer-Durch feinen Bater, Philipp von Deftreich, ein Entel Maximilian's, burch feine Mutter, Johanna, ein Entel Ferbinanb's bes Ratholifchen, vereinigte er eine ganbermacht in feiner Sand, wie feit Rarl bem Großen fein beuticher Rurft por ihm. Gleich biefem, ein fraftiger Geift, von icharfem Blid und rafcher That, in ber Do= litif bes Berrichens, bie bagumal ichon mehr im Ropf, als im Schwerte ftat, ungleich gewandter, neben menfch= licher Schmache boch fest im Charafter und rechtlich in ber Befinnung, gegen geiftige Fortschritte nicht abgefchloffen, aufgeklart um Gewiffenefreiheit anzuerkennen, ehrgeis gia fur bie Dacht und ben Sieg feines Lanbes, vermochte Rarl V. im Schmud folder Borguge 36 Jahre lang eine Regierung ju behaupten, welche mit einem Greignif begann, beffen gerftorende Wirkungen bie Pfeiler bes Throns in ben Grunbfeften erfchutterten, jene verwickelten Dieverbaltniffe fcufen, bie ben Bollgug ber beften Abfichten vereitelten, Die Begriffe bes Rechts und ber Moral verschoben, bie Religion burch weltliche Dagwifchenkunft trubten, gur Sache ber Parteien erhoben und bamit bie Leibenichaften ber Maffe fcurten. Die Radwelt freilich wirft bas welt= historische Gewicht ber Reformation in die Wagschale. Sie urtheilt nach den Wirkungen, die aus dem Kampse der Lutherischen Dogmen mit den versteinerten Gerippen der damaligen Kirche fur die gesammte Entwicklung der deutschen Nation zunächst, und mittelbar der ganzen europässchen Politik, entstanden. Aber eben dieser Kamps mit den größten Widerachtigkeiten spielte durch die 36jährige Regierung Karl's V. ohne Unterlaß, kreuzte seine besten Plane, zog ihm personliche Krankungen aller Urt zu und klatte sich verft in dem Jahre ab, wo der Kaiser die irdische Schwere der Krone noch lebend mit dem Lohn der hinzmelspalme vertaulsche

Das lette Biel feines Strebens blieb bie Grunbung einer Universalmonarchie. Talent und Bunfch in einer Seele. Macht und Reichthum in einer Sand wirken verführerisch auf Denten und Sanbeln. Rarl mar zu flug, um gegen bie Diegunft ber Berhaltniffe eine offene Schlacht zu magen, zu einsichtsvoll, um bie halbtaufenb= jahrige Berfaffung bes beutschen Reichs, machtigen Bafallen gegenuber, gewaltfam niebergumerfen. Geine Gelbfts beherrichung icuste ihn ebenfo por übereiltem Bort als ubereilter That. Immer aber hielt er ben großen 3med feft im Muge, felbft mo er fcheinbar ihn gang verloren gab. Richt allein ben ganberbefis zu permehren, auch bie Macht zu erhalten und bie Grengen zu grronbiren, bie vielkopfige Berrichaft in Deutschland zu vereinfachen, Ginbeit im Innern und Starte nach Mugen, - an biefem fuhnen Berte baute er mit Musbauer und Dachbrud. Doch ber Chrgeis verbarg ihm ben offenen Fehlgriff, Gpanien mit Deutschland an bie Succeffion berfelben Rrone gu verfnupfen. Damit wedte er ben Urgwohn ber gur:

sten. Philipp, Karl's Sohn, war immer das Schreckbild ber beutschen Freiheit. Wenn auch des Kaisers Bruber bie römische Königekrone trug, die Furcht vor dem uterlichen Eigennut überwog den Glauben an die brübetliche Liebe. Nun, die wirklichen und eingebildeten Gefahren geschahen nicht, das spanische Intersper vereinzelle sich Deutschland blieb ein Wahlteich mit der hergebrachten Souveränetat der bisberigen Fürsten.

Rarl hat Deutschland fo wenig in Dienstbarkeit gebracht, bag er vielmehr ber Erhalter und einigermaßen ber Schopfer bes bis 1806 beftanbenen Reichefpfteme genannt werben fann. Er ubertraf fich felbft in feiner Daffigung. Der ungludliche Musgang bes Schmalfalbifchen Rriegs gab ihm bas Recht in bie Sanb, ben Sochverrath feiner und ber Rirche machtigften Beinbe gum minbeften mit bem Berluft ihrer Reichslehne zu beftrafen. Er ubte es nicht. Baren auch bie Friebensbebingungen bart, fo trafen fie mehr bie Perfon ber Befiegten. Deren ganber blieben bei ihren Stammverwandten und bie faiferliche Dacht ethielt aufer fleinen Bortheilen und bem moralifchen Muffcwung ihrer Bebeutung feinen, ober nur unbebeutenben materiellen Bumache. Das Rurfurftenthunt Sachfen, bies Panb ber Schmergen und bes Rummers fur Rarl V., bantte bie Fortbauer allein feiner Dachficht.

Warum Karl, seinen Planen ganz entgegen, solche Mäßigung zeigte, darauf antwortet wol mehr seine Ktugbeit, als eine verzischned Liebe. Es lag ihm zu jener Beit besonbers viel an einer Ausschung der Religionsparteien. Diesen Krieden zu vermitteln, brachte er die zufste Anstregung, auch den eigenen Ehrgeiz zum Opfer. Das Concilium zu Tribent konnte durch die Ortsodorfe

ber Ratholifen und Proteftanten feine Abfichten nicht befriedigen. Go lange es bereits gufammenfag, vergeubete es Beit und Dube in einer unfruchtbaren Dogmatit. Rarl mar fur fein Geelenheil ein guter Gohn ber Rirche, fur feine Politit nicht weiter, ale ein aufgetlarter Ginn mit ber weltlichen Dberherrlichfeit vertragen fonnte. Die Reformation ungefcheben zu machen, eine gewaltsame Reaction gegen ben neuen Glauben ju magen, jurudjubringen, mas unwiederbringlich verloren mar, fiel ihm ficher, felbit im Siegesjubel, niemals ein. 36m mar es um Rube, Frieden, Berfohnung ju thun, bamit er auch bas ran fame, bie Fruchte bon feinen Saaten ju ernten, ba= mit er nun enblich gewinne, mas bisher, wollte er es greifen, ein launischer Bwifchenfall in weite Ferne ructe. Inbem er fich uber bie Parteien ju heben und in feiner Machtvollkommenheit zu ichlichten und zu richten meinte. entaina ihm ber Bormurf, bag er both in eigner Sache Urtheil fpreche, wenn er ale Ratholit ben Streit enticheibe. Go ließ er ale Borbereitung ju einem Religionefrieben uber Ropf und Sale in ber gerugten Ginfeitigfeit bas Interim verfaffen und im Sabr 1548 ale einen vorlaufigen Bertrag froifchen ben beiben Rirchen publiciren. mochte gu feinen bitterften Taufchungen gehoren, ale er bemerfte, wie wenig ihm bamit gelungen, wie fich bagegen ber 3mift verwidle, bie Spaltung erweitere, bas Ginverftanbnig erfchwere. Das Interim empfing man beiberfeite mit Ralte und Dismuth, bie balb in Schimpf und Schmabungen loebrachen.

Die nachsten Jahre verzogen sich in fruchtlosen Berhandlungen, Disputationen, Conventen und Umtrieben, bie bis zum offenen Wiberstand mehrer angesehener Reichsstäbte, wie Constanz und Magbeburg gegen die Annahme des Interims ausarteten. Trübten bereits berartige Wolfen den den politischen Horizon, bessen den politischen Horizon, bessen die Jahre 1551 am teinen hilte, so 300 sich zu Ende des Fahrs 1551 am teinen himmel ein Gewittersturm zusammen, dessen Ausbruch von Reuem allen Ariegsjammer über das unglädsliche Land entlub, den Kaiser ties bis in die innerste Taser seines Gemüthe verletze und dem Reich einen Keind gedar, welcher die auf die letzte Gegenwart der deutschen Ere, Freiheit und Selbständigkeit die schwersten Munder schue

Bie Sachsen bie Biege ber Reformation, feine Rurfürften bie Bortampfer ihres Triumphes maren, fo betann: ten fich auch alle Glieber biefes machtigen Regentenhaufes ju bem neuen Glauben. Johann Friedrich, ber regierenbe Rurfurft, mar bas Saupt bes Schmalkalbifden Bunbes. Beim Beginn biefes Rriegs fprach ber Raifer uber ihn bie Reichsacht aus. ju beren Bollftredung fich ber eigne Bermanbte, ber nachite Manate bes Rurfurften barbot. Gein Better, Bergog Moris von Cachfen mar es, ber im Stammlande bie Reicheacht fich ju Rube jog und im Ramen und Auftrag bes Reichs ben Blute - und Glaus bens = Bermanbten befriegte. Mus fruber Beit ein Lieb: ling Rarl's, von biefem fogar "Sobn" genannt, gelang es bem Bergog nach folden Dienften leicht, ben Lohn feiner Thaten in ber nachfolge aller Regierungerechte bes befiegten Rurfurften gu erlangen. Morit betam ale Dant: preis fur bie Gulfe bie Rurmurbe und bie ganbe feines Bettere, ber in ber Gefangenschaft ben Bechfel bes Gludes erfuhr.

Ift es moglich, fich burch Bohlthun bantbare Ber:

Es gehort zu ben unerforschlichen Wegen ber Borfehung, baß sie die Zukunft ber neuen Confession an die Felonie bieses Kursten knupfte.

Außer unserem Beruf liegt die Prufung der Handlungsweise bes Aurschriften Morie. Wir leugnen nicht, daß es Benveggründe gibt, deren Augemeinheit höher stehen mus, als das Einzelninteresse der Person, daß eine Gollision der Pflichten seibst den Borwurf des Undanks rechtfertigen kann. Doch dies Urtheil gebuhrt dem Geschichtschreiber, dessen weiter geht, als die unse. Wir paren unste Ansicht für jene Begebenheiten, zu beren Schilderung die voranstehenden Sche einleiten musken.

Im Marz bes Jahres 1552 warf Moris die lehte Maske vom Gesicht, unter welcher er sich zu seinem Unternehmen gerüfter hatte, ab, griff zu ben Wassen und machte seinem Sexrn und Kaiser eine somliche Kriegserklärung. Zu gleichem Ivoede verbanden sich mit ihm der

Bergog Johann Albrecht von Meflenburg, ber Landaraf Bilhelm von Seffen, beffen Bater, als Theilnehmer im fcmaltalbifden Rriege von Rarl in Saft gehalten murbe, und ber Markgraf Albrecht von Branbenburg. Bu Bifchofebeim vor ber Rhon und ju Rothenburg an ber Tauber vereinigten fich bie Truppen ber Bunbesbaupter. Balb muche bas Beer ju einer Macht von 30,000 Mann ju Ruf und 8000 Reiter. In fonellen Marichen ructe es nach Mugsburg vor, ben Gieg meniger von ber Gerech: tigfeit ihrer Sache, ale bem Gewicht ihrer Schwerter und ber Ueberrafchung bes unbewaffneten Gegnere erwartenb. Sich voraus fanbten fie gebruckte Musichreiben an bie Rurfurften, Furften, Grafen, Berren, ben Abel und bie ehrbaren Stabte und Stunde bes beutiden Reiche. Das eine erliegen Rurfurft Morit, Bergog Johann Ulbrecht und Landaraf Wilhelm gemeinschaftlich. In bemfelben werben brei Urfachen bes jegigen Rrieges angegeben: "bie Berbrehung und Mufhebung aller Bufagen megen einer driftlichen Religionevergleichung und Gicherheit fur bie evangelifche Religion, bie fortbauernbe Berhaftung bes Landgrafen Philipp von Seffen ungeachtet aller bagegen gethanen Borftellungen und Bitten, und bie überhand genommenen großen Befchwerben bes beutschen Reichs." Den letten Puntt behielt fich ber Markgraf Albrecht fur fein befonberes Manifest jum ausschließlichen Gegenftanb vor. Das Leben biefes Furften ift nur ein Bechfel bes Berrathe und allen Rriegeruhm beflect er burch Treubruch und Granfamteit. Much er war Rarl V. perfonlich boch verpflichtet. Im Schmalkalbifchen Rriege auf faifer= licher Geite, murbe er 1547 bei Rochlit in einem Treffen gegen ben Rurfurft Johann Friedrich gefchlagen und gefangen. Dach ber Schlacht bei Dublberg befreite ihn ber Raifer, und jest ftand er, ein Emporer, ibm feinblich, einen trobigen Schmabbrief in ber Sand, gegenuber. Mus bes Markarafen Munbe Rlagen über bie verlebte Freibeit Deutschlands zu vernehmen, lautet faft wie Scherz, wenn man weiß, wie er iebem Gefes Sohn fprach, feine Rachgier gugellos befriedigte und bas gemeine Bohl mit Rauben, Plundern und Branbichaten fur bie Bereicherung bes eigenen Beutels in Unfpruch nahm. Der Giferfucht, momit bie beutschen Reicheftanbe auch bie entferntefte Schrante ihrer Macht und Freiheit beargwohnten, mochte ber Lieblingegebante Rarl's, bie Alleinherrichaft, felbit bei feiner großen Borficht und Berftellung, nicht entgangen fein, und es mar eben nur ein fur ihren 3med entschulbbarer Brrthum, baf fie in bem Manifeft bas Rationals mobl, fatt bes eignen, poranftellten.

Man sollte meinen, ein Streit, bessen Ursache und Awer tein einheimischer, d. h. beutscher Art und Natur erscheint, dem, wie die Befreiung des Landsgassen sogar ein offenes Privatinteesse bestemischt ist, werde sich faum mit Berührung des ganzen Reiche, allein unter den Betheiligten aussechten, um so mehr, als die vorausgegangene Beschichte Deutschands, und zumächst des schmidtledischen Ariegs, dessen Webeutung ungleich, ernster war, davon ein nahes Beispiel geben. Und wäre dies nicht, trete eine auswärtige antinationale Macht unerwartet dem Kampf dei, nun, so sollte man meinen, so frecher Eingriff geschehe aus eigenem Antried der Eroberungssucht. Ein Krieg der Principien reist wol Wölkerschieden von einander und räufpt Puhadisser, welche die Roth rechtserigt, selbst heiügt, wenn sie unter andern Umständen die

De vetentet, bie Moral verwirft, ber Patriotismus verflucht. Es überrafcht uns, in biefem Rampfe gwifchen Moris und Rarl V. eine frembe Dacht Partei nehmen ju febn . fur beren Recht wir vergeblich nach einem Titel fuchen. Es ift bas Gefühl bes Unwillens und ber Ent: ruftung, wovon bie Reber bes beutschen Geschichtschreibers gittert, wenn er ben eigenen Furften ber Frevelthat an feinem Bolf und ganbe anflagen muß. Satte Moris bas gange beutsche Reich gegen ben Raifer aufgewiegelt, vielleicht, bag bie gute Abficht bem fchlimmen Mittel Bergebung brachte, boch, bag er bem fremben Reind bie Freunbeshand bot, bag er Franfreich bie Brude nach Deutsch= land baute, beflectt feinen und berer Damen, bie mit ihm ben ganbesverrath begingen. Selbft bas Blut, bas er fterbend auf bem Schlachtfelb, jum Gieg ber guten Sache vergoß, mafcht ben Rleden nicht rein.

Wit ber Reformation beginnt die politische Einwirkung Krankreichs auf Deutschland. Ludwig XI., zwar ein Despot, boch ein geschickter Hertsche, hob sein Land von der zweitem Stuffe, die es zeither im europäischen Staatenspstem inne hielt, in die Borderreihe. Dies gelang ihm zunächst durch die Unterbrückung der mächtigen Kronvasallen, die Bermehrung und Befestigung der ebniglischen Macht. Sein Hertschwille galt allein und unumschändt. Mit dem treulosen Kaube Burgunds begann jene Ländergier, der so viele, reiche, schöne urdeutsche Provinsen zur Beute felen. Es ist thötigter Wachn, der weit verbreitet ist, als ware die Reingrenze die jüngste Sehnsucht unspret unerskättlichen Rachbarn. Es sind nun dald 400 Jahre, das 1444 Kart VII. von Frankreich dem Kaiser Kriedrich 50,000 Armagnaten als Hülfstruppen gegen die Schwei-

ger schiefte. Diese Bulfe begann bamit, Ate, Berbun und andere Stabte, so jum Reich gehörten, ju ber Uebergabe an Frankeich aufzuschern. In einem Marifest erklatte ber Dauphin ungescheut, Strasburg und bie gange Landschaft bis jum Rhein gehöre zu Frankreich, man wolle 24,000 Mann als Besahung in ben Elfaß legen, im Uebrigen habe er nichts wiber bas Reich vor und fei vom Kaiser wiber bie Schweiz jer zum Beistand gerufen.

Musaepragter und umfangreicher, wie mir bereits oben angeführt, geftaltet fich ber politifche Ginflug Frankreichs auf Deutschland mit bem Beitalter Rarl's V. und ber Reformation. Es ift bekannt, bag Frang I., als Rebenbuhler um bie Raiferfrone, mit Rarl burch bie unreblich= ften Mittel ber Intrique ftritt. Doch fiegte ber ganbemann gegen ben welfchen Einbringling. Bu Frankfurt am Main fprach ber Rurfurft von Maing lebhaft und verftanbig uber bas Frangofenthum, uber bie Thorheit Diefes Unichlags, ben ganbesverrath und ichilberte bie Gefahr, bie bem Reiche von einem frangofifchen' Raifer brobe. Diefe Rebe entichieb, Rarl V. murbe ermablt, und bie Frangofen gebachten ihrer noch auf bem Friebenscongreß gu Munfter, indem fie bas Gebachtniß mit ber Meugerung ehrten, bag ber Wiberwillen gegen Frankreich bei ben Rurfurften von Maing erblich ju fein fcheine.

Franz I. gluhte vor haß gegen seinen Rivalen. Beibe begegneten sich noch einmal in ihren Ansprüchen auf den Besse bes herzogischuns Mailand. Es kam zum Kampf der Waffen. Der französsische König wurde in vier Kriegen überwunden, in der Schlacht bei Pavia sogar gefangen und durch schimpfliche Friedensichtusse gedemutchigt.

In fo großer Roth griff Frang I. nach jebem Mittel, bem Raifer ju ichaben. Ueberhaupt zeigte Frang, beffen Befanntes "Mues ift verloren, nur bie Ehre nicht" nichts weiter als eine boble Phrafe mar, einen grunbfalfchen Charafter, und es ift Pflicht, bie hiftorifche Unmabrheit bes Gegentheils ju befampfen. Es ift berfelbe Furft, welcher inegebeim por einem Rotar find Beugen eine feierliche Proteftation gegen basjenige einlegte, mas er im Begriff war, offentlich im Ramen Gottes und aller Beis ligen ju beschworen, und mas er fo oft mit Daranfebung feiner Furften : und Ritterebre ungeheißen betheuerte. Der Religionszwift in Deutschland fam ihm gang gelegen. Das icharfe Muge ber Reinbichaft entbedte balb, wie bie Furften bie Reformation ju politifchen Bortheilen ihres Eigennutes ausbeuten mochten, wie fie ber Dacht bes Raifers mehr und mehr miberftrebten und bas Band bes Behorfame aufloderten. Gben fo menig blieb ihm Rarl's innerftes Streben nach Alleinherrichaft und bem Ueberge= wicht feines Saufes verborgen. Diefe zerftorenbe Gewalten trieb er aufeinander, er fcurte bie Flammen bes Sa= bere in morbbrennerifcher Abficht, er miebrauchte ben neuen Glauben ju fcanblichem Berrath. Alles Berberben un= ferer Berriffenheit batirt aus biefer Periobe. Go gelang es ihm, bie Saat ber 3wietracht ju ftreuen. Die reife Frucht ju pfluden, traf feinen Cohn und beffen Rachkommen.

Beinrich II. erbte ben väterlichen haß gegen ben Raifer in höchstem Grabe und verseinerte jene trug-cankenvolle Staatskunst, womit er seine Furcht ermuthigte, seine Unmacht verstärte und Deurschland bie Kallstrick spann, in welche die beursche Teue und Bieberkeit sich um so williger verlocken ließ, als sie die französischen Wassen zu scheuen, noch niemals gewohnt war. hier entsprangen jene Gauklerstreiche und Aunsstüder von Unterhandlungen, worn bie Kranzssen den diesem Abchtern allechings überlegen sind und wielche Friedrich Rühs \*) treffend schiebert als "die Kunst zu intriguiren, überall Werschadmisse anzuknüpfen und zu unterhalten, Mistrauen und Argwohn auszusfreuen; in der schiaden Gewondtheit, jede Sache aus dem günstiglien Gesschicht zu zeigen, dem Geschisssten einen scheinderen Anstrick zu geben, in der Wertstellung und heuchselt, in der Geschischschieben, den mehren zu nehmen, in der Unreschöpflickeit von Auszeben und nichtswürden Worten und Verschen.

Es hat großen Werth, biese Anfange ber anmaßenden herrich = und Eroberungssuch Krantreichs zu ergrunden, berein eiserne, schonungslose Consequeng wir anerkennen muffen, selbst wenn wir sie mit Gut und Sade zohlten.

Richt gewarnt burch bas Unglud feines Baters, erneuerte Heinrich im Jahr 1551 gegen Kaifer Karl ben Krieg in Italien, bessen Preis das Herzogthum Parma war. Der König, kleinmutthig auf den Erfolg seiner Waffen, rief die Macht der Intrigue zu Hisse. Ein unversihnlicher Keind bes neuen Glaubens, versolgte er dessen Unbanger im eignen Lande mit Feuer und Schwert. Erstuf in dem Religionsedift zu Chateaubriand vom 2. September 1551 wahre Buttgesetz gegen die Pvotessanten.

<sup>\*)</sup> hiftorifde Entwicklung bes Ginfuffes Frangeichs und ber Frangofen auf Deutschland und bie Deutschen von Friedrich Rubs.

verhieß ben Ungebern hohe Belohnungen und gebot als befonbere Strafe bes Regere por bem Scheiterhaufen noch bas Musreigen ber Bunge. Alfo bereiteten fich jene fcheuglichen Scenen in Frankreich bor, beren blutige Weihe bie Bartholomausnacht murbe.

Doch hinderte biefer undulbfame, unverfohnliche Glaube ben Ronig Beinrich nicht im Minbeften, auswarts ber befte Freund ber Evangelifchen' ju werben. Bas galt ibm Religion gegen Politit? In ihrem Dienfte befolbete er gabl= reiche Spione an ben beutschen Bofen und erfuhr burch fie bie Ginnebanderung bes Rurfurften Moris fcneller, als biefer felbft fich ihrer bewußt mar.

Der Bifchof von Bayonne, Johann von Freffe, ein

gewandter Diplomat, ber beutschen Sprache und Berhaltniffe mobl fundig, ericbien ploblich am Soflager bes Rur: fürften Moris. Balb fab man ben frangofifchen Abgefanbten mit bem Rurfurften im vertraulichften Umgang. Muf bem Schloffe Lobe murben theils perfonlich burch ibn, theils burch ben Grn. von Beibed, Unterhandlungen mit bem Bifchof bei tiefftem Geheimniß, ohne Biffen ber turfürftlichen Rathe, gepflogen.

2m 5. Oftober 1551, noch mahrenb Morit im Damen bes Raifere Dagbeburg belagerte, fam ein Bunbesvertrag jum Abichluß, beffen Theilnehmer auf ber einen Seite Ronig Beinrich II. von Rranfreich, auf ber anbern Rurfurft Moris fur fich und feinen Pflegbefohlenen, ben jungen Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Unfpach, ferner Bergog Johann Albrecht von Metlenburg und ber Landgraf Wilhelm von Seffen maren. Da biefee Bunbnig zum Theil bie Grunde bes Rriegs, gum Theil bie Bebingungen ber Sulfe Frankreichs enthalt, fo findet hier beffen Inhalt wortlich Plag.

Im Eingang ertlaren bie Furften :

"fie haben beutlich bie Unschlage und feinen Practiten er= fannt, burch welche ihr Feinb, ber Raifer, immer mehr uber ihre Religion gu gewinnen trachte, um biefelbe ausgurotten", und fahren barauf fort, "ba wir nun biefe Religion fur driftlich, recht, mahr und unzweifelhaft halten, fo fann es nicht fur unvernunftig befunden merben, wenn wir Miles, mas wir von weltlicher Dacht befiben, bafur aufe Spiel fegen. Beil biefe Sache vornehmlich bie Ehre Gottes betrifft, fo mirb er weiter bafur forgen, wie er bieber burch feine gottliche Gnabe gethan bat, und unterwerfen wir bas Bange feinem Billen und gottlichen Rath= fchluß. 3meitene aber, mas von großerer Bichtigkeit als irgend eine Sache auf ber Belt ift, fo haben wir gufam= men und Jeber ins Befonbere fur fich erwogen, burch welche Practifen ber Raifer theile beimlich, theile offentlich auf Mittel bebacht ift, nicht nur bie Rurfurften und Furften, fonbern auch bie Grafen, Freiherrn; Stabte und Unterthanen unfres geliebten beutiden Baterlanbs aus ihrer alten Freiheit und Unterthanigfeit in eine bestiglische, unertragliche und immermahrenbe Rnechtschaft ju verfeben, wie er in Spanien und an andern Orten gethan bat. und bies bergeftalt, bag er fcon mit einem Untheile feis ner Unfchlage jum Biele gelangt ift, und wo nicht Dag gefest murbe, auch bas Uebrige vollbringen mochte. Weiter haben wir erwogen, wie unfer Dheim, Schwiegervater und Freund, ber Landgraf von Seffen, ohne Rud: ficht auf bie vom Raifer mit ihm gefchloffene Capitulation

und ihm ertheilte Berficherung, ungerechter Beife funf Sahre hindurch gefangen gehalten wird, mas uns ju grofer Schande und ju großem Spott gereicht, und bag er trob folder Gefangenichaft megen feiner Leben, Land und Leute vor Recht gefobert worben ift. Daburch, bag wir foldes tragen und bulben, haben wir Deutsche bei aller Welt einen übeln Ramen erlangt, und, wenn wir fturben, ohne Etwas bagegen gethan ju haben, murbe bie Delt noch mehr unfere Ehre antaften, als ichon jest gefchieht. Wir haben baber nach reiflicher Ueberlegung ben Entichluß gefaßt, lieber jebe Gefahr und Roth ju erleiben und ben Tob felbft nicht ju fcheuen, ale bag bie Schmach langer auf une hafte, und um biefen 3med befto eber ju erreichen, find wir in nachstehendes Berftanbnig mit bem allerheiligsten Ronige Beinrich II, von Frankreich, unferm befonbere werthen Berrn und Freunde, getreten, ale beffen Borfahren ber beutschen Ration viel Liebes und Gutes gethan haben. Demnach wollen wir, wenn es Gott gefallt, bas tprannifche Joch bestiglischer Anechtschaft von unfern Sauptern ichutteln und unfer geliebtes Baterland und bie beutiche Nation mit gewaffneter Sand in die alte Freiheit und Berfaffung wieberherftellen. Gleichergeftalt wollen wir auf Mittel bebacht fein, ben ganbarafen zu befreien, und bitten Gott ben Beren, uns burch Jefum Chriftum und ben einigen Erofter, ben beiligen Geift, biegu Gnabe und Bulfe zu verleihen. Die Stande bes Reichs, welche fich uns verbinden und ihren Beiftand gufichern, wollen mir gern und gunftig aufnehmen und unfere Dacht mit ber ihrigen vereinigen. Diejenigen aber, welche fich uns miberfeben, fich nicht fur und erklaren, ober gur Berhindes rung unfres toblichen Unternehmens bem Raifer ober beffen Dift. Zafdenbud. Reue W. III. 12

Unhangern geheim ober offentlich beifteben, es fei mit Rath, That, Gelb, Gefchut, Leuten, Durchjug ober Unberm, fowol Geiftliche als Beltliche, werben wir auffuchen und verfolgen mit Feuer und Schwert, bamit fie fur folche, gegen bas gemeinfame Baterland beutscher Ration begangene Untreue mit Gottes Bulfe bie verbiente Buchtigung erhalten. Dhne Wiffen und Buftimmung bes Ronige pon Rranfreich merben wir feinen Rrieben ober Stillftanb mit bem Feinbe ichlichten, fo lange ber gemeinfame 3med nicht erreicht ift, und ohne bag alle Theilhaber bes Bereins, felbit bie Rriegsleute, barin einbegriffen merben. es bie Roth erfobert, werben wir unfre Urmee mit ber bes Ronigs vereinigen und hoffen, bag berfelbe in gleichem Ralle ein Gleiches thun wirb. Buerft merben mir mit unferer Madit une berjenigen berfichern, welche une hinberlich fein konnten. Misbann merben wir gerabe auf ben Raifer losgehn, ob fich berfelbe bann in Dberbeutschland, ober in ben Nieberlanden, ober andersmo befinden wird. Bum Unterhalt unfrer Truppen verpflichtet fich ber Ronig von Franfreich, fur bie brei erften Monate uns Allen gufammen bie Summe von 240,000, fur jeben ber folgenben Monate von 260,000 frangofifchen Thalern gu gablen unb ben erften Betrag bis jum 25. Febr. in ber Stabt Bafel niebergulegen. Wir werben 7000 Pferbe mit uns fuhren, und foll ber größte Theil berfelben außerhalb unfrer Lanbe geworben werben, um ben Raifer von Berbung frember Reifigen zu binbern. Die Ritterichaft unfrer Lanbe foll in benfelben verbleiben, bamit ein ganb auf bas anbere Micht habe, fich gegenfeitig Beiftand gu leiften. Fugvolf und fcmere und leichte Gefchute werben wir, fo viel als erforberlich ift, herbeischaffen, um bem Reinbe, an welchem

Orte und in welchem Stanbe er fich finden mag, bie Spife ju bieten. Befonbere find mir übereingetommen. baf im Fall bie Gobne Johann Friedrich's bes Meltern, Bergogs von Cachfen, biefem Unternehmen beitreten mollen, biefelben und eine fchriftliche, burch ihre Lanbichaft genehmigte Berfugung ausstellen und Burgichaft leiften muffen, baß fie Richts weber einzeln noch gemeinschaftlich wiber une vornehmen . wollen; wofern fie beffen fich mei= gern, werben wir fie als unfre Feinde behandeln. Rach Musbruch bes Rriegs und nach gebachter Berficherung und Burgichaft werben wir bemuht fein, ihren Berrn und Bater ju befreien; bod foll berfelbe, wenn wir bewirken, bag er aus bes Raifere Sanben fommt, nicht eber in Freiheit gefeht merben, ale bis er fich gegen une fo berpflichtet hat, wie bas Bohl ber gemeinen Sache erfobert. Bir Bilhelm Landgraf von Seffen werben bor Beginn bes Felbauge ber Rapitulation mit bem Raifer entfagen, und besgleichen wird auch unfer Bert und Bater thun. fobalb er aus bem Gefangnif fein wirb, berfelbe wirb fich auch in aleicher Beife, wie Bergog Johann Frieberich ber Meltere, perpflichten, Bir Moris, Rurfurft, werben, bebor wir gegen ben Raifer giehn, ihm fchriftlich angeigen, baf wir feinen Dienft verlaffen. 'Und weil man bie Uebels ftanbe gefeben bat, welche aus getheilter Unfuhrung bervorgeben, foll ber Rurfurft Dberfelbhauptmann bes gangen Beeres mit unbefchrankter Bollmacht gur Rubrung bes Rrieges fein, und fonnen in Kallen, mo er es verlangt, ober es fonft fur gut befunden wird, vier Sauptleute gur Berathung gemahlt merben. Ueber Bertrage mit ben Beinden, Brandschatungen, Bahlungen und ahnliche Ungelegenheiten follen gemeinschaftliche Befchlufnahmen erfo-

berlich fein und die Ertrage unter aller Theilnahme nach Berhaltnif ihrer Beitrage getheilt werben. Man wirb es fur gut halten, bag ber Ronig von Frankreich fich, fobalb er fann, mehrer Stabte, welche von Altere ber gum beutichen Reich geboren, namentlich Cambrai, und in Lothringen, Deb, Zull, Berbun und anberer bemachtige, und baf er biefelben als Bicarius bes beiligen Reich's behalte. Unter biefem Titel find wir bereit, ihm in Bufunft weiter forberlich ju fein, inbem wir jeboch bem Reiche alle Rechte vorbehalten, melde es auf bie gebachten Stabte hat. Gleis chergeftalt murbe es gut fein, bag ber Ronig ein Feuer in ben Nieberlanden entgundete, bamit ber Feinb mehren Orten ju tofchen hatte und gezwungen mare, feine Rrafte ju theilen. In Betracht, bag ber allerdriftlichfte Ronig fich gegen uns Deutsche in biefer Sache mit Sulfe und Beiftand nicht nur Freund, fonbern ale liebreicher Bater ber: halt, werben wir ihm allegeit unfres Lebens hindurch Solches gebenten. Und wenn Gott unfere Sachen begunfligen will, merben wir ibm mit all unferm Bermogen gur Biebererlangung ber Erbftude, welche ihm entzogen worben find \*), behulflich fein. Much werben mir bei funftis ger Ermablung eines Raifers und Reichsober:

JEs sind damit die zwischen Franz I. und Karl V. lange Beit streitigen Theiligen Tribidelt Franch Comic (Freigerschieft), Flandern und Treiss gemeint, Provingen, bie von jeher zum Keiche gehörten, ein Eigenthumsrecht, das durch die politischen Bernsäckungen Karl's des Kühnen in Immisst gericht und, wie andere Land.

haupts, uns so verhalten, wie es Seiner Majeftat gefallen wirb, und Reinen erwählen, ber nicht Sr. Majestat Freund ift, gute Nachbarschaft mit bemfelben unterhalten will und fich bazu genugsam verpflichtet. Wenn es bem Konige selbst gelegen ware ein folches Amt anzunehmen, werben wir gegen ihn lieber, als gegen einen Anbern Gefallen tragen?

Bu Beftarfung biefes Schut = und Trut = Bunbniffes verfprach man fich von beiben Theilen Geifeln, beutscher Seits bie jungen Pringen Chriftoph ober Rart von Detlenburg und Ludwig ober Philipp von Seffen, frangofifcher Geits ben Berrn von James und ben Rhein : und Bilb: grafen Philipp, ober gwei andere von ihrem Stand und Rang. Diefe Beigeln follten auf ben nachften 25. Febr. ju Bafel, wo auf benfelben Zag bie Musgahlung ber frangofifchen Gubfibiengelber verfprochen murbe, geftellt, gegeneinander ausgewechfelt und bie frangofifchen Geis feln, ihrer Gicherheit halber nach Biegenheim abgeführt, nach gefchloffenem Frieden aber von beiben Theilen wieber auf freien Rug gefett merben. Enblich murbe noch aus: gemacht, baf biefe Milians nicht eber ibre Berbinblichfeit erlangen follte, als bis fie von Ronig Beinrich II. felbft mare unterfchrieben, befiegelt und befchworen worben. Dies gefchab, nach einigem Biberftreben, unter Bermittlung bes Markarafen Mibrecht und bes Ritters Schartlin, melder, ale Beerführer im fcmaltalbifden Rrieg geachtet, in frangofifche Dienfte getreten mar, am 15, Januar 1552

<sup>\*)</sup> Cunig's Reichbardin partis specialis continuatio II. Men-

auf dem Schloffe Chambord bei Blois. Rurfurft Morig und die andern Furften hatten bereits vorher unterichtieben.

Go febr fich auch bie Berhandlungen aus einem Reft ' von Schamgefuhl ins Duntel ber Berborgenheit gurudjogen, blieben fie boch nicht fpurlos. Der Raifer erhielt warnende Fingerzeige von allen Geiten, aber fie vermochten feine treue Buverficht in bie qute Gefinnung bes Rurfürsten Moris nicht zu ichmachen; und am meniaften fiel ihm ein, fich gegen einen Ungriff gu ruften. Rart bachte, Moris fuche, aus Rudficht auf feine Familienverhaltniffe, nur ben Schein ernfter Magregeln, behufe ber Befrei= ung bes Landgrafen, ju erregen, bag er fich aber burch endliches Rachgeben in biefer Sache gerne werbe beruhigen laffen. Der faiferliche Gefanbte in Berlin, Wilhelm Bodfin, mar bereits angewiefen, beshalb bie beften Bufagen zu machen. Doch auch im eigenen ganbe bes Rurfürften ertlarten fich bie Stanbe, welchen von bem frangofifden Bundnif etwas ju Dhren gefommen fein mochte, lebhaft bagegen, und antworteten auf ein Schreiben ihres herrn, worin er ihnen feine Dishelligkeiten mit bem Rais fer in Musficht ftellte, "auf Bunbniffe mit fremben Dotentaten fei wenig Eroft zu feben, nachbem man erfahren. mas fur Glaube ben Stanben beutscher Ration gehalten worben fei, und bag etliche beutsche Furften ihrenthalben in verberblichen Schaben gefallen. Und wenn gleich ber Raifer vertrieben murbe, fo mußte man boch von ben obs fiegenden Potentaten gewartig fein, bag fie allen Fleiß anwenden und ihre große Macht bahin ftreden murben, eine Monarchie aufzurichten, die beutsche Freiheit gu bebruden und bas Bort Gottes ju vertilgen, nachbem man

wiffe, daß die chriftliche Religion durch den Konig von Frankreich, mehr als durch den Kaifer verfolgt werbe."

In gleichem Ginne, nur freimuthiger fchrieb auch Melanchthon an ben Rurfurften: "Wie wol ich von ben feinblichen Rurftenhandeln Dichte weiß und Dichte zu miffen begebre, fo achte ich mich boch fculbig, anguzeigen, mas fur beschwerliche Reben an mich gelangen. Deshalb berichte ich, wie ich aus anbern ganbern vernommen habe, bag etliche Furften mit Frankreich nun bei zwei Sahren praftigirt und etliche Rronen empfangen haben. Diefelben sieben auch andere Leute an fich, die laffen fich offentlich vernehmen, fie wollten bie Bifchofe ausrotten und Bis= thumer austheilen. Beiter ruhmen fie fich auch, man wolle Ew. Rurfürstlichen Gnaben an fich gieben. Mun habe ich nicht 3meifel, Em. Rurfurftl. Gnaben haben grundliches Wiffen von biefen Sandeln, werben auch felbft betrachten, mas zu thun fei. Doch fann ich nicht unterlaffen, Em. R. Gnaben meine getreue Gorgfaltigfeit angu= Wiewol ber Raifer billig halten foll, mas er zeigen. Er. Rurfürftlichen Gnaben, Lanbarafen felber jugefagt, fo ift bennoch zu betrachten, ob ein folder Rrieg mit ungemiffen und fehr geführlichen Leuten, welcher Berftorung bes gangen Reiche bringen mochte, ju erregen fei. Und erft= lich von ben großen Potentaten ju reben, zeigt bie Erfah= rung, bag Frankreich oft bie beutschen gurften miber ihren orbentlichen Dotentaten erregt bat, und bat fie bernach verlaffen, und bent ich in meinem furgen Leben viel Erempel, ale Pfalz, Wirtemberg, Lubed. Go weiß ich, bag Ronig Frang bie Briefe bem Raifer felbit zugeftellt hat, die ihm ber Bergog Johann Friedrich und ber Landgraf vertraulich im Ginverftanbnig gefchrieben hatten.

Jum Andern, so ist sonderlich solches zu dieser Zeit mit Frankreich beschwertlich, daß es den Türken an sich hange kerner, sobald Frankreich merkt, daß die Leute in Deutschland den Blischofsstand vertilgen wollen, so ist kein Zweisel, Pabst, Kaiser und Frankreich werden bald wieder Eintracht machen. Denn Frankreich werden bald wieder Bischofsstand zu Boden gestoßen werde. So ist dieser Beichofsstand zu Boden gestoßen werde. So ist dieser Leute, die da gedenken, die Bischwiere auszutschlen, Borenehmen gewissich Aufruhr und unrechte Gewalt, dazu Gott nicht Glück gibt." So und noch weiter ermachnt der fromme Resonnach reinen weltsichen Gebieter, sestzahlaten an Psicht und Treue zu Kaiser und Batercland ").

Bu fpat! bas Werf bes Berraths mar ju Stande, und Beinrich gogerte nicht bie Früchte ju fammeln. Da er ein Meffias ber bebrangten beutschen Freiheit erschien, schiedte er ein Manifest als frohe Botschaft seines Kommens voraus.

Dieser Sendbeief ist von Fontainebseau datiet, an die Authersten und Kursten, Stadte und Stande des heitigen tomischen Reichs deutsche Nation gerichtet und'in deutscher Sprache abgesaft. Auf dem Titelblatt steht ein Dut zwischen zwis Dolchen als das Sinnbild der Freiheit, darunter ein wollendes Band mit dem Worter "Libertas." Unter solchem lieft man den lateinischen Titel des Königs von Frankreich, worin er sich gang unaufsesodert unter Anderm auch "vindex libertatis germanicae et principum captivorum," einen Rächer der deutschieden

<sup>\*)</sup> hortleber Acta B. 2. S. 1289. Mengel, beutiche Ge-

## Raub ber Bisthumer Des, Zull u. Berbun. 273

Freiheit und ber gefangenen Furften, nennt. Ronig Beinrich fagt in bem Genbichreiben : "wie er von Jugenb an nichts mehr fich geburend erachtet, ale nach Erhaltung ber mahren driftlichen Religion folche Dinge vorzunehmen, welche vielen Leuten und befonbere feinen guten Freunden nublich fein mochten. In biefer Ubficht habe er gleich nach feinem Regierungeantritt bas Ronigreich ber Schot= ten in ben vorigen Stand gebracht, bie alten Bunbniffe mit ben Gibgenoffen erneuert, Boulogne ber Rrone Frankreich juruderworben und mit bem Ronig von England Krieben gefchloffen. Coldes Bunbnif aufzulofen, habe ber Raifer Rarl V. burch allerlei gefchwinde Praktiken verfucht, und zuerft Bibermillen und Feinbichaft, bann einen fchmeren Rrieg zwifchen ben zwei Ronigreichen erregt, ber gu großem Schaben beiber lange Beit gemahrt habe. Dach Beendigung beffelben habe ihm ber Raifer burch Fortfebung ber geheimen Praktiken und burch gemaltfaine Sanblung mehr ale einmal Urfache jum Rrieg gegeben; ber Ronig habe jeboch mehr auf ben gottlichen Befehl und auf bas Glud feiner Unterthanen, als auf bie Rache und Ebre, bie Unbre burch Rrieg fuchen, gefehn, und fich erft vorgenommen, fein Ronigreich mit loblichen Gabungen und Gerechtigkeiten gu regieren. Diefe Friebfertigkeit hatten feine Begner ale Furcht ausgelegt. Unterbeß feien allerlei fchwere Rlagen vieler Rurfurften , Furften und anbrer treff. licher Leute beuticher Ration por ibn gefommen, bag fie mit unerträglicher Eprannei und Rnechtschaft vom Raifer unterbruckt, und unter bem Bormanb, bie Religion gu vergleichen und Rebellen jum Gehorfam ju bringen, auch ber Bewalt ber Turten ju wiberfteben, in ewige Dienfts barteit und Berberben geführt murben; ferner, bag bie

beutschen Rurften und Stanbe burch graliftige und erprattigirte Uneinigfeit und Faction von einander getrennt und ihrer Dacht und ihres Grabes bergeftalt entblogt murben, bag baraus nichts Gemifferes folgen tonne, ale bag mit emigem Berluft ber beutiden Rationalfreiheit und vieler Leute Untergang, bem Raifer unb bem Saufe Deftreich eine Monarchie aufgerichtet und erbaut murbe. Dies zu vernehmen, fei bem Ronig bochft befdmerlich gemefen, nicht allein barum, weil er mit ben Deutschen gemeinsamen Urfprung habe, inbem feine Borfahren auch Deutsche gemefen, fonbern auch megen ber Bunbniffe und althergebrachten Freundschaft, welche wegen Gleichheit ber Gitten gwifden beiben Rationen jebergeit unverbruchlich, außer ben jegigen Praftifen bes Raifers, gehalten worben, mas ju Rugen und Bohlfahrt, fo wie zu mehrer Sicherheit ber Rrone Frankreich gereicht habe. Gine Beranberung ber beutschen Freiheit, emige Dienftbarteit und bas baraus fliegenbe Berberben ber beutichen Ration und bes heiligen Reiche tonnen baber nicht ohne Schaben ber Rrone Frankreiche gefchehn, ba Die beutiche Ration eine feste Borburg fei, nicht allein Aranfreiche. fonbern auch ber gangen Chriftenheit. Der Ronig habe beshalb jebergeit gehofft, biefe beiben ftareften Rationen ber Chriftenheit murben einmal ihre Baffen gufammenfeben, fo baß fie von ben Unglaubigen und anbern Feinden gang und gar Richts mehr ju befurchten hatten. Da aber bieber feine folche Einmuthiafeit ber Rurften porhanben gewesen, aus welcher eine Bereinigung ber beutschen Ration hatte gehofft werben tonnen, und balb biefer, balb jener feine Gulfe gefucht, babe ber Ronig nicht gewußt, auf welchem Wege er bem alfo gerftreuten Reiche . feine

Sand bieten folle. Da habe ber allmachtige, ewige Gott, ber allein ein gerechter Berr fei, es alfo georbnet, bag ber Bergog Detavio ju Parma und Piacenga vom Raifer und vom Papft ungerechterweife angegriffen worben fet, und bes Ronigs Schut fur fich und ben Grafen von Miranbola nachgefucht habe. In Folge beffen fei bem Ronig bas Begehr fo vieler großer Furften und Stanbe bes heiligen Reiche um ein driftliches Berftanbnif mit ihnen gur Errettung ber beutschen Freiheit ans gezeigt worben. Die nothwendigen Urfachen, aus welchen biefe Furften ben Rrieg anfingen, tonne man aus bem eigenen Musichreiben berfelben erfeben. Der Raifer unb beffen Bruber, ber romifche Ronig, habe bas Reich, anftatt es ju mehren, geminbert, indem fie große Stifter, Fürftenthumer, Stabte und Communen gang und gar gefreffen. In welchen Banben fand man bie Stifter Utrecht, Luttid, Rammerich? Desgleichen Gelbern, Rona fang und viele anbre Stabte; wie nabe grafen bie Buraunder bem Stifte Erier, bem Bergog von Julich, bem pon Birtemberg und anbern; burch mas taufenberlei Bege gerreife er bas Furftenthum Seffen? Barum prattigiren biefe beiben Bruber babin, bag bie frangofifchen Gefanbten, miber ben alten Brauch, von ben Reichstagen ausgefchloffen merben? marum verbiete er ben Deutschen, baf fie Diemanben, ale ihm bienen follen, und, ihrer alten Freis beit entgegen, feinen anbern Potentaten gugleben burften? wie viele ehrliche, rebliche und tapfere Manner habe ber Raifer burch feine besonbere biergu bestellten Bluthunbe jammerlich verrathen und mit fchmablichem Tobe, nach graufamfter Peinigung, hinrichten laffen, wie er benn felbft nicht weit von ber Blutbant ju Mugeburg gefanben, als man bes Ronigs treuen Diener, ben Bogeleberger, etmorbet, auf bag er an beutschem Blute feine Mugen mei: ben moge; was fur ichanbliche offne Manbate laffe et ausgehn, mit Unbietung großer Gummen Gelbes, bes Ronigs Diener und anbre ehrliche Leute heimlich ober offentlich umzubringen \*)? Gin grofes Buch murbe nicht Alles faffen, wie abenteuerlich ber Raifer alle Sachen burch bie Rammergerichtspersonen und burch biejenigen, bie et und fein Bruder in ben Reichsrath einschieben, ju feinem Bortheil handeln laffe, fo, bag mol zu fagen mare, baffels bige Gefinde, und fonderlich bes Rammergerichts, fei bie Urfache alles Unheils. - Mus biefen Grunben habe ber Ronig ben beutichen Furften und Stanben feine Suffe nicht verfagen wollen, fonbern mit ihnen aus gottlichem Eingeben und Antriebe einen Bund aufgerichtet, und ben feften Entichluß gefaßt, alle feine Dacht, Freunde, auch eigne Derfon, mit benfelben in Gemeinschaft aufzuseben. Und weil er megen folder großen Bohlthat eine emige Dantbarteit, Berpflichtung unb Gebachtnif zu erlangen hoffe, wolle er hiermit

<sup>\*)</sup> Dieb bezog fic auf ein Beier bes Kassens, worin er ben Reifenberg und Sebaftian Schärtlin, die insysfammt in Kraufisse Dien Beatrim von Reifenberg und Sebaftian Schärtlin, die insysfammt in französische Dien gegen beier dem Von Gebouten geweichbung verfreitet, ber ihm einen von ihnen lebendig oder tobt bringen würde. Aart war augen bisse herreich errigtent, neit fie den verschwornen Buffen in Frankreich große Dienste leisteten, das Bundnis berfelben mit Frankreich große Dienste leisteten, das Bundnis berfelben mit Frankreich bestoren polfen, nach Deutschland kamen, und Solderten warden, um fie nach Aranteich deutschreien.

manniglich fund thun und bei Gott bem 211: måchtigen bezeugen, bag er aus biefem mubfeligen und fcmeren Borhaben, großen Untoften und Befahr und Gorge fur feine eigne Derfon, feinen anbern Rugen ober Geminn fuche unb verhoffe, ale bag er aus freiem toniglichem Gemuthe bie Freiheit ber beutfchen Nation unb bes heiligen Reiches ju forbern, bie Furften aus ber erbarmlichen Dienftbarfeit, in melde fie verfest worben, ju befreien, ben Bergog Johann Friedrich von Sachfen und ben Land: grafen Philipp von Beffen ihres langwierigen Gefangniffes gu entlebigen, und hierburch ei= nen unfterblichen Damen, wie porbem bem Rlamiius in Griechenland ju Theil geworben, ju erlangen gebente. Diemanb folle einiger Ge= malt fich befurchten, ba er biefen Rrieg blos beshalb unternommen habe, um einem Jeben feine verlornen Gerechtigfeiten, Ehren, Guter und Freiheiten wieber ju verfchaffen. Beit entfernt, baf er, ber ben Titel eines allerchriftlichen Ronias fuhre, wie feine Biberfacher verbreitet haben, ben Drala= ten, Mebten und anbern geiftlichen Berfonen Schaben gu= fugen wolle, nehme er biefelben biermit Alle in feinen Schut und Schirm, mofern fie es nur mit ihm und feis nen Bunbesgenoffen aufrichtig meinten, und fich baruber vorher geburlicher Beife gur Rothburft ertiaren murben, in ber Soffnung, bie fich auf viele an ihn erlagne Schreiben grunde, bag nach erlangter Freiheit bes Rei= ches auch bie Union ber driftlichen Rirche ohne Chrfucht und Gigennus, wie bisher Statt gefunden, gewiflich erfolgen werbe, wozu er allen Fleiß anwendem wolle. Hier aus würden die Aufürsten, Fürsten und Stände des Reichs erschn, was ihn zu diesem Krieg bewogen und welchen Nugen ein Jeder aus demselben zu hossen habe. Sollte es aber, wider Verhossen, irgend einen verruchten, alter Ehrbarteit, dem Aneretande und sich seichseligen Menschen geben, der dies Vorhaben zu verhindern und dem Kaiser anzuhangen sich unterstehen würde, denselben gebenke er mit Schwert und Veuer zu versolgen, und, wiewol mit Schwerzen, als ein todtes Gischmaß von einem gestunden Körper abzuschneiden, oder zum wenigken bermaßen zu strassen, zu binden und zu züchtigen, daß ein bermaßen zu strassen, zu binden und zu züchtigen, daß er keinen weitern Schaden oder Verhinderung thun möge ")."

Das fromme Manifest des allerchristlichen Königs ging in vielen Erempsaren, als Evangesium seiner Ankunst voran. Auch Kaiser Karl V., "der diese Keind der deutschen Freiheit" bekam es in die Hand und ließ sich zu einer Widertegung derad. "Diesenigen Reichsstüfften," sagte et, welche nach Heinrich's Worgeben unterdrückt würden, hatten sich erte hat, und bevor der König die Wasser erzeissen, wäre es ihm wohl gestanden, sich erst der heinrich kennt der erwindigen zu lassen, sie er, der Kaiser, für ein Gemüch und Wilsen hege. Was er, der Kaiser, für ein Gemüch und Wilsen hege. Was er von dem Reich desse, hade er mit rechtmäßigem guten Titel, dem Reich zu keinem Nachsteil an sich gebracht, erkenne es auch und thue mehr dassu, als seine Vorsabren je gerhan. Bon allen diesem sinde von Seiten Frankreichs Nichts Seintt. Zu Friedens

<sup>\*)</sup> hortleber Acta. Ih. 2. Buch 5. Mengel beutsche Befchichte Banb 3.

geiten habe man feine frangofischen Befandten von ben Reichstagen ausgeschloffen; mo aber bie Frangofen vermeis nen follten, bag ihnen auch in Unfriedenszeiten muffe er: laubt werben, ben Reichsverfammlungen beigumohnen, um ibre beimliche, untreue, gefdminbe und gefahrliche Draftifen ju treiben, fo mare bas ein unverfcham= tes Guchen und Begehren, bas fie in ihrem Land gewiß nicht jugeben murben. Die Erecution gegen ben Bogele: berger fei nicht anders, als mit vorgehendem Urtheil und Recht gefchehn; bie Cbicte feien erbichtet, indem er nichts Unberes gethan, als bag er Gelb auf etliche feiner und bes Reiche erflarte Mechter und Rebellen gefest, beren Leib, Sab und Gut ohnehin vermoge ber gegen fie er: gangene Achtserflarungen Jebermann erlaubt fei. Die Rammergerichtspersonen feien weber ihm, noch feinem Bruber Ferbinand, fonbern allein bem Gericht und ber Juftig jugethan und gefchworen, und bermagen gefreit, bag er ihnen gar fein Dag und Ordnung ju geben habe, als mas ihnen bas Recht und bes Reichs gemeine und bes Rammergerichts befonbere Orbnungen auferlegen; auch bie Perfonen, die er in ben Reichstath brauche, feien nicht ibm, fondern ben Furften und Standen mit Pflichten waethan."

Wahrend die deutschen Fursten dem forge und ahnungslosen Kaiser in Instruct überstelen und jur Flucht nach
Billach nothigten, begann auch heinrich seine Kriegsoperationen. Er besahl bem Grafen von Nevers, Baucculeurs
ju befestigen und die Grenzstabte der Champagne
behufs des Unterhalts der Truppen zu verproviantiren.
Denn die Champagne bildete damals die französsische Grenze
gegen Deutschland und Niemand wußte don einer andern.

Das Bergogthum Lothringen mar bie außerfte beutsche Proving. Dies Land, fruber ein Ronigreich und von feis nem Ronig Lothar, Gohn bes Raifers Lothar, ber 855 - 869 regierte, Lothringen benannt, mar nach beffen Tobe, mo es an Lubwig ben Deutschen fiel, ein fortbauernber Gegenftanb bes Streites gwifden ben franfifden und beutichen Ronigen, bis endlich Otto I. es unter feine Gewalt brachte und bem Reiche als ein gehn einverleibte. Das Ronigreich murbe in zwei Bergogthumer, Dber = und Dies berlothringen, getrennt. Dies verfchmolg balb mit angrengenben ganbern und nahm anbere Ramen an, und jenes geftaltete fich ju einem befonbern Staate als Bergogthum Lothringen, womit im Jahre 1048 Raifer Beinrich ben Grafen Gerhard von Elfag belehnte, welcher bie Rrone in feiner Familie forterbte. Die lothringifchen Bergoge maren beutiche Bafallen und Reichsfürften und bei ber Errichtung ber Reichsfreife von Marimilian murbe ihr Furftenthum jum oberrheinischen Rreise gerechnet. Geine bamaligen Grengen gingen im Norben an Luremburg und bas Erzbisthum Trier, gegen Diten an ben Elfag unb bas Bergogthum 3meibruden, gegen Guben an bie Freis graffchaft, gegen Beften an bie Champagne und bas Bergogthum Bar. Die Sauptftabt mar Rangig (Ranen) und in ben Begirt gehorten auch bie brei Bisthumer Des, Zull und Berbun. Deren Bifchofe führten ben Titel Rurften bes beiligen romifchen Reichs, Die von Zull und Berbun nannten fich Grafen, und alle erhielten bom Raifer Die Inveftitur. Die Metropolitanfirche mar Trier. Die Bergoge von Lothringen hatten feine Souveranetat uber biefe Stabte, nur uber Tull ubten fie eine Schirms und Schuggerechtigfeit aus, womit fie fich von ben Rais

fern belehnen liegen und wofur bie Stabt 1000 barifche Franken jahrlich gabite. Sonft maren bie Stabte freie beutiche Reichsftabte, bie allein bie Dberherr: fcaft bes Raifere und in Rechtefachen bie Coms peteng ber faiferlichen Rammer in Speier anerfannten. Tull hieß im Lande bie Beilige, weil es Bifchofe gehabt, bie fich burch ihre Beiligfeit hervorgethan, Berbun bie Eble, weil biefer Bifchoffit feit unbenflicher Beit fast beständig von Pringen, ober boch von fonberlich angefebenen Pralaten befefen morben, und Des bie Reiche. weil es große Gintunfte bezog. Ueberhaupt mar Deb ichon ber Grofe nach bie bebeutenbite Stabt und als Grenzfestung von boppelter Bichtigfeit. Die beutschen Raifer lebten immer viel in Det, befonbers Rarl IV., ber bier im Sahre 1356 ben Reichstag hielt, auf welchem bie beruhmte golbne Bulle ju Enbe gebracht und offentlich bekannt gemacht murbe. Dies gefchah im fconften Ge= prange ber alten Raiferpracht und Dajeftat. Die Burgerichaft zeigte immer gute beutsche Gefinnung und viele Unbanglichfeit an Gebrauche und Sprache bes Baterlanbes. Wenn fie unterlag und une verloren ging, fo gelang es allein ber Lift und Uebermacht bes Reindes und unfrer Schwache und Nachgiebigfeit.

Die franzblische Armee betrug 25,000 Mann Kußvoll und 10,000 Reiter, und stand unter bem Befehl bes Connetable von Montmorency, des Berzogs von Aumale und des herrn von Coligny. Am 13. Maz 1552 rückten die Truppen in Lothringen ein, und bereits den 13. April hielt der König in Tull, das durch Abgeordnete, gleichwie Werdun, Unterwerfung angetragen hatte, seinen Einzug. Er ließ eine Besatung von 500 Mann gurück und begab fich nach Nangig, ber Sauptstadt Lothringens, wo bie verwitwete Bergogin Chriftine, geborne Pringeffin von Danemark, Nichte Kaifer Kart's V. reffbirte.

Beinrich II., ber Racher beutscher Freiheit, fing, faum baß er bas beutiche Gebiet betreten, mit Gewaltthat unb Ereulofigkeit fein uneigennutiges Wert ber Befreiung an; er brach bie befdmornen Bertrage mit ben Furften. ein Recht bes einftweiligen Befiges auf bie brei Bisthumer war ihm zugeftanben, allein bas fchone Lothringen lag fo bequem am Wege, bas fleine Land war fo unvermogend jum Wiberftanb, bie Regentin eine Bermanbte feines Feinbes, baß fein Ehrgeig ber Gemiffenhaftigfeit unmöglich bas große Opfer bringen fonnte. Bas er bezweckte, offenbarte fich fchnell. Im Rath bes Ronigs wurde die Abfegung ber Bergogin befchloffen. Rarl, ihr neunjahriger Cohn, follte nach Paris gefchickt, mit einer foniglichen Pringeffin verheirathet werben, bis gu beffen Bolliahrigkeit bie Regierung bes Landes an ben Pring Miffas von Lothringen, ale Bergog von Mercoeur und Graf von Baubemont, einen ergebnen Diener Frankreichs, ubergebn, Rangig eine ftarte Garnifon befommen und bem Bergog Ereue ichmoren, bie gum großen Theil beutsche und bem Raifer unterthanige Dienerschaft unverguglid entlaffen und burdy frangofifche erfett werben. Die Bollftreckung ließ nicht lange marten. Der Bergogin Mutter wurde, ungeachtet ihrer Protestation, die Regierung entzogen und bem Pringen Riffas ubergeben, ber junge Bergog Rarl nach Paris abgeführt und in Rangig eine Befagung von 6000 Mann gelegt. Alfo fam Lothringen gang in Ubhangigfeit von Frankreich, - wo aber blieb bie beutsche Freiheit? .

Beinrich begab fich nunmehr gu feinem Beere, bas in einer weiten Ebne vor Met lagerte. Diefe Stabt, fcon aus alter Beit ber ein fefter Plat, woran mancher Ungriff gefcheitert mar, beburfte nur einer guten Bertheibigung, um fich bei ber bamale noch ublichen Rriegeführung lan= gere Beit auch gegen einen fo gablreichen Feind gu halten. Die Burgerichaft zeigte trot ber naben Gefahr und ber Entfernung von jeder Gulfe viele Entichloffenheit gu ernft= haftem Wiberftanb. Frangofifder Geits mochte man benfelben furchten, und wiewol an ber Spibe einer Urmee von 35,000 Mann jog ber Ronig vor, fatt uber Blut unb Leichen fich uber Berrath und Sinterlift eine Brude in bie Stadt ju bauen. Carbinal Robert von Lenan= court, fur ben Carbinalebut und ben noch gufunftigen Lohn ber Beftechung ein untermurfiger Rnecht Frankreichs, fag bamale auf bem Bifchofeftuhl in Des. Wie er felbft Greatur in frembem Colbe, entichabiate er fich fur eignen Stlavenbienft burch bie Gonnerfchaft, welche er in gleicher Beife auf Untergebne ubte. Go gewann er gwei angefebne Patrigier Robert und Cafpar von Beu fur feine Plane. Ihr Ginflug, unterftut burch frangofifches Golb, machte mehre obrigfeitliche Perfonen in ihren Pflichten mantenb und ber Sache bes Baterlanbes abtrunnig. "

Wahrend bergestalt verderbliche Spaltungen in der Stadt entstanden, indem die eine, zwar geringe, aber einsuferieche Partie sich für den König, die andre, zahlreiche, aber unangesehne Partie sich sür den Kaiser erklätte, wurde beschlossen eine Gesandtschaft an den Oberbesehlschaber der französsischen Truppen, den Connetable von Montmoreno, dazuschieden. Dieselbe überdrachte ihm das Anerbieten der Bürgerschaft, seinen Soldaten Lebensmittel zu liesern und

fogat ber Person des Königs mit einigen aus seinem Gesolge, wohlverstanden, wenn diese Wegleitung gering sei, den Durchzug durch ihre Stadt zur gestatten. Der Connectadie antwortete: "ihre Anerdieten seine so unguläßig, daß er sich schwe, sie nur dem König vorzutragen, übrigens kenne er wohl den Zustand ihrer Stadt und das was sie sitt den Kaiser gethan hätten; der König führe die Schlüssel zu den Derteen dei sich, in welche er Eingang sich verschaften wolle; es sie ihre Sorge, ihre Stadt wohl zu schweck, estern die Erkstern der Konig führen." Etwas einzeschüchter durch diese droben Sverche, kehren die Geschwert durch eine Sverche, kehren die Geschwerten und der

Darauf ruckte der Connetable hart vor die Thore der Stadt. Man glaubte, er wurde die Belagerung beginnen, oder einem Sturm auf die Mauern wagen. Statt bessen sonder einen Sturm auf die Mauern wagen. Statt bessen sonden Angelitat mit der Anzeige, daß er gekommen sei, um die Armee des Königs durch die Stadt zu schipen, in der Absicht, sie, ohne dieselbe darin einzuquartieren, auf einer Wiese, wecke einseits sag, ein Lager beziehn zu lassen. Busseich dar er, man möge dem König mit seiner gewöhnlichen Garbe Auartier in der Stadt geben, damit er dasselft seine Anordnungen über die Bertheilung der Lebensmittel treffe.

Diesem Antrag zu willsahren, wie die französische Partei auf ber Stelle verlangte, widerseite fich der größe Ehsti der Bürgerschaft. Man suchte Zeit zu gewinnen, um Truppen herdeizuziehn und die Stadt in bessen Wertbeidigungszussahl zu sehen, die daß der Kaiser Hitchicke. Die Abgesandten wurden mit einer unbestimmten Erklätung hingehatten.

Enblich vereinigten fich auf Unftiften bes Carbinals

und Bischofs von Lenancourt mehre von den bestochnen Patriziern und gingen, ohne Auftrag und Wissen Detrichgen Burgerschaft, zum Connerable, einteitende Beradsredung mit ihm zu treffen. Dieser, ohne lange ihre Rede abzuwarten, empfing sie wie die besten Freunde, wie Boren der Derigkeit, welche ihm die Genehmigung seines Antrags überbrachten. Er bewies ihnen mit vieler Artigkeit, allein könne er doch unmöglich seinen Einzug halten, aber er wolle sich nur von einem Kahnlein der Garde und den Eavalieren seines Stades begleiten lassen.

Und wirklich ließ ber ehrliche Mann nur ein Fahnlein auffiben. - aber ein Fahnlein gang eigner Urt, ein Fahnlein, wie er es fich zu biefer Belbenthat auserlefen. Mus funfen eins zu machen, mar ihm ein Leichtes, und bie einfaltiglichen Deber bemertten folch arithmetischen Sehler nicht fruher, ale bis fie bie Rechnung fcon bezahlt hatten. 1500 Corcelets d'elite rudten, und gwar ohne Schlachtlinie, um ihre feindliche Abficht und ihre Bahl zu verfteden, por bie forglofe Stadt, welche feine Uhnung hatte, baß ihre vielhundertiahrige Freiheit ohne Schwertftreich bem fremben Feinde jum Opfer falle. Gelbft ben verratherifchen Abgeordneten buntte bies Berfahren allzu eigenmachtig und gewaltsam, fie bestanden barauf, juvor ber Dbrigfeit Untmort zu bringen und fie meniaftens vorzubereiten. Doch ber Connetable, ber fur folche Ginreben außerorbentlich fcmer borte, unterließ nicht, fie mit ben ichonften Schmeichelmorten ihrer longlen Burgerpflicht ju überhaufen, freute fich, in ihrer Gefellichaft nach Det zu fommen, und ftellte ihnen vor, wie viel Duge fie unterwegs batten, fich uber ihre Ungelegenheiten ju befprechen. Die Pferbe murben vorgeführt, ber Connetable beftieg bas feine und lub bie

herren mit hoflicher Berneigung gur Begleitung ein. Gie mußten, ob freiwillig ober unfreiwillig.

218 fie nun bis an bie Thore gelangten, wohin fich feltfamermeife ein großer Theil bes Beeres nachgebrangt batte, erftaunte ber Connetable gang über folden Bubrang und bewies erfchrecklichen Unwillen. Er machte fogar Miene, als wolle er, mit Musnahme ber Garbe, Allen befehlen, fich augenblicklich gurudgugiehn. Dabrent biefer Romobie Schlichen mehre Cavaliere wie Raben burch bie halboffne Pforte und ihnen nach bie Golbaten ber Garbe. Mit Blibesichnelle mar bas Thor von ben Frangofen befest. Bulest gang, wie aus ben Bolfen gefallen, erfchien ber Berr von Palour, an ber Spite feiner 2000 leichten Reiter. Der Connetable, ber fich unterbeg von ber Entruftung erholt hatte, fagte, ale er bei bem Un= blid bes Ritters bie Ueberrafdung ber Abgeordneten mahrnahm: "Deine Berren, Gie tonnen biefe Leute recht wohl mit uns eintreten laffen, ich merbe Gorge tragen, bag fie fich augenblicklich wieber entfernen, um bem Ronig uber ben Stand Ihrer Magagine Rachricht ju geben." Rach biefem Borfall fielen alle Schranken; foweit fie gulangte, brang bie gange Urmee wie in eine eroberte Stabt binein, und was nicht Plat fand, quartierte fich in bie umtiegenben Dorfer.

So fiel Met, eine ber flatetsten Greftzfeftungen Deutschaft ande ohne einen Tropfen Blut, ohne einen Schuß Pulvet. Ueber den Antheit der Schuld des Magistrats lauten die Angaben verschieden, in jedem Fall aber waren seine Gestimungen bestochen und sein Benehmen dußerst zweideutig. Die Ehronist von Met erklatt ihn geradezu im Sinverständniss mit den Arangesen und erzählt, daß er

sur Zeit, als der Connetable in die Thore einzug, den Burgern besohlen habe, sich in ibre Hure einzuschließen. Auf der andern Seite zeigt die Art und Weise, wie man die Asgeochneten im seindlichen Ketblager empfing, eben kein festes Bertrauen auf die neue Freundschaft, wenigstens fragte der französische Beseichschaber sie dei den treuslosen Anothungen, womit er sich den Einzug erzwang, nicht erst um ihre Beissumung, die er so artig war, unbedingt vorauszusspleen.

Der Connetable, nunmehr unumschränkter herr ber Gtabt, belohnte bie Demuth und Unterwürfigkeit durchanicht mit Milbe und Schonung. Sein nächstes Vorhaben war, ben misgünstigen Theil des Magistrats zu entfernen. Zu diesem Zweck legte er sich plöstich auf bas Krankenbert, indem er das bedenklichste Glickteiben vorgab, das ihn nothige, an den Tod und sein Testament zu benken, und berief als Zeugen dazu die Magistratspersonen zu sich, welche man ihm als feindselig bezeichnet hatte. Sobald sie versammelt waren, sprang er vom Bette und durchbohrte den Schöppenältessen. Zugleich stürzen sich seine Garden über die Uebrigen und mordeten sie "i.

<sup>&</sup>quot;) Sanbidriftliche Chronit von Met. Duplessis bist, ms. de Lorraine, Calmet bist, de Lorraine t. 5. 1, 34. Obgleich beson bere biefe beiden Geschichwerte über Gethringen in frangsstiedem Interesse geichrieben sind, so wagt boch feines solden Abschribtlich voll Abert ber Bertheibigung zu reben, sie begnügen fich it bem Erichen Berichts ehe da gereiter bie Chronit luber-baupt können die meisten historiter jener Zeiten die bittersten Bemertungen über jene Borfalle nicht unterbruden; siehe besonders Bortleber und Sieldon.

Mit biesen fiel ber lehte Wiberspruch gegen bas neue in Baum und Buget, ber beim Leben geblieben Magis-strat war ein williger Sklave, und die Zehlenden wurden aus der Partei bes hen. v. Lenancourt erset. In der Stadt einer Bertheibigung angeworben hatte. Der Cradt lag eine Komache Ungahl Truppen, die man auf den Fall einer Bertheibigung angeworben hatte. Der Connetable verlangte deren schleunige Entlassung "seine Soldaten könnten leicht mit ihnen in Sandel gerathen, es sei unnuch, mit so großen Kosen ihren Unterhalt zu bestreiten, und zubem sei ei zu da, mächtig genug, um die Stadt die zur Ankunft bes Königs zu bewahren, wescher alsdann, was ferner geschen musse, kund geben werbe."

Mles bies ereignete fich, mabrent ber Ronig Beinrich von Mangig unterwegs nach Des mar. 2m 18. April 1552 fam er bafelbft an und fanb bie Stabt bereits in ber Gewalt feines Relbherrn. Er mufterte bie Urmee und bielt barauf im glangenben Giegesornate triumphirenben Einzug. Die Schoffen ber Stabt trugen uber ibn ben Balbachin. Dem Magiftrat, ber ihn bat, er moge ihre Freiheiten und Privilegien bewahren, antwortete er: "ich werbe euch wie bie Meinigen behandeln." Darauf begab er fich in die Rathebrale, mo ein feierliches Sochs amt gehalten murbe, und von ba in ben bifchoflichen Palaft, mo er feine Bohnung nahm. Dem neuen Berts fcher flogen bie offiziellen Sulbigungen gu. 3mei Gaulen, bie einen faiferlichen Abler mit ber Auffchrift trugen: "Ultra", ale Unfpielung auf bie Caulen bes Berfules, über welche binaus ber Raifer Eroberungen gemacht, murben umgeriffen und an ihrer Stelle ein Triumphbogen mit brei verschlungenen Salbmonden errichtet, worauf die Worte ftanden: Dun totum compleat orbem, Henricus Galliarum Rex. Sacri Romani Imperii Protector, als Anspies lung auf die Monbsicheln, welche so lange zunehmen, bis die Scheibe voll ift.

Der König verweilte nur brei Tage in Met. Dagegen blieb eine Beschung von 5000 Mann unter bem Beschil Arthure' von Costep, Beuber bes Martschall von Brissac, zurück. Die Bürgerschaft wurde entwassent und schoffen fichwören. Man bemächtigte sich der Munition, des Geschübes und bes Proviantes, die Festungswerte rurben ausgebesserter und verstätet, zusehr die gange alte Obigeteit abgesehrtet und verstätet, zusehr die gange alte Obigeteit abgesehrt und verstätet, zusehr die Galmet am angeschipten Orte naiv bemerkt, "das urtheiten ließ, als wolle sich Frankreich nicht mit "dem Schub" bieser Sacht begnügen, sondern benfe daran, sie auf alle Zeiten für sich zu behalten.

Es fehlt nur wenig Zeit an brei Jahrhumberten, bag bie Frangssen biem leichten Raub auf Kossen ber deutschen Teisheit innehaben. Doch was im Ansang des Erwerbs unrecht war, kann durch keine Dauer der Jahre gerecht werden. Pur als Vicarius des heitigen Reichts im Schiege, et aber schote zu besehen, gestattete der Vertrag dem Konige, et aber schatte mit der Willtür des Eroberers, wie über unterworfne Provingen; nicht im Auftrag des Reichts, als eigener Herrscher verkündete er seine despotischen Gesehe. Die Freiheit der Stächer gegen die Talfetlichen Eingriffe zu schülken, war der trügerische Wahlspruch des allerchristlichen Konigs, des Rächers, wer der ber der Verlichen Freiheit", und daum daß er seiner Fug auf unfern Vohre Freiheit",

tete er mit einem Schlage bie alteften Freiheiten und Dris vilegien. Es mar bie unumfchrantte tonigliche Bemalt von Frankreich, Die jest in ben Bisthumern ohne Concurreng befahl. Der Befit galt bem Ronig mehr als bas Recht, bies hat er und Deutschen als einen tobten Schab millia gurudaelaffen.

Beinrich II., im Giegestaumel uber ben unblutigen Erfolg feiner tapfern Waffen, versuchte nun auch bem Elfaß mohlwollende, uneigennubige Bulfe gugumenden. Er fchicfte Gefanbte gen Sagenau und Strasburg, und ließ um Getreibe und Bufuhr bitten, und bamit er ja fo= gleich am Plate mare, rudte er am 3. Dai mit bem gangen Beere burch Lothringen bis Elfaggabern, einem Stabtchen, vier Meilen von Strasburg gelegen, vor. Gein Plan mar unverfennbar, fich bas linke Rhein= ufer ju unterwerfen und uber ben glug in bas Innere Deutschlands einzufallen. Schon in Caarbrud empfingen ihn bie Abgeordneten Strasburge und boten eine giemliche Quantitat Beine und Getreibes an. Gie murben bamit als ju geringen Gaben ihrer Unterthanigfeit abgewiefen. Der Ronig mieberholte feine Gefandtichaft, wei Berren vom hochften Ubel famen nach Strasburg. Gie fchilber= ten mit berebter Bunge bie große Buneigung, welche ber Ronia gegen bie beutiche nation truge, und mit mas fur Bebenten er fich in bie gegenmartige Rriegeruftung bege= ben, um bie unterbruckte "beutsche Freiheit" gu retten. Dann baten fie in ichoner Rebe, bem Kriegevolfe, bas Allerlei beburfe, ju erlauben, Gines ober bas Unbre in ber Stadt fur ihr Gelb ju faufen, fowie ben Sandwertern, ihre Maaren ins Lager zu bringen und feil zu bieten. Der Rath gab gur Untwort, man pflege in fo wichtigen

Sachen Richts zu befchliegen, ohne bes gangen großen Raths Bewilligung; wenn fie bie Ungelegenheit berathfchlagt, wollten fie ihre Meinung bem Ronig erflaren. Dies gefchah am anbern Tage. Die Stabt erbot fich ju einer vermehrten Lierung, verweigerte aber hartnachig ben Eruppen ben Ginlag. Muf biefe Erklarung gerieth ber Connetable, welcher, wie geither, bas Commanbo fuhrte. in groffen Ungeftum und hielt ben Gefandten einbringlich por, "wie ihre Mitburger boch verblenbet fein mußten, bag fie nicht zwifden ben Bohlthaten bes Ronigs und bem Unfug bes Raifere unterscheiben tonnten, fie follten nur felbit mit feinem Gebieter reben, ber ihnen gang baffelbe beftatigen werbe." Die Mubieng bei bem Ronige, ber mieberholt bie Rettung "ber beutschen Freiheit" betheuerte, führte zu feinem Bergleich und bie Gefandten fehrten unverrichteter Sache nach Strasburg gurud. Bier traf man nunmehr ruftige Unftalt ju lebhaftem Biberftanb. Der Ueberfall von Lothringen und ben Bisthumern bute bie Borficht gewecht, man war auf feiner Sut. Sin aller Gile murben 5000 Dann Lanbefnechte ale Befatung in bie Stadt gezogen, Gebaube, Garten und Baume, auferhalb ber Ringmauern, fowie Alles, mas bie Musficht verhinderte, ober bem Feinde jum Bortheil gereichen mochte, niebergeriffen und, wo es nothig, neue Festungemerte aufgeführt. Diefe ernften Borbereitungen gefchaben ben Frangofen recht ungelegen, bie unter bem Schein guter Freundschaft, womit fie Det überrumpelt hatten, auch Strasburg ju bethoren glaubten \*). Da fie aber faben.

<sup>\*)</sup> Shartlin, ber beutiche Felbhauptmann, ber fich bei bem frangofifchen heere befant, bemerft in feiner Lebensbeschreibung

daß die Stadt fest, die Burgerschaft zu tapfrer Gegenwehr gerüstet und ihr weber durch List, Wetrug und gute Worte, noch durch Drohungen und Gewalt beizukommen war, fo fürchteten sie in einem ritterlichen Kampf ben unblutigen Sieg ihrer Wassem aufe Spiel zu seben, brachen ihr Lager bei Eisassabern ab und zogen sich nach Beisendurg zurück, nachbem sie zuwor ibre Rosse im Rhein hatten trinken lassen?

Durch feine zeitige Borsicht entging fur die Gegenwart Straeburg bem Schieflate ber Schwesterstlate in Bothringen, um 100 Jahre spater zur Zeit schimpflicher Erniedigung Deutschlands vor Frankreich um so sicherer bem Berrathe anheimzusgleten. Mes verkauste ein Wardentrager der Kirche um schnöden Lohn an den Erbseind seines Baterlands, Straeburg wiederholte der Christenheit dies unwürdige Schauspiel.

Inzwischen hatte ber Aurfust von Mainz, nachbem er König Heinriche Manifest empfangen und besten Ber andten Gehör gegeben, die benachbarten Fürsten auf eine Versammung nach Worms zusammenberusen, um sich gegenseitig über ihr Verhalten zwischen ben beiben kriegsschieden Parteien und der verbächtigen Freundschaft Frankreichs gegenüber zu besprechen. Es erschienen dazu die Aursussischen von Trier und Pfalz, swie die berzoge von

S. 212 über die Beigerung der Strasburger, dem Ronig den Gindas zu gewähren: "fle haben daran weislich gehandelt, benn so wit hereingekommen, waren wir mit Lieb nimmer herauskommen.

<sup>&</sup>quot;) Sleidanus Germanica XXIV. S. 357.

Bulich und Birtemberg perfonlich. Der Rurfurft von Roln und ber Bifchof von Burgburg Schickten Bevollmachtigte. Bichtig murben bie Berhandlungen uber bie politischen Berwicklungen bes Reiche und befonbere uber bie gefahrliche Einmifdung Frankreichs. "Dies Land," fprach ber madre Rurfurft von Maing, "bat offenbar teine anbre Abficht, als jest im Truben ju fifchen." Die Furften befchloffen, fich vorerft burch eine Gefanbtichaft gegen jeben miberrechtlichen Ungriff bestimmt ju vermahren. Diefelbe traf ben Ronig in Beigenburg, wo er Diene machte, auf langere Beit Quartiere ju besiehn. Gie brachte por: "er moge aufhoren, Deutschland zu vermuften, ber vielen Ungludlis den iconen, und ba er verfichre, "fur bie Freiheit bes beutschen Reiche" ju ftreiten, mit feiner Urmee Salt machen; benn, wenn er weiter porrude, gefchehe es gu bes Reichs grofftem Schaben. Gie hatten bem Raifer tum Krieben gerathen und hofften, ihn bagu gu bewegen, und baten ibn bringenb, fich gleichfalls bafur zu erflaren. Mit bem ihnen vorgefchlagenen Bunbnif moge er aber fie verfconen, weil ihre Ehre und gu= ter Rame barauf beruhe, fie auch, nach ber Treue, bie fie bem Reiche fculbig maren, baf= felbe nicht eingeben fonnten. Much baten fie, ber Ronig wolle bas Gebiet von Strasburg, welches eine freie Reichsstadt fei, nicht langer belaftigen und burch feine Bermittlung ben Markgrafen Albrecht von Branbenburg bewegen, ben Bifchof von Burgburg nicht fo hart gu behanbeln."

Mehr noch als biefe tuble, balb feinbselige Antwort verbrog ben "allerchriftlichsten" Konig ein Schreiben feines Bunbesgenoffen, bes Aurfurften Moris, welches er am

11. Mai in Weißenburg erhielt. Morit zeigte ihm barin an, er fei mit Kaifer Karl zu Emz in Unterhandlungen getreten und auf bem Punkte, sich nach ben annehmbar-sten Bedingungen, barunter bie Befreitung ber gefangnen Fürsten von Sachsen und heffen, mit ihm auszuschnen. Er bitte jest ben Konig, sich zu erklaren, auf was fur Bebingungen er mit bem Kaifer Friebe zu machen gebente, weil er ihn gern in biesen Krieben mit einschließen mochte.

Rurfurft Moris mar unterbef, als Beinrich "bie beutsche Freiheit" an ber Grenze bes Reiche gefangen nach Frantreich hinüberführte, mit ben vereinigten Truppen fiegreich bis Inrol vorgebrungen, hatte ben Raifer in Insprud uberfallen und gur fcbleunigen Rlucht nach Billach geno-Gigne Dagigung und bie Rlugheit, fein Glud nicht allguhoch zu versuchen, riethen ihn felbft ale Sieger ju friedfertiger, nachgiebiger Gefinnung. Der Raifer, ber jest unvorbereitet ber Uebermacht wich, fonnte in furgefter Beit fo geruftet baftehn, bag feiner Rraft, verftaret burch Rache, nicht leicht zu miberftebn mar. Und wenn bann Moris verlor, mar es außer Land und Burbe noch bas Leben, bas er moglicherweise preisagb. Außerbem beforberten bie politifchen Berhaltniffe einen fur Moris ebenfo ehrenvollen, ale ber Sache bes Glaubene und ber Freiheit, welcher er gu bienen vorgab, einträglichen Frieben. Un ben oftlichen Grengen bes Reichs brobte ber gefürchtete Turte mit einem Ginfall in Ungarn, und an ben meftlichen Grengen ftand ber Reind bereits auf beutichem Grund und Boben, entschloffen, nicht ohne Rampf bavon gurudzuweichen. Die gemeinsame Gefahr vereinigte fcneller bie getrennten Intereffen. Die Baffen ftanben ftill, ber Raifer und bie protestantischen Fursten traten in gutliche Ber-

Diefe rafche Musgleichung tam Ronig Beinrich gang unerwartet, feine beften Grobrungsplane gerftoben baran. Ihm mare es recht gemefen, por feinen Mugen Deutschlanb fich in einem politifchen ober religiofen Rrieg aufzehren ju feben, bamit er ale vertragemäßiger Retter "ber beutichen Freiheit" jum wenigften bas linte Rheinufer gegen bie Eprannei bes Raifers in Schut hatte nehmen tonnen. Dogleich mehr Freund ber Sinterlift, als offnen Rampfes, lieber ein pfiffiger, ale ein tapfrer Dann, batte er am Enbe um folden Lohn auch Blut und Leben feiner Golbaten freudig hingegeben. Und fo viele fcone Musfichten, bie ihm taglich naber rudten, auf einmal in weitefte Ferne geruct! fo viele reiche Projecte auf Gewinn und Große gang unerwartet gefcheitert, feine Freube verborben, feine Erwartungen betrogen, feine Soffnungen vereitelt, bie fcon fichre Beute feines Raubs wieber in bie Gefahr bes Berlufts gebracht. Und mas noch fchlimmer, bie Ur= fache feiner Gulfe und Genoffenschaft fiel nun ploblich meg, "bie beutfche Freiheit" mar fich felbft jurudigegeben, Rube und Ginigfeit febrte nach Deutschland gurud. Bas hatte nun ber "allerchriftlichfte" Ronig Beiteres bei uns au fuchen?

Gezwungen machte er aus ber Nothwendigkeit eine Antont: "gab den Wormfer Gesanden die hehare Antwort: "fein Endzweck, westwegen er nach Deutschland gekommen, sei erreicht, da er keinen andern Anlaß zum Krieg gehabt habe, als ben gesangnen Kursten von Sachen und Gesten wieder zu ihrer Freiheit zu verhelsen, wodurch er Ehre genug erworden habe. Indestin wurde er

weber Dube, noch Roften, noch Gefahr icheuen, wenn man etwa funftig in Deutschland feine Bulfe wieber nothig haben follte. Best gebe er mit feiner Urmee in fein Reich gurud, um es gegen bie Ungriffe bes Raifers gu vertheibigen. Die Rlagen bes armen Lanbvolfs gingen ihm gwar ju Bergen, und er habe fo viel ale thunlich verhutet, bag Jemand befchabigt worben, allein man tonne bei einem großen Beere niemals eine fo fcharfe Manneaucht halten, baf bie Solbaten nicht boch Musichweifungen begingen. Bas fie ihm von ber Friedensliebe bes Raifers melbeten, ermarte er allerbings. Durch feine (bes Ro= nias) unermubliche Unftrengung und tapfre Gulfe fei bas bereits unterbrudte beutsche Reich wieber aufgerichtet mor= ben, und bie Rurften batten alfo guvorberft felbft barauf ju fehn, bag bie burch ibn wiebererlangte Freiheit nicht noch einmal ichanblich verloren gebe. In Unfehung Strasburge wolle er ihnen ihre Bitte nicht abichlagen, obgleich bie bafige Befatung, wie er mit feiner Urmee por ben Mauern gelegen, fich febr übermuthig und tropig betragen habe."

Ueberhaupt zeigte ber König eine meisterhafte Berstellungskunft, womit er ben masson eigennuß in bem Mantel der "allerchristlichsen Liebe" verbarg, so nachziebig, so weichherzig, sast bamüthig, waren seine Reben. — Bevor er seinen unsteinwilligen Ruckzun and Lotheingen antrat, empfing er in Zweibrücken eine Gesanbtschaft weiste eitgenossischen Annach eine Gesanbtschaft werden betracht den Freiheit, im Woraus baten, für ihre eigne selbst sorgen zu bursen. Daneben baten sie um Schonung bes bem König Ferdinand zugehörigen und an die Schweig angerngenden Sundgaus, besgleichen ber

## Raub ber Bisthumer Des, Zull u. Berbun. 297

Reichsftabte Strasburg, Schlettftabt und Colmar. Dit biefen ganbichaften und Stabten ftanben fie in bem engften commerziellen Bertehre und allen Schaben, ben man ihnen gufuge, murben fie ebenfo fcmer empfinben. Ronig Beinrich antwortete außerft anabig: "er babe nie gegen Die elfaffifchen Stabte etwas Rachtheiliges im Ginn gehabt und wolle ihnen, jumal wegen ber von ben Gibgenoffen gefchehnen Furbitte, feine Freundschaft nicht entziehn, obgleich bie ftrasburgifche Befatung einigen feiner Golbaten, bie in ber Stabt Gintaufe machen wollten, an ben Thoren febr unglimpflich begegnet maren und fie gurudgetrieben batten. Und ba er jest Bothringen im Befis habe und ihr Nachbar fei, fo wolle er nichts unterneh: men, mas ber auten Rachbarfchaft gumiber fei. Diefelbe Gefinnung bege er gleichermagen gegen ben Gunbgau. Befonbere moge er immer ein aufrichtiger Rreund ber Cantone bleiben."

Des Königs Idgern, ben Eisaß zu verlassen und nach Frankreich zurückzukehren, murde durch die Nachricht verkret, das faiserliches Kiegevolf, weiches in den Riederlanden stand, unter dem Besehl Martin's von Nossen in die Champagne eingefallen sei. Karl V., obgleich in Deutsch land hart bedrängt, verlor den alten Erbseind darum nicht aus dem Augen und that für den Augenblick, was er konnte. Doch heinrich gab lieber Theile seines Landes der, als daß er seinen lothringlichen Eroberungen entsgreche Landen aus der Bente Staaten zurück; durch deutsche Provingen nahm er seinen verderblichen Rückzug. Das herzogishum Luremburg wurde mit Feuer und Schwert verwüsser, die Schöfer Stenay und Damweiler schweil erobert, die Schöfer St. Soham und

Soleure zerstott. Am 12. Juni zog der König in Werdun ein, wo man ihm große Ehrenbezeugungen erwies. Se gehört diese Stadt nebst Bistigmun zu denen, welche er im Namen des Reichs als Wicar interimistisch beseigen sollte. Bereitwillig versicherte er die Würzerschaft seines besondern Schutzes, "er wolle sie ganz wie seine übrigen Unterthanen betrachten", und ermahnte sie zum Gehorsam gegen den Cardinal Lenancourt, als Wischof und her von Verdun. Zugleich beschof er, die Stadt zu besessten von Lerdun. Zugleich beschof er, die Stadt zu besessie eine Litabelle zu bauen. Als Gouwerneur blieb der herr von Avannen mit seiner Compagnie und 200 Mann Kuspols zuräch.

Der Carbinal, ein folgfamer Bollftreder ber Befehle feines neuen Beren, verfammelte fogleich im bifchoflichen Palaft bie Stanbe und bas Boll von Berbun, beftieg bie Rebnerbuhne und bewice ihnen, wie wohlwollend ber neue Gebieter gegen fie gefinnt fei, benn ger wolle fie wie aute Frangofen behandeln." Darauf fprach er von ber falfchen Freiheit, beren fie fich geither ruhmten, biefe fei vielmehr eine mabre Rnechtschaft gemefen, von ber unmurbigen Beife, womit fie bie Dbrigkeit behanble, und ben Bewaltthaten, womit fie biefelbe bebrude. Um biefen unerträglichen Buftanb zu enbigen, muffe man bas Regi= ment ber Stadt mechfeln, bie Dbrigfeit abfeben und bem Bifchof bie weltliche Gerichtsbarteit gurudigeben, beren er fruber genoffen und unrechtmaffig beraubt morben. Dach folder Rebe fragte ber Carbinal bas Bolt, ob nicht bies Alles fein freier Wille fei? Bum Theil mit Gelb gemonnen, jum Theil mit taufenb Schwertern und Langen in Rurcht gebalten, erflatte es feine "freie" Ginftimmung.

Nun wurden neue Berotdnungen verfaßt und ohne Wieberrebe genehmigt, ber alte Magistrat abgeset und eine Stelle gewählt, mit der Ankündigung, daß ihr Amt nur auf ein Jahr gultig und der Bestätigung des Bischofs unterworfen sei. So sorget dieser Priester mit tedlichem Eiser für die möglichste Erschwerung, die Bischumer mit ihrem deutschen Mutterlande zu vereinden.

Benn gleich Seinrich ben beutschen Boben, fo weit er nicht als Bicarius bes beil. romifden Reiche ihn zu behalten fich berechtigt glaubte, verlaffen mußte, unterließ er barum feinesmegs, burch bas erprobte Mittel ber Intrique bie bevorftehende Musfohnung bes Raifers mit ben aufruhreris fchen Bafallen zu erichweren, in bie Lange zu gieben, gang au hintertreiben. Die beutsche Dacht burch fich felbft gu gerfplittern und aufzureiben, mar, mas ihm vor Mlem gu Ruben ging. Rach folden Inftructionen, mobei fie bie "liebe beutiche Freiheit" immer als Rober auswarfen, bearbeiteten die frangofifchen Gefandten die verbundeten Rurften. Gie benubten bas jufallige Rriegeglud, ihnen ihre Macht recht augenscheinlich ju machen und ihnen eingufcharfen, bie fcone Gelegenheit jur Demuthigung bes Raifers und jur Sicherftellung ihrer Unabhangigfeit ja nicht vorbeiftreichen ju laffen; "ber Ronig von Frankreich fei ihr treufter Freund, ihm follen fie unbebingt vertrauen." Diefe Ginfluftrungen verzogerten ben Abichlug bes Friebens, mogu bie Berhandlungen bereits am 26. Mai in Paffau begonnen hatten.

Nicht ohne ben größten Antheil ber Schulb baran mar ber frangofische Gesanbte bu Breffe, ber sich im Auftrag feines beim Friedensabschluß betheiligten Gebieters

eingefunden hatte. Derfelbe mifchte naturlicherweife auch feine Stimme unter ben Rath ber Furften und hielt eine machtige Rebe, fur bamalige Beiten ein biplomatifches Runftfludden voll Gleifinerei und Blendwert. Gie ift ein fur bie Politit Frankreiche charakteriftifches Document und barf bier ficher nicht fehlen. Berr bu Rreffe begann ben langen Germon mit hiftorifden Radweifen uber bie Gallier und die alten Deutschen, welche beibe fo gleichfor= mig in Lebensart und Sitten gewefen, bag bie lettern beshalb von ben Romern "Germanen", bas heißt Brus ber ber Gallier, genannt worben maren. Sierauf feien unter ben Kranten beibe Nationen fogar zu einem Reich vereinigt worben. Rachbem fich aber bie Beiten geanbert und bas Raiferthum gang an bie Deutschen gefommen, feien biefelben immer nur fo lang gludlich gewefen, ale Die Raifer es mit ben Ronigen von Frankreich gehalten. Es fei baber leicht einzufehn, baf bie Minifter bes gegenmartigen Raifere es mit Deutschland nicht aut meinten. menn fie nicht nur biefe zwei machtigen, ju ihrem gegenfeitigen Glud eng verbundenen Nationen gu trennen perfuchten, fonbern es auch vorlangft babin gebracht hatten, bağ Ronig Frang I. ohne Urfache fur einen Feind bes Reichs erflart morben fei. Diefe Minifter hatten, nachs bem fie burch Bitten und Gelb Frieden von ben Turten erlangt, unter bem Bormaub ber Religion ober bes Geborfams Spaltungen in Deutschland erregt, bas Reich mit beutschen Truppen befriegt, von Jebermann Gelb erpreft und burch Ginlegung fpanifcher Befagungen, burch Musleerung ber Beughaufer und Unftellung fiscalifcher Unterfuchungen bie Ration in ben elenbeften Buftanb verfest. Das Reichssiegel, bas Rammergericht und bie Freis

heit ber Reichstage hange von ber Willfur bes Bifchofs pon Arras ab. Diejenigen, melde bie Sorge fur ihren Unterhalt in auswartige Dienfte getrieben, beftrafe man an Leib und Leben ober febe Dreife auf ihren Ropf; fo vieler Morbthaten, Musschweifungen, Plunberungen und Bermuftungen ber Stabte nicht zu gebenten. Much bie Religion fei nicht auf eine bestimmte, fonbern nach Be-Schaffenbeit ber Beit auf vielerlei Weife behandelt morben. Ueberhaupt habe Mles, mas feit mehren Jahren unternommen worben, nur bahin gezielt, nach Bermirrung ber Gefete bes Reichs ben romifchen Ronig entweber burch 3mang ober Berbeigungen, Die Rurften aber burch Furcht und Schreden babin ju bringen, ben fpanifchen Infanten ale Dachfolger bes Raifers anzunehmen. Diemand tonne fo berglos und barbarifch fein, fich burch folche Schmach nicht ruhren ju laffen, und ftarte Geelen mußten fich lieber ben Tob munichen, ale in foldem Sammer bas Licht ber Conne ju febn. Man burfe fich baber nicht wundern, bag endlich einige Furften, und unter biefen vornehmlich ber Rurfurft Moris von Sachfen, gur Rettung ber Freiheit bes Baterlanbes aufgeftanben feien. Da fie fich aber ju ichwach an Rraften gefühlt, ein fo großes Bert allein auf fich ju nehmen, batten fie bie Gulfe bes Ronigs von Frankreich angerufen. Diefer habe alle in frubern Beiten ihm jugefügten Rrantungen in Bergeffenbeit geftellt und mit ihnen ein Bunbnig gefchloffen. In bemfelben fei feftgefest worben, bag man ohne Ginwilli= gung bes Ronigs feinen Frieben mit bem gemeinsamen Keinbe eingehn wolle. Deffenungeachtet habe ber Rurfurft Moris, aus Liebe jum Baterlande und auf Bitten bes romifchen Ronigs, bie allerchriftlichfte Dajeftat erfucht,

fich zu erklaren, wie ber Friebe gefchloffen werben folle. Diefer Untrag fei gwar bem Ronig um fo unerwarteter gemefen, ale er, nach ben Gefälligkeiten, melde er bem Rurfurften erwiesen, geglaubt hatte, bag biefe ihn gleich betreffenbe Sache in ber Rabe und nicht in ber Ferne abgemacht murbe; boch wolle ber Konig bas allgemeine Befte ben befonbern Bortheilen porgiehn und ben verbunbeten Rurften Dichts abichlagen. Wenn alfo bie Bunbe bes beutschen Staatsforpers gehorig geheilt und gegen funftiges Dieberaufbrechen bewahrt, wenn bie gefangenen Furften auf die im Bertrag beftimmten Bebingungen losgelaffen und bie von Kranfreich mit bem Reich und neus erbinge mit ben Furften gefchloffnen Bertrage beftatigt wurben, fo wolle ber Ronig feine Ginwilligung gu bem Frieben geben, jeboch mit Borbehalt ber Unfpruche, bie er auf bas vom Raifer ibm Entzogene habe, und ber Benugthuung, bie er, als Dichtanfanger bes Rriegs, zu fobern berechtigt fei \*).

Man weiß kaum, ob man ben Uebermuth, womit ein Fremder ben versammetten beutschen Reichskuften an ihrem eignen Hof und herb Geses zu dietien wagte, mehr, als die Geduld und Demuth, womit man diesen empbrenden Reden zuhörte, auslaunen soll. So entschieden enfpie Einmischung einer auswachtigen Macht in die innte Politik Deutschlands war noch nie dagewesen, dieher gate seines Namens Majestalt für so unnabbar, daß solch kecks Wagsstud nicht gebacht wurde. Und keineswege mit einem motalischen Einfluß begnügte sich der kranzbssische Westandte.

<sup>\*)</sup> Sleiban XXIV. S. 375 — 378. Mengel Band 3. Cap. 16.

er begehrte Entschädigungen für die ausopfernde Freundschaft seines herrn, positive Entschädigungen, beren Gegenstand leicht zu rathen war, — beutsches Land und Sigenthum zum Beste.

Muf jene weitlaufige Rebe, bei welcher, wie Saber= lin \*) fagt, gegen bie Richtigfeit einiger barin angeführten hiftorifchen Facta Manches erinnert merben fonnte, ermis berten bie Reichsfurften "bag ihnen bie aus altern Beifpielen erwiefne Berbinbung Franfreiche mit ber beutichen Nation febr angenehm zu vernehmen gewesen fei. Doch mehr aber freuten fie fich, baf ber Ronia Beinrich bas gemeine Bobl feinem eignen Bortheile vorgiehn und bem Frieben ber verbundnen Furften mit bem Ralfer fich nicht wiberfeben wolle, ale welchen zu ichließen ber Rugen nicht blos einer Ration, fonbern pon gang Guropa fobre. Gie smeifelten auch nicht, baf ber Raifer bie bon bem Ronia verlangten Friebensbebingungen bewilligen werbe, weil ber Raifer jebergeit fur bas Wohl bes beutschen Reiche gut gefinnt fei und beffen Kreiheit nicht geschmalert miffen wolle, wie man benn auch ficher hoffen tonne, bag er bie gefangnen Surften nachftens auf freien Suf fegen murbe. Die Erneuerung ber erwahnten alten und bie Beffatigung ber neuen Bunbniffe aber tonnte megen ber Wichtigkeit ber Sache, wie ber Ronig nach feiner Rlugheit felbft ein= fehn murbe, bei ber jegigen Berfammlung nicht ausgemacht werben, ob fie gleich munichten, bag bie gwifchen beiben Nationen bieber bestandne Gintracht fest und unverlet bleiben moge. Befonbere munichten fie, bag bie Privat= ftreitigkeiten bes Ronias mit bem Raifer mochten beigelegt

<sup>\*)</sup> Saberlin, neuefte beutiche Reichsgeschichte 28b. 2. G. 187.

werben, weshalb sie es ihrerseits weber an Mahe, noch steif sehlen (assen wollten. Usbrigens baten sie auch noch, bag ber König sich druftber beutlicher erklaren möchte, worin dasjenige bestehe, was der Kaiser bestie, weil saber für das Seinige halte und zurückverlange, weil sie namlich gesonnen wären, Selbiges dem Kaiser vorzutragen und badei die Vermittlung auf sich zu ehmen."

Muf biefe Unfrage fing Beinrich fein altes Lieb von Meuem an. Der Gefanbte bu Freffe erflarte, bag ber "allerchriftlichfte" Ronig aus feiner anbern Urfache ben gegemoartigen Rrieg angefangen habe, ale nur, um ber gangen Chriftenheit und befonbere ber unterbrudten Freibeit bes beutschen Reichs zu helfen, wie er benn auch feinen eignen Rugen babei gesucht habe. Denn ob es ihm gleich leicht moglich gewesen mare, Eroberungen in Deutschland zu machen, fo habe er boch Goldes nicht gethan und feinen Bunbesgenoffen vollige Rreiheit gelaffen, ben Rrieg nach ihrem Belieben gu fuhren. Ja, ob= gleich ingwischen, ba er am Rhein geftanben, ber Feinb fein Land vermuftet hatte, fo habe er fich boch nicht eher surudaerogen, ale bie er pon bem Rurfürften Moris erfahren, bag man burch friebfertigere Mittel basjenige merbe erlangen tonnen, mesmegen man biefen Rrieg angefangen habe. Beil nun bie Gaden nach feinem Bunfche gingen, fo erfreue er fich gar fehr baruber. Geine gange Abficht fei blos gemefen, bag ben Furften eine fo fchone Gelegen= beit nicht verftreiche, fich, wie vormale, mit blogen Borten abfpeifen ju laffen, und baff, ba er eine fo ftattliche Probe von guter Gefinnung und Treue abgegeben habe, bie Rreunbichaft beiber nationen auf einen feften Ruf gefest merben moge, und er fich hernach ber ubrigen

Raub ber Bisthumer Des, Tull,u. Berbun. 305

Angelegenheiten ber Christenheit besto eifriger annehmen tonne.

Da inbeffen ber Rurfurft Morit feinen Ronig befragt hatte, auf mas fur Bebingungen er ben Frieben ichließen wolle, fo muffe er gunachft bemerten, bag ber Raifer einen ungerechten Rrieg wiber feinen Ronig angefangen habe, und bag bie Ronige von Frankreich nicht gewohnt maren, ben Frieben von ihrem Feinde gu erbitten, befonbers von einem folden, bem fie an Macht und in anbern Studen gleich maren. Er habe Bebenten, etwas vorzutragen, wenn er nicht eine beinah gemiffe Soffnung vor fich febe, baß er auch baffelbe erhalten murbe. Inbeffen, blos aus Liebe und Sochachtung gegen bie Furften, fei fein Ronig nicht abgeneigt, Bieles von feinen Gerechtfamen nachzulaf: fen, ihnen feine Unfoberungen ju eroffnen und fie ihrem Musfpruch anheimzuftellen, wofern ber Raifer fich eben diefe Bebingungen wolle gefallen laffen. Deshalb munfche fein Romig gar febr, bag je eber, je lieber ein Congreg gehalten murbe, mo bann ein Seber feben follte, wie gemogen er bem beutschen Reiche und wie falfch bas ausgeftreute Borgeben feiner Reinbe von einem Bunbniffe mit ben Turfen fei. Burbe aber alles biefes nicht ftatt= finden und murbe man fich blos ju feinem Rachtheil vereinigen, auch ihm die Freundschaft nicht gemabren, bie er boch von ben Deutschen mit allem Rechte hoffen und fobern tonnte, fo mochte man ihm hernach bie Schutb nicht beimeffen , wenn alsbann noch großre Unruhen baraus entitunben \*).

<sup>&#</sup>x27;) Gleiban XXIV. G. 382. fg.

Wenn glatte schöne Worte treulose Thaten ungeschehn machen könnten, so könnte Niemand alle Sunden reiner von sich abwaschen, als König Beinrich that. Er ist sich der einzige Gerechte, Zugendhaste in dieser verderbeten, gottelosen Zeit, er hält sich sie keinen Heiland der deutschen gottelosen Zeit, er geberdet sich, als wäre ihm seine eigne Krone weniger werth, als die Nettung seiner Bundesgenossen migkeiten, wie die Westung seiner Bundesgenossen nigkeiten, wie die Wegnahme dreier Wisthumer, den Einfall im Essa, den Tungriff auf Strasburg, die Verwästungen in Luxemburg und seine Unterhandlungen als "allerchisstlichser" König mit dem geschwörnen Feinde seines Staubens. den Tutter.

Wenn nun gleich bie beutsche Gutmuthigfeit mehr bem Inflinct ale bem Urtheil nach ber gubringlichen Freundschaft Frankreichs aus bem Bege ging, fo vergogerten boch bergleichen "Praftifen", wie bie bamaligen Siftorifer bie frangofifchen Reben und Schriften benennen, bas unter Bermittlung ber neutral gebliebnen Surften gu Paffau eingeleitete Friedenswert. Es fehlte wenig und es tam ju neuem Bruch, ba befonbere ber milbe Dartgraf Albrecht von Brandenburg Richts von Bertragen miffen wollte und Kreundes : wie Reindesland auf feinen rauberifchen Beergugen branbichabte. Ebenfo wollte fich ber Raifer von feinen Bafallen nicht Bebingungen, bie er mit feiner Ehre und Dajeftat unvertraglich hielt, vorfchreiben laffen. Es entruftete ibn billig, wie biefe Bafallen fo ib= rer Ehre und bes Baterlands vergagen, baf fie bie weiße Binbe, bas frangofifche Relbzeichen, fuhrten und hier und ba im Reich bas frangofifche Wappen aufpflangten, uberhaupt fich nicht anbere betrugen, .. ale wenn fie bas Reich

Den Frangofen mit Willen unter bie Rufe merfen wollten." ober wenn gar ber Turte und Frangos mit Bulfe ber verbundnen Furften mit ihren Saufen mitten in Deutsch= land gufammenftoffen und baffelbe unter einander austheis len, ober auch vielleicht mit einander barum raufen wollten. Ein allgemeiner Burgerfrieg, burch politifche, wie religiofe Erbitterung gesteigert, ftanb in nachfter Musficht und mit ihm bie Bukunft bes beutschen Reiche auf bem Spiele. Im Dften bebranate ber Salbmond mit neuen Giegen bas Rreug und im Weften ftanb ber falfche Freund auf ber Lauer. Dem romifchen Ronig Ferbinand, ber junachft ben Frieben und bie Bulfe bes Reiche gegen bie in Unaarn eingefallnen Turten beburfte, gelang es enblich burch ben unermublichften Gifer, Die ftreitigen Intereffen ausgugleichen. Der Raifer willigte in bas Berlangen bes Rurfürften Morit, bag bie von ihm erhobnen Befchwerben uber bie Reicheverwaltung nicht von einigen einzelnen Stanben, fonbern von ber Gesammtheit ber Stanbe auf einem Reichstag untersucht, und bag bis babin ein Religions= friebe fattfinben, basienige aber, mas bernach auf biefem Reichstag mit Buftimmung aller Stanbe befchloffen werben murbe, in Bufunft gultig fein folle. Rarl, bem es einen fcmeren Rampf foftete, auch nur infoweit nachgugeben, erflarte babei ausbrudlich, bag er gwar einen 26fcheu gegen ben Burgerfrieg trage und auf Bebingungen, melde mit bem Boble und ber Burbe bes Reiche vereinbar maren, gern Frieden haben wolle; bag er aber, wenn bies nicht gefchehn tonne, jur Erhaltung feiner Ehre Mues auf bas Spiel feben werbe und von ben Furften Erfullung ihrer Berpflichtungen gegen ihn und bas Reich mit Gewiffbeit erwarte. Gleichfam ju feiner Entschulbigung, baß

er fich fo viel abpreffen laffe, erwahnte er ber großen Roth feines Brubers, ber fonft gegen einen fo graufamen Feinb, wie ber Turte, von aller menichlichen Gulfe verlaffen gemefen, und auch ber Roth ber gehorfamen treuen Stanbe bes Reiche, bie fich biesmal gang fleinmuthig und troftlos gezeigt. Bei biefer Gelegenheit auferte er fich uber bie Bortrage, welche ben Furften burch ben frangofifchen Ge fandten gemacht worben waren. "Es mare beffer gemefen, bergleichen meber anguboren, noch angunehmen. Welche Gefinnungen ber Ronig von Frankreich gegen Deutschland bege, gebe fcon baraus bervor, bag in Folge bes von ihm ben Stanben verheignen Schubes mehre berfelben ju Grund gerichtet, anbre in bie großte Gefahr gefest und einige Reichelande unter fein tyrannifch Joch gebracht morben maren. Wenn ber Ronig fich beflagt habe, bak ibm falfchlich und mit Unrecht ein mit ben Turten gefchlognes Bunbnig vorgeworfen werbe, fo tonne ber Rais fer bie Tagebucher bes frangofifchen Gefanbten Aramont. welche biefer in Konftantinopel gehalten und burch ben Sauptmann Cofte an feinen Ronig gefchickt habe, besgleichen Briefe bes turfifchen Statthalters in Ungarn an bie verbundeten Furften und Undre vorzeigen laffen, ba folde aufgefangen morben, und baraus aller Welt bemeifen. bag ber Ronig von Frankreich allein ber Urheber bes von ben Turten im vorigen Jahre angerichteten Schabens fei, und bag er ein Gleiches auch fur bas laufende Jahr beabfichtigt und fehr bebauert habe, bag ber Schabe nicht großer gewefen. Es fei ber Plan bes Ronige von Frankreich und bes Gultans, ihn und feinen Bruber Kerbinand ju Grunde ju richten, um bernach bas romifche Reich und befonbers

Deutschland in Rnechtschaft und Elend gu brin: gen. Dies fei bie Gludfeligfeit, welche bie Deutschen von jener Geite gu gemartigen bat: ten \*)." Um 2. Muguft 1552 fam enblich ber Friebe burch bie Unterzeichnung "bes Paffauer Bertrags" gu Stanbe. Denfelben ichloffen einerfeits ber Raifer. anbrerfeite bie gegen ihn aufgeftanbnen Surften mit Ginfchluf ihres Berbunbeten, bes Ronigs von Frankreich, ber, wie wir faben, bie Benehmigung bagu ausbrudlich burch feinen Gefandten hatte ertheilen laffen. Die Sauptpunkte bes Kriebens maren: Rurfurft Moris und feine Bunbes: genoffen follten von allen Thatlichkeiten abfteben, ihre Rrieges polfer entweber beurlauben, ober bem Ranig Ferbinand auf Begehren und Befolbung überlaffen; ber Landgraf feine ju Salle aufgerichtete Capitulation balten, bagegen auf freien Buß gefett werben; innerhalb eines Jahres follte ein Reichstag gehalten werben, um ju ermagen, wie bem 3miefpalt ber Religion abguhelfen, mittler Beit aber weber ber Raifer, noch ein Stand bes Reichs ben anbern wegen ber Religion gewaltthatig übergiehn; ber Raifer folle burch feine Machtvollkommenheit erklaren, bag bie Proteftanten an bem Rammergericht nicht ausgeschloffen feien, bingegen follten bie gegen ben Raifer geführten Befchwerben uber Berlebung ber beutschen Ration Freiheiten auf bem nach= ften Reichstag erledigt merben. Debenbei gebenft ber Bertrag auch bes frangofifchen Untheils mit folgenben Borten: "es fei aus ber von bem frangofifden Rebner angebrachten Berbung vermerft worben, bag ber Ronig Beinrich etliche Mittel und Punkte bes gemeinen Friedens und

<sup>\*)</sup> Sleiban XXIV. @. 387 - 390.

auch feine befonbere Privatfachen angezogen babe. Da nun bie Dunfte und Gachen best gemeinen Friebens beutfcher Ration allein bie romifch taiferliche Dajeftat, ben romifchen Ronig und bie Rurfurften, Rurften und Stanbe bes Reichs, und fonft Riemanben belangten, fo werbe beshalb einer fernen Berhandlung mit Fremben von Unnothen geachtet. Bas aber bes Ronige von Frankreich Privatfachen betreffe, fo moge ber Rurfurft von Sachfen von gebachtem Ronig ober feinen Gefanbten, mo bas gu: por nicht gefchehn, nochmale vernehmen, mas berührter Ronig, wegen feiner Privatfachen, an die faiferliche Da= jeftat gu fprechen, gu begehren und gu fobern, und biefelbe Begehr und Koberung bann an ben romifchen Ronig ftellen, bamit fie burch benfelben vor bie faiferliche Dajeftat gelangen und biefe fich ferner barauf ihres Gemuthe und Billens erflaren moge \*)."

Der Kaifer allein wußte die Ehre und heiligkeit der deutschen Krone gegen die fremde Berunglimpfung zu wahren, er suhte, wie unwurdig es sei, in die inneren Angelegenheiten des Hauses fremden Einspruch zu dutden, und indem er mit seinen Unterthanen Vrieden schloß, konnte er dem ausländischen Feinde kein Necht auf seine Rachstauf eine Auchsche der über die Wilklich der Reiges waren die Beschwerden über die Wilklich der Reigerung, über die verleste Berfassung des Neichs, ein Grund, der Niemanden andern, als den Kaifer und die Stande anging. Was hatte die deutsche Freiseit mit dem Konig von Frankerig zu thun, hatte er für sie Bufgsschst versprochen und für ihre Unterductung die Rache übernommen? Wogu waren

<sup>&</sup>quot;) Dumont Corps diplomatique t. IV. p. 3. C. 44

noch Reichstage, wenn dies gesehliche Organ der ständiichen Bertrettung der Aussiche und den Beschlen eines Ausländers unterliegen sollte? Karl mußte diese Anmaßung entschieden zurückweisen, und er that es so geringschäßend, als das Betragen des Königs Heinrich verdiente.

Doch nicht allein bei ben Worten blieb ber Raifer ftehn, er griff jum Schwerte, bas er in feiner langen Berricherzeit fo oft und fo fiegreich gegen Frankreich geführt hatte. Des Ronige Gefinnung entlarvte fich mehr und mehr. Die Bisthumer Des, Zull und Berbun, welche er ale Bicarius bes Reichs befest hatte, follte er nunmehr, nachbem ber Rrieg beenbet, Frieben gefchloffen und ber Bertrag ber Furften mit Frankreich fcon barum von vornherein ungultig mar, weil fie uber Theile bes Reichs nicht nach Gutbunfen verfugen Connten, nach Recht und Billigfeit gurudigeben. Doch folche Gebanten maren feiner Geele fremb. , Bereite, ale er burch Lift und Berrath bie Stabte überrumpelte, traf er Unftalten, bie auf eine fefte, fortbauernbe Berrichaft beuteten. Runmehr, ale er fab, bag fich ber Raifer gur Biebererobrung feines Eigenthums ruftete, machte er fein ferneres Sehl baraus. Un bie Stabt Des fnupfte fich Berluft ober Gewinn ber Bisthumer Lothringens, bes Bergogthums Bar und ber Champagne, fie mar ber Schluffel gu Frantreich felbit, ebenfo wie geither gu Deutschland. Un ihrem Befit bing bas große Intereffe beiber ganber, mit bem Unterschieb, baf fur Deutschland bas hiftorifche Recht von Jahrhunderten ftritt, fur Frankreich allein Die Gewalt.

Konig heinrich erwog gang richtig, Karl werbe aus folchen Grunden vor Allem auf Mes losgehen. Auf biefen wichtigen Punkt, wovon bas Schickfal nicht nur

ber gemachten Eroberung, fonbern auch eines Theiles ber eignen Lande abbing, mußte er feine Bertheibigung concentriren. Befonbere galt es, einen Felbherrn ju mablen, ber mit taktifcher Geschicklichkeit und muthigem Ginn auch bie nothige Energie und Rlugheit verband, bie verbachtige Gefinnung einer eroberten Ctabt ju beherrfchen und, mo nothig, unichablich zu machen. Frang von Lothringen, Bergog von Buife, mar ber Mann, folche Erwartung gu rechtfertigen. Schon frither ale guter Golbat und ge manbter Reibherr bekannt, grunbete er fur ben groffen Ruhm feines Namens fich jest erft bie Berbienfte. Wenn gleich Det von jeher eine fefte Stabt mar, fo fah ber Bergog von Guife boch beim erften Blid ein, baf ibt' gegenwartiger Buftanb fur ben bevorftebenben Rampf nicht ausreichen werbe. Die Stabt mar von einem weitlaufigen Umfang und hatte große Borftabte, bie Mauern maren an einigen Stellen fcwach und ohne Balle, bie Graben fcmal und alle Thurme, Die Baftionen porftellen follten, fanben ju weit von einanber, ale bag fie ben Bmifchenraum hatten vertheibigen tonnen.

Allen biefen Mangeln suchte ber herzog in ber kurzen Beit, die ihm übrig blieb, abzuhelsen. Er ließ die Borflabre schleifen, die zu nah an der Mauer stehenden haufer niederteißen, die verfallnen Festungswerfe wieder-berstellen, die Graben aufraumen und erweitern. Weit dies Alles in größter Eile geschehen mußte, so arbeiten Dergog mit eignen handen die Pfisser und Freiewilligen solgten seinem Beispiel und die Soldaten unterwarfen sich den michgeigsten Arbeiten. Munition für das Geschüt wurde in Menge bereitet und die Stadt mit Provoant reichlich verfeh.

Die aus. den besten Truppen gewählte Garnison bestand nach französischen Werichten aus 5000 Mann Inanterie und 1000 Reitern, eine Angade, deren Richtigseit mit vollem Grund auf Rechnung der französischen
Eitelseit bestritten wird. Wielmehr betrug die Besahung
gegen 10,000 Mann, darunter die Biute des französischen Abels, sogar nahe Betwandte des Königshauses,
welche unter dem Commandostad des herzogs von Guise
die ersten Lordern psüden wollten.

1 de

ger.

u oi

im:

Mile

1000

chis

11123

12

n F

1 5

1

d

mi s

ilizi

25

in f

115

Ñ.

mi

de

 $p^{i}$ 

NO.

Doch nicht allein Met, auch Beebun und mehre andre Stabte Bothringens wurden befestigt, und bas mit einer Eile, die von der Furcht vor der nahen Ankunft bes Kaisers beschieunigt wurde, von dem es hieß, er werbe die Wassen nicht eher niederlegen, als bis er in Paris einges vogen.

Der Raifer befchaftigte fich auch mit ben fraftigften Borbereitungen, gegen Frankreich ben Felbjug ju beginnen und ihm feine Beute wieber abzunehmen. Der Gebante wurmte ibn, bag unter feiner Regierung, ber machtigften feit ben Beiten ber Sobenftaufen, bas Reich verminbert und einer feiner Bormauern beraubt worben fei. Er fammelte fchnell ein Beer von 10,000 Reitern und 116 Rahnen Aufvolts und ftellte es unter bie Befehle bes Bergogs von Alba und bes Marquis von Marianano. Mitte Muguft brach er von Innebruck auf und gog am 20. biefes Monats in Mugsburg ein. Sier fette er ben pon ibm pormale ernannten, von ben verbundnen Rurften abgeanberten Rath wieber ein und entließ ben Rurfurften Johann Friedrich von Cachfen feiner Saft, nachbem berfelbe fich verpflichtet hatte, Dasjenige, mas funftig auf einem Concil ober einer Reicheversammlung ber Religion

wegen beidiloffen werbe, genehm, besgleichen ben mit feinem Better Morig geschiosnen Bertrag wegen ber Theilung ber sachfischen Lanbe aufrecht ju halten und auch feine Sonne zur Ratiscation besselben zu verantassen.

Um 1. Geptember verließ ber Raifer Mugeburg unb nahm feinen Weg nach Ulm, wo er mit vielen Ehren empfangen murbe. Er zeigte fich bem Rath und ber Burgerfchaft befonbere gnabig, ba fie treu an ihm gehalten und burch ihre tapfre Gegenwehr ben Ungriff ber verbundnen Furften gurudgefchlagen hatten. Geine Urmee ' mußte, um bas ulmifche Gebiet por etwaigem Schaben ju bemahren, einen weiten Ummeg nach ber wirtembergifchen Grenze nehmen. Bon ba jog er nach ber Pfalg bis Speier. Alle Belt glaubte, er murbe birect in Lo= thringen einruden, ale er ploblich feinen Borfat anberte, fich links fchlug und nach Straeburg ging. Die Strasburger ichidten ihm gwolf Stunden weit Gefandte gur Bulbigung voraus. Der Raifer empfing fie fchmeichelhaft und ruhmte ihre Treue und Tapferfeit, Die fie beim Ginbruch ber Frangofen in ben Elfaß gezeigt und baburch feine und bes Reiche Dankbarteit verbient hatten. Bugleich entschulbigte er feine schnelle und unvermuthete Unfunft bamit, bag ber Markgraf Albrecht bie auf bem Rhein vorgefundenen Schiffe verbrannt und ihm ben Uebergang erfchwert habe. Die vorgerudte Jahreszeit nothige ihn gu eilen, um besto eber auf ben Reind zu ftoffen, er muffe baber ben nachften Beg nehmen und wolle feine Urmee bei ber Stabt vorbeimarfchiren laffen, er felbft aber nur mit feinem Gefolge in bie Stabt tommen, bafelbit gu Mittaa freifen und nicht einmal ein Rachtlager barin nehmen.

Es muß befremben, bag jest, nach gefchlognem Frieben, ber Martgraf Ulbrecht von Branbenburg bem Raifer und Reich noch feinblich gegenüberfteht. Diefer tolle Ubenteurer, ber tros feines pomphaften Manifestes überhaupt ben Rrieg mehr feiner Privatrache gegen bie Bifchofe von Bamberg und Burgburg, ale ber Freiheit und Religion gu liebe begonnen hatte, wollte von bem Daffquer Ber- ' trage nichts miffen; er feste ben Rrieg auf eigne Rauft fort und sog mit feinen morbbrennerifchen Scharen mie ein Burgengel am Rhein und ber Mofel berum. Un ben Unterhanblungen feiner Bunbesgenoffen mit bem Rais fer nahm er teinen Theil, fonbern trieb fein Befen fur fich, fei es, bag er burch bas Baffenglud fich Etwas erwerben wollte, ober meil er bie von bem Rurfurften Doris genommenen Magregeln nicht billigte, ober weil er auf Unftiften bes Ronigs von Frankreich anbre Abfichten begte. Befonbers maren es bie Lanber ber Rurfurften von Maine und Erier, Die feine Raubfucht vermuftete und plunderte. Bon letterem perlangte er im Ramen Ronig Beinrich's Robleng und bie Reftung Chrenbreitstein, murbe aber abfchlagig bedeutet. Much Strasburg, vor beffen Mauern faum erft bie Frangofen abgezogen maren, behelligte er mit gleichem Unfinnen "ihm und feinen Bunbesgenoffen follten ju aller Beit bie Thore offen ftehn, bie Stabt, wenn er es nothig hielte, eine Befatung von ihm ein= nehmen und ben Gib ber Treue fcmoren, weil biefer Rrieg gur Bertheibigung ber Freiheit von gang Deutschlanb geführt werbe." Aber auch biefer Lodung miberftanben Die biebern Reichsftabter und verweigerten ihm unter Berfichrung ihrer mahren Ergebenheit fur bie beutsche Freiheit gerabetu fein ungeftumes Berlangen. Unterbeg murbe ber

Friede ju Paffau gefchloffen. Albrecht fummerte fich nicht barum und rudte por Frankfurt. Da er aber nichts ausrichten tonnte, jog er fich uber ben Rhein jurud, plunberte Oppenheim, nahm Maing meg und ließ fich von ben Burgern hulbigen. Sier und in Speier follten bie Beiftlichen große Gelbfummen jablen, fie vermochten es nicht, und Albrecht befahl an beiben Orten bie Rirchen auszurauben, machte in Speier fogar ben Unfang, bas bleierne Dach bes Domes abzureigen, wovon er jeboch auf Bitten bes Rathe wieder abstand. In Maing ließ er bas nabe am Rhein gelegne furfurftliche Schlof nebft bem Palaft und funf Rirchen, wie auch bie mit Wein und Getreibe belabnen Schiffe verbrennen, um, wie er vorgab, bem Raifer ben Durchjug ju erfchweren, jog barauf feine Befabungen an fich und fiel in bas Eraftift Erier ein. Die ein Rauber burchgog er bas Land, befette bie Sauptftabt und rudte nach Lothringen bis Rurange an, bet Mofel, bei Diebenhofen, feche Stunden von Des, um, woran Niemand zweifelte, fich nun mit bem frangofischen Beere ju vereinigen und gemeinschaftlich den Rrieg gegen Raifer und Reich fortzufeben. Den Bergog von Buife bat er um Proviant fur feine Golbaten "benn er fei gum Dienft bes Ronige ba." Zweimal gab ber Bergog bas Berlangte, beim britten Dal aber entschulbigte er fich mit bem eignen Beburfnig auf ben naben Kall einer Belage rung, und rieth bem Markgrafen, fein Beer in bie Begenben von Bic und Chateau Galins ju fuhren, mo es an Lebensmitteln nicht fehle. Albrecht fchien auf biefe Borichlage einzugebn und perlangte bereite Rubrer, um ihn babin ju geleiten, als er ploblich feinen Entichluß medfelte, gang in die Nahe von Des porrudte, bei Unco ein Lager bezog und bezehrte, ihm eine Brude über die Moffel zu schlagen und Proviant zu liefern. Diese Koberung wurde zurückzwiesen, sowie die andere, daß der herzog von Guise mit ihm an einem Dete außerhalb der Stadt behufs einer Besprechung zusammenkommen möchte. Tener schutzt den Besehl seines Königs vor, die Stadt nicht zu vertassen, und lud bagegen den Markgrafen in bieselbe ein, der sich auch anfangs dazu willig fand, hernach aber aushlieb.

Frankreich follte feinen letten beutschen Bunbesgenoffen verlieren, Albrecht fann in allem Ernft auf eine Musfohnung mit bem Raifer. Freilich mar feine Lage fcmierig, in ber Gefahr, von ben Frangofen ale falfcher Freund er= fannt und geguchtigt gu werben, batte er in Deutschland ben Canbfrieben gebrochen und burch feine graufamen Bermuftungen bie meiften Reichsftanbe fdmer gegen fich erbittert. Muf ber anbern Geite fannte er an ber Spibe von 62 Fahnen Fugvoles und einer nicht geringen Ungahl Reiterei bie eigne Bebeutung recht mobl, gehoben burch ben Ruhm feiner Tapferfeit, Die Furcht feines Mamens, bas Glud feiner Baffen, ben Drang ber Umftanbe. Begen men er fich auch erftarte, ob gegen Beinrich II., ob gegen Rarl V., er mar fur beibe ein gefahrlicher Feinb. Das Bundnig mit Erfterm loderte fich immer mehr, ein gegenseitiges Distrauen entftanb, wozu bes Markgrafen ameibeutiges Benehmen alle Belegenheit gab. 3mar fchicte ber Ronig bie Berren von Freffe und von Lanfac mit febr portheilhaften Untragen ju ihm, boch wich er ihnen jebesmal mit einer beftimmten Untwort aus, beflagte fich uber bas Musbleiben ber verfprochnen Sulfegelber unb gab fich alle Dube, bie Berhandlungen moglichft in bie Lange zu ziehen. Er bezog bei Pont a Mouffon an der Mofel ein festes Lager und versperrte baburch die freie Bufuhr nach Meb.

Durch dies Temporifiren jogerte der Markgraf die Ankunft des Kaifere heran. Diefer war von Strasburg uber Hagenau nach Landau gegangen, wo er ohne alle Berantaflung 16 volle Tage bited und den Keft der schönen Jahreszeit unbenuht verstreichen ließ. Doch nicht allein daß er diefe fostbare Frist verlor, gad er dem Feinde zeit und Ruhe, sich vollständig zu ruften. Mit großem Eifer traf der Herzog von Guife alle nur mögliche Anftatten zu energischem Widerstand, und als der Vortrad der faiferlichen Armee am 19. October vor Meh erschien, konnte er ihr eine Kestung gegenüberstellen, die sich des Siegespreise wohl verlohnte.

Der Raifer, von ber Bicht befallen, mar in Diebenbofen gurudgeblieben. Bier gelang es ihm, ober vielmehr feinem Rangler Granvella, Bifchof von Arras, ben 26: fichten bes Markgrafen Albrecht von Branbenburg entge gengutommen, ibn bem Bunbnif mit Frankreich ju entgiehn und fich zu geminnen. Um 24. October fam in Diebenhofen ein Bergleich ju Stanbe, folgenben Inhalts: "Der Markgraf und alle feine bieberigen Unbanger und Theilnehmer an biefem Rriege find begnabigt, es wird eine vollkommne Umneftie bewilligt, Die zwifthen bem Martgrafen und ben Bifchofen von Bamberg und Burgburg errichteten Bertrage werben beftatigt. Dagegen fcmort und gelobt ber Markgraf bem Raifer aufe Neue, ihm wiber alle feine Feinbe gu bienen und mit feinem gefammten Rriegsvolt, fobalb es gefchworen, ju bes Raifers Dienften, mo es bemfelben gefallig, ju gieben, worauf ibm

bieser einen Monatssold auszugabten und solches kunftig wie sein eignes Kriegsvolk zu halten verspricht. Endlich bewilligt ber Kaiser bem Markgrafen, sich für die seinen Soldaten schuldige Eddnung von 500,000 Kronen an ben bem König von Frankreich zustehenden Gutern und Landen durch beren Einnehmung oder Brandschaung bezahlt zu machen; was er aber über die erwähnte Summe erobere, solle bem Kaiser zu gut kommen \*).

Der Krone Kranfreich mar bas Betragen bes Martgrafen fcon lange verbachtig. Dbgleich bie Convention mit bem Raifer noch nicht formlich ratificirt mar, erfuhr boch ber Connetable von Montmorency, ber mit einer Urmee von 30,000 Mann ju Fuß und 8000 Reitern in Lothringen fanb, bie veranberten Gefinnungen bes Markgrafen, ben gefchehnen Abfall von ber frangofifchen Sache. Bu einem feinblichen Ungriff rudte er auf ihn los. Albrecht benubte bie Daste, bie er offen noch nicht abgelegt hatte, fich vor ber Uebermacht gu retten, unb fchrieb an ben Ronig Beinrich nach Rheime, bag, weil er merte, feine angebotenen Dienfte feien im sicht mehr gefällig, er entichloffen mare, nach Deutschland gurudgugebn, man moge ihn beshalb frei und ungeftort abziehn laffen. Der Ronig, ber bie Entfernung bes Markgrafen von Des ichon langft gern gefehn hatte, verfprach ihm fichern Abgug. Um jeboch feine Truppen von etwaigen Unorbnungen in ben "neufrangbfifchen" ganben abzuhalten, befahl er bem Bergog von Mumale, einem Bruber bes

<sup>\*)</sup> Sortleber Acta t. II. L. VI. c. 2. Mr. 37 - 41. Luis nig's Reichsarchio T. V. p. III. Rr. 27.

Bergogs von Buife, ihn mit einem Beerhaufen bis an bie Grense zu escortiren. Albrecht marfchirte in bie Ge gend von Zull, bie Golbaten pfunberten und raubten nach alter Sitte, und ba ber Bergog Befchwerbe fuhrte, gab ber Markgraf jur Untwort, bag, ba bas Lanbvolk feine Solbaten tobtichluge, er ihren baruber erbitterten Rameraben bie Rache nicht verwehren fonnte. Allein bie mahre Urfache biefer Nachficht war, bag er bie nach Golb fchreiende Mannichaft beruhigen wollte, bie fich bamit inbeg nicht vollig befriedigen ließ. Es entfpann fich eine Deuterei. Frankreichs Politif mar fcnell bei ber Sand, ber Bifchof von Banonne, bu Treffe, bem wir bei allen Ranten von bamale begegnen, erfchien mit vollen Zafchen und glangenben Berfprechungen im Lager und bemog bas Reiffenbergifche Regiment, bas fich jum zweiten Dale burch Berrath und Defertion brandmarfte, jum Uebergang ju ben Frangofen. Der Markaraf; welcher bie Kallftride - wohl merkte und ben Bergog von Mumale auf fich losruden fab, rief, ba bas Fugvolt bereits ben Behorfam verfagte und richt fechten wollte, feine treugebliebenen Reiter, unter Berfprechung einer guten Beute, gum Ungriff gegen ben Bergog auf. Ungleich ichmacher an Babl, aber mit bem ihm eignen Ungeftum, bem er fo manchen Gieg verbantte, überfiel er bei St. Nicolas bie Frangofen, marf fie beim erften Unftog uber ben Saufen, ichlug fie in bie Blucht und befam nebft mehren andern hoben Offigieren auch ben vermunbeten Bergog von Mumale in feine Ge-Er ließ ihn nach feiner Beilung auf bas Schloß Plaffenburg bei Rulmbach bringen, mo er amei Rabre gefangen fag und fich enblich mit 60,000 Golbaulben los: taufen mußte. Rach biefem Giege trat ber Martgraf ale

offner Feind Frankreichs vor, warf die weiße Feibbinde weg und nahm bafür die rothe. Er vereinigte seine Truppen, 30g mit den Gesangen vor Meß und lagerte sich auf bem Berge St. Quentin über der Mosel. hier begab er sich zum Kaiser, der unterdes von Diedenhofen im Hauptquartier angekommen war, und der bereits am 24. October zu Stand gekommen Bergleich wurde am 10. Nowember im Lager vor Meß förmlich bestätigt und ratifisitet.

Der Bertrag mit Albrecht von Branbenburg mar ein burchaus verfaffungswidriger Schritt bes Raifers. Der Kriebe ju Daffau verpflichtete ben Markarafen, wie feine Bunbesgenoffen, bie Baffen niebergulegen, Raifer unb Reich fich au unterwerfen. Er that es nicht, feste ben Rrieg fort, brach ben allgemeinen Lanbfrieben, blieb mit Frankreich verbunden, befehbete beutsche Reicheftanbe und machte fich Berrathes jeber Urt fculbia. Ronnte nach folden Borgangen überhaupt von einem Bertrag bie Rebe fein, fo hatte nicht ber Raifer bas Recht, ihn aus eigner Machtvolltommenheit ohne bie verfaffungemaffige Buftim= mung ber, ohnebies noch befonbers betheiligten Stanbe abaufchließen, noch weniger, felbft wenn er mit feiner bulfebeburftigen Lage fich zu rechtfertigen meinte, in ber Magen, bag er bie mit Gewalt vom Markgrafen ben Bis fchofen von Bamberg und Burgburg abgezwungenen Bertrage, nachbem er fie juvor fur ungultig erflart, jest ju ienes Gunften beftatigte, auf biefe Beife mohlerworbne Rechte frantte und bem offenbaren Unrecht gefehliche Sanction gewährte \*).

<sup>\*)</sup> Der Raifer fab fich auch balb in ichtimmer Berlegenheit, benn Albrecht, rudfichtelos, wie er mar, pochte auf ben kaifer-

Unterbeffen hatte die Belagerung von Met-lässig genug begonnen. Der Herzog von Guife, der überhaupt bei der ganzen Bertheidigung großes strategisches Talent, Umsicht, Energie und Ausbauter bewies, gewann dabei noch Zeit, die Festungswerke zu vermehren und eine Menge von Anstalten zu treffen, woran ihn ein thätiger Feind leicht hätte hindern können. Die Bärger der Stadt, ohnebied in tie-fer Trauer aber den Berlust ihrer reichsstäden Freiheit und baher bem neuen Regiment sehr abhold, mußten das

liden Areibrief feiner Gewaltthatigfeiten und glaubte nicht allein bas Recht bes Startern, fonbern auch bie Dacht bes Befebes fur fich ju baben. Alle Bermittlung vermarf er, es mar bas Berberben ber Bifcofe von Bamberg und Burgburg, worauf er mit unerbittlicher Strenge beftant, und nicht mehr aus Gigenmacht that er es, fonbern mit Erlaubnis und Biffen bes Raifere. Gegen folden Butbrid foberte bie Pflicht ber Gelbfterhaltung ein fonelles und feftes Bunbnis, welches bie bergoge von Baiern, Birtemberg und Julid, fowie die Rurfurften von Mains, Trier und Gadfen, lettrer aus geheimer Rurcht, ber Ratfer moge Albrecht jum Bertzeug feiner ungeftillten Rache brauchen, im Marg 1553 gu Beibelberg foloffen. Bon Reuem entbrannte ber Burgerfrieg in Deutschland, ber am 19. Juli beffelben Jahres mit ber Chlacht bei Cievershaufen enbete, welche Albrecht verlor und bem Rurfürften Moris bas Leben toftete. Albrecht murbe in bie Mot erflart, von einem Dal jum anbern gefolagen und mußte enblich, nachbem er fein ganges beer , Seergerathe und gand eingebuft, 1554 nad Franfreid ju feinem ebemaligen Bunbesgenoffen flieben. Soon im Jahre 1556 fam er gurud und bielt fic auf bem Schloffe feines Schmagers, bes Markarafen von Baben, in Pforgheim auf, mo ju Unfang bes Jahres 1557, erft 35 Jahre alt, feinem unftaten, leibenfcaftlichen Leben ber Tob ein Enbe madte.

Meuferfte furchten. Denn nach ben frangofifchen Borbereitungen zu fchließen, mar fein 3meifel, bag man bie Stadt nur ale einen Erummerhaufen verlaffen wollte, und bas machtige Beer, bas vor ihren Mauern ftanb, machte folche Musficht nicht unmahricheinlich. Gelbit auf ben gludlichen Fall bes Wiberftanbs fchredte eine nicht gu ferne Sungerenoth, ba alle freie Bufuhr abgefchnitten mar. Darum bachte ber Bergog von Buife baran, bie Bergehren= ben und Dichte Belfenben aus ber Stabt gu entfernen. Alle unnube Pferbe, fowie bie maffenunfahige Dienerfchaft ber abeligen Berren mußten fort. Den fonftigen Bewohnern machte er ben Borfchlag, fich mit ihren Roftbarfeiten und Schaben wahrend ber Beit ber Belggerung in irgend eine Stadt Frankreichs ober Lothringens ju fluchten, inbem er ihnen jugleich verfprach, mas fie nicht mitnehmen tonnten, befonbern Commiffaren jur Mufbemahrung und Rudgabe ju uberlaffen. Diefer Mufforberung gefchah von einigen Seiten freiwillige Folge, aber immer blieb noch eine gro-Bere Ungahl gurud, ale ber Bergog fur gut fanb. lief ein Bergeichniß ber Ginmobner fertigen, mabite 1200 ber tuchtigften Sanbwerfer, befonbere Comiebe, Bimmerleute und Maurer jum Belagerungebienft beraus, befchrantte bie Bahl ber Baffenfchmiebe, Schloffer, Bader, Schufter, Chirurgen und anbrer, bie man nicht entbehren tonnte, auf bas außerfte Bedurfnig, ernannte 60 Chorberren, Priefter und Monche fur ben Rirchenbienft und befahl allen Unbern, ben folgenben Tag ohne Wiberrebe bie Stadt gu raumen. Die ftrengften Militargefebe murben verfundet, ben gurudbleibenben Burgern unter Tobesftrafe verboten, bei irgend einem Marm in ber Stabt ihre Saufer ju verlaffen, und wenn er bei Racht gefchebe,

Kenster und Thuren zu erleuchten. Auch die Umgebungen ber Stadt hatte der herzog sich zu Ruben gemacht, aus den Dorfeen Lebenstmittel herbeigezogen, und wo die Bet nicht mehr zulangte, sie verbrennen, sowie alle Mublen zerstören lassen, damit sie nur den Deutschen nicht in die Hand beine Die nachsten Detschaften wurden, um dem Feinde ja keinen Dalt zu gewähren, eingelichert, die Ketlungswerke in verschiedene Bezieke vertheilt und unter den besondern Befehl eines bestimmten Deerschipters gestellt.

Die faiferliche Urmee befehligten Bergog Ulba, Darquis von Marignano und Marfchall von Brabancon. Den 19. October vor Det angelangt, hatte fie fich auf bem Berge Chatillon verschangt. Um 31. October murbe fie burch bie Truppen, welche ber Bergog von Solftein, ber Graf von Egmont und ber herr von Boffe aus ben Dieberlanden herbeifuhrten, bis ju ber Bahl von 40,000 Mann gu Rug und 10,000 Reitern verftaret. Die Belas gerung ging, wie gefagt, fehr langfam und fchlafrig. Statt auf bie ichmachen Theile ber Reftung eine lebhafte Ranonabe ju eroffnen, Brefche ju fchiegen und fobann mit gefammter Beeresmacht einen Sturm ju magen, vergeu: bete man bie Beit mit vereinzelten Operationen, Die planlos, wie fie maren, ju Richts halfen, und entmuthigte burch fleine Scharmubel, worin bie Frangofen unter bem Schute ihrer Kanonen und ber nahen Buflucht hinter bie Reftungemauern zumeift Gieger blieben, Die Golbaten, wie man andrerfeits bie Soffnung und Buverficht bes Reinbes erhohte. Der Ungriff ber Deutschen gefchah gwar anfangs auf ber Seite ber Stabt, welche ben Ramen "la belle Croix" führt und am fcmachften vertheibigt mar, bod fatt benfelben mit Rachbruck zu betreiben und fortaufeben

kam ein Gegenbefehl bes herzogs Alba, wornach das Belagerungsher ploßlich diesen gunstigen Plac verließ und vor eine andere Seite der Festung zwischen den Thoren St. Thiebaut und Sarpenoise ruckte, deren Einnahme ungleich schwieriger war. Man erzählt, der herzog von Guise habe, um den herzog Alba von jenem gefährlichen Orte adzubringen, ihm einen falschen Bericht über die Statte und Schwäche der Bollwerte in die hande spielen lassen.

Bulest brach noch Uneinigkeit zwischen bem Derzog von griffsplan abem Marquis von Marignano über ben Angriffsplan abe, zersplitterete die Krafte, hemmte jede Entscheidung und bemoralistrete das ganze große Heet. Dabei hielt sich der Herzog von Guise außerst tapfer und bentfaltete eine unermübliche Thatigkeit, die sich ebenso unter den Wassen und dem Angelregen als in den Stunden der Rube, ebenso bei Tag, als dei Nacht bewährte. Die Belagerer hatten endlich Laufgräden erössent und im Betterein errichtet, doch deibed mit großem Beetust und unter steter Beunruhigung von Ausställen. Was ihre Kugeln von der Mauer zerstörten, war am andern Morgen wiederherzessellellt. So rückte die Belagerung nicht vom Kteef, viel eber zurück.

Bu solchem Zeitpunkt in der Mitte Novembers traf ber Kaifer im Hauptquartier ein. Unwerhohem bezeutzt etein Misvergnügen über diese langwierigen Berzsögerungen, so wie den nachlässigen lauen Bertieb der ganzen Belagerung, und veränderte zum dritten Mal den Operationsplan, indem er die Laufgrüben und Batterien auf die sogenannte St. Marienschape zu richten befahl. Ambrossus Park, ein berühmter Arzt und Chiturg der damaligen

Beit, welchem bie Beforgung ber Spitaler in Des anvertraut mar, führt als Grund biefer nochmaligen Menberung im Angriff eine Rriegelift bes Bergogs von Guife an. Derfeibe habe einen Bauer mit zwei Briefen an ben Ronig Beinrich abgefchictt. Bon ben Briefen fei ber eine in bas Rutter feines Rod's eingenaht gemefen, ber anbere habe offen in feiner Tafche geftecht. Der Bauer wurbe gefangen und jum Raifer geführt, wo er beharrlich leugnete, noch Briefe außer bem gefunbenen zu befigen. Dan fuchte ihn aus und entbedte ben eingenahten, beffen Inhalt war, bag ber Feind heftig bie Stabt befturme, bag bie Brefche fich immer vergrößre, bag er (Buife) inbeg hoffe, bie Stadt ju halten. Doch, wenn ber Raifer bie Batterien gegen einen bestimmten Ort, ben er nannte und welcher ber fchwachfte von allen Werten fei, richten follte, fo tonne er fur nichts einftehn \*). Salignac bage gen wiberfpricht biefer Ungabe. Wie bem nun fei, fobalb Buife ben Entichlug bes Raifers erfuhr, fo lieg er im Mugenblid, und inbem er felbft, fomie bie gange Befabung, boch und gering, bis auf bie Frauen und Dabchen, Tag und Racht Sand anlegte, bas St. Marienbollmert auf bas Meuferfte befestigen, gange Baufer nieberreißen, Graben giehn, Balle aufwerfen und mit Rebouten masfiren.

Es ift unbegreiflich, mit welcher Bleichgultigkeit die Belagerer ben ihnen gefahrlichen Ruftungen guschn und sie ungeftort vollenden ließen. Denn um so bringender wurde die Nothvendigkeit, mit einem Schlage ben Kampf

<sup>\*)</sup> Ambr. Paré, Voyage de Metz. Salignac Siège de Metz p. 94 fg.

ju enticheiben, ba ber Ginfall einer grimmigen Ratte bereits au Ende Novembers jebe ausbauernde Belagerung auf vermuftetem, obbachlofem Lanbe gleich unnut als verberblich machte. Der Uebermuth ber Frangofen flieg burch bas Disgefchich, welches bie Deutschen traf, fie bohnten prablerifch von ben Mauern berab, banben lebenbige Raben an bas Enbe ihrer Langen und bingen fie in bie Brefchen. Rart, obgleich vom Dobagra gepeinigt, zeigte noch bie meifte Billenefraft und erfrifchte burch perfonliche Gegenwart, wo er tonnte, ben fintenben Muth fetner Truppen. Es murben enblich fraftige Unftalten gur Befchiegung getroffen, ein wohl unterhaltnes Feuer gerftorte ein großes Stud ber Mauer gwifchen ben Thurmen be Baffieur und be Lignieres und brach beim Thor von Champaneufe eine Brefche von 50 Schritt. Doch bie Borficht bes Bergogs Buife machte bie Freube bes Rais fere baruber gu Schanbe, benn hinter ber Brefche erhob fich ein fleiler, mit Gefchus wohl bepflangter Ball, ber einen neuen Rampf erfoberte. Sest mar es an Drt unb Beit, burch einen Sturm bas Glud gu gwingen, boch ber Raifer fdmanete vor ber Große bes Menfchenopfers und ließ bie Golbaten lieber nutlos erfrieren; als bag er mit ihrem Tobe fich ben Sieg erfocht.

Um aber boch ein geraubtes Aind wiederzubekommen, schieder er den Grafen von Egmont mit 2000 Reitern und einigen Hahnen Aufvolles vor Auf und lief die Stadt zur-Uebergade auffodern. Desclavolles, der Commandant, gad zur Antwort: "wenn der Kaifer erst Meh würde ersobert haben, so hoffe er auf die Stepe, auch von ihm körneich belagert zu werden, wo er sich dann getraue, ebenstich belagert zu werden, wo er sich dann getraue, ebens

fo lange als ber Bergog von Guife Biberftand gu leiften." Egmont mußte abgieben.

König heinrich von Frankreich hielt während diefer Tage in Rheims Hoffager. Das Ungemach des Kaifers dauchte ihm eine vortheilhafte Gelegenheit, mit den herkömmlichen Infinuationen die den deutschen Fürsten wieder anzusangen. Er schiekte an die Stade Augsburg, den Kurfürsten von der Pfalz und andre, wie er glaubte, ungufrieden Schand des Reichs schweichseichse Briefe, mit de Einladung, behufs ihrer Rache auf seine Seite zu treen. Doch das Bertrauen auf die "gallica sides" voar durch bie nächsten Borgänge auf langere Zeit zestlört, man achter nicht darauf und ließ sie unbeantworter ").

Die Belagerten thaten haufig Ausfälle und immer mit vielem Ginc, sodaß bei vem einen Martgarg Abrecht balt das Eeben verloren hatte. Mes wurde zwar unausgeset beschoffen, mehre Bollwerte und Thürme in Schutt gelegt und boch kam man nicht vorwartes. hinter den gestörten Mauern standen unerwarter Wälle und tiefe Gräben, welche die rastlose Ahftigkeit des Derzogs von Guise für den diesersten Rothfoll bergerichtet hatte. Jum Sturmen zeigten die Soldaten nicht die geringste Luff, so das der Kaiser sich endlich bequemen mußte, auf langsamen Weg, durch Minen, den Besich der Stadt zu erringen. Doch sogar dieser Anschaft wurde durch eine Zwoparden dem Keinde hinterbracht, der nun Gegemmina grub und das Borhaben vereitette. Alse diese Keblgriffe

<sup>\*)</sup> v. Stetten, Chronif ber Stadt Mugeburg Ib. 1. G. 9, §. 5.

und Diegefchice maren indeg ju einer anbern Sahreszeit gut ju machen gemefen, aber bei einer Ralte, wie feit Langem fein Winter gemefen, bei bem Mangel alles Schutes bagegen, ohne Dbbach, auf verwufteten und niebergebrannten Felbern (Rarl felbft wohnte in einer alten Schlofruine, bie nothburftig jum Bohnen eingerichtet war), wurden fie ju unheilvoller Rieberlage. Taufenbe erffarrten, Die Lagerfeuer tonnten aus Mangel an Sol; nicht hinlanglich genahrt werben und epidemifche Rrantheis ten perbreiteten fich. Dazu fiel tiefer Schnee und bas Erbreich fror fo feft ein, bag an ben Laufgraben bie Ur= beit unmöglich fortgefest werben fonnte. Um Beihnachte= fefte bes Sahres 1552 maren bereits 65 Tage, bag bie faiferlichen Truppen por ber Stabt lagen, und 45, bag bie Batterien ibr Reuer eroffnet hatten, verfloffen, obne ju bem geringften Resultate gelangt ju fein. Die Brefchen, fo groß und weit fie maren, erlaubten boch nicht ben Butritt in bie Stabt, ba fich babinter neue farte Malle erhoben. Golder Uebermacht von Disgefchich erlag quest ber farte Bille Rarl's, ber verfundet batte, Des entweber meggunehmen ober bavor nu ftenben. Das er por einer breimal fcmachern Urmee, por ben Frango= fen, bie er in foviel Schlachten übermunden, noch bagu, mo er bie befte Cache von ber Belt, ben beiligen Altar bes Baterlanbes, bas größte Recht vertheibigte, ben Rurgern giebn follte, verwundete ebenfo fehr feine Chre, als fein patriotifches Berg. "Das Glud ift ein Beib," rief er aus, "es war mir holb, ba ich jung war, und verlagt mich im Miter," und ale er, von ber Roth gezwungen, ben Befehl aab, bie Belagerung aufzuheben, fagte er offentlich gu feinen Generalen: "ich febe mohl, es gibt teine Danner

mehr." Ein vertraulicher Brief bes Bergoge Alba an ben Commanbanten von Pont a Mouffon, Don Alfonfo, fchilbert ben Gang ber Belagerung und bie Stimmung bes Raifers babei alfo: "Der Raifer, welcher mohl mußte, baß bie Brefche ziemlich betrachtlich fei, aber feiner feiner Df= fiziere fich magte bineingubringen, ließ fich von vier Golbaten babin tragen und fragte, ba er fie gefebn, febr gornig: "aber um ber Bunber Gottes millen, marum fturmt man benn ba nicht hinein? Gie ift groß genug und bem Graben gleich, woran fehlt es benn bei Gott?" 3ch antwortete ihm, wir mußten fur gang gewiß, bag ber Bergog von Guife hinter ber Brefche eine fehr weite unb große Berfchangung angelegt habe, bie mit ungabligen Reuerschlunden befett fei, fobag jebe Urmee babei ju Grund geben muffe. "Aber, beim Teufel," fuhr ber Rais fer weiter fort, "warum habt ihr's nicht versuchen laffen ?" Muf meine Borftellungen von ber hartnadigen Bertheibigung und Gegenwehr ber Belagerten murbe er nur noch sorniger und fagte: "Bei Gott, ich febe mohl, bag ich feine Manner mehr babe; ich muß Abichieb von bem Reich, von allen meinen Planen, von ber Belt nehmen und mich in ein Rlofter gurudgiehn, benn ich bin verrathen, verfauft ober wenigstens fo fchlecht bebient, als fein Monarch es fein fann; aber bei Gott, noch ehe brei Sabre um find, mache ich mich jum Monch." Alba entschulbigt fich auf biefe Bormurfe: "ich verfichre Guch, Don Alfonso, ich batte fogleich feinen Dienft verlaffen, wenn ich fein Spanier mare. Denn ift ber Raifer bei biefer Belagerung ubel bebient worben, fo. muß er fich an Brabancon, Felbherr ber Ronigin von Ungarn, halten, ber bas Gefchut hauptfachlich commanbirt und gleichfam

ale ein Frangofe angufehn ift, und er ruhmte fich uber= bies, Ginverftanbnig mit vielen Bewohnern ju haben, unter benen bie Tallanges, bie Baubriches, bie Gornans, lauter alte Ebelleute ber Stabt Det, feien. Much haben wir bie Stabt von ihrer ftartften Geite angegriffen, unfre Minen find entbedt worben und haben nicht gewirft. Go ift une Alles ubel gefungen und gegen jebe Soffnung fchlecht von Statten gegangen. Wir haben Menfchen und Better betriegen muffen. Der Raifer bereut es nicht und bleibt babei, und um feine Saleftarrigfeit ju beden, greift er une an und wirft auf une bas Unglud unb feine Fehler. Mue Tage fieht er fein Rufpolt gu Saufen babinfturgen, und befonbers unfre Deutschen u. f. m." Um 26. December begann ber Mufbruch aus bem Lager. Die Urmee war in bem tlaglichften Buftanbe. Bis auf bie Balfte verminbert und ber Reft halb erfroren und ausgehungert, glich ber Ruckzug mehr einer Flucht. Bon ben Frangofen überfallen, gerieth Alles in Die grofte Unorbnung; man batte faum bie Rrafte, fich ju mehren, ber Feind morbete ohne Biberftanb. Ringe auf ben Felbern lagen geftorbne, fterbenbe und frante Golbaten, Belte, Bagage aller Urt, Baffen, Kanonentugein, tobte Pferbe, Padmagen, verborbner Proviant, bas gange Beergerathe bunt burcheinanber. Der Feinb machte viele Gefangne und hielt eine reiche Beute. Markgraf Albrecht und Berjog Alba verliegen julett bas Lager, ba fie ben Transport ber Artillerie nach Diebenhofen, wo fich bie Urmee fammeln follte, ju fchuten hatten. Dbgleich vielfach beunruhigt, brachten fie boch bas gange Gefchut wohlbehalten an biefen Ort. Dafelbit und in ber Umgegend bezog bie Urmee bie Winterquartiere. Der Raifer felbft begab fich

nach Büchsel, wo ihn das Pobagra von Neuem schwer barniederwarf. Die sehlgeschlagene Unternehmung, bie Bickse, die er badurch seinem Kriegseuhm gegeben, der Bertust einer dem Reiche von Gott- und Rechtstwegen zugehörigen Proving, verdunden mit der Erinnerung an das sonstigen Proving, verdunden mit der ein der kone trug, betroffen, machten ihn ebenso lebenssatt, als der Regierung ibesträssig. Der Gedanke, abzureren und in religiöser Gelbstanschaung seine Tage zu beschösten, ab er zwei Zahre später originest ausschlächte, entstand zu biefer Seit.

Die Geschichtschreiber von bamals tabeln sowol die ju ficht im Jahre unternommen als ungeschieft betriebne Belagetung der Stadt, des Kaifers perssenliche Gegenwart habe nichts gefruchtet, er vielmehr nur seiner Generale Siege gerettet und babei mehr als den ditten Theil seiner großen Armee durch das seindliche Schwert, durch Krankheiten und durch Kätte eingebist. Dagegen vereinigen sie sich in dem unparteilischen Lobe der Tapferkeit, Wachsamkeit, Worstadt um Ausbauer, womit der Perzog von Guife die nicht allzusesse Stadt vertbeibiat.

Mach Abzug ber beutschen Truppen und somit aufgegebener Belagerung stellten bie Feinde in allen Artegen Processioner na. Im Dome wurde ein seierschese Hoch ammt und ein Lodgesang für den Sieg der französischen Augleich damit geschaft alle Nachricht, daß an mehren Orten in dere Stade Bucher, beren Juhalt die geschichtige neue Lehre, verborgen seien, ordnete man haussluchung darnach an, ließ sie einen hausen zuschlachten. An die Siewohner erging der strenge Beschl, sich in Sachen der Religion strenger

an die Dogmen ber katholischen Kirche zu halten, ba man leiber eine hinneigung zu ben Neuerungen in Deutschland mahrgenommen habe.

Der Herzog von Guise, nachdem er zuwer umfassende Anstalten zur Neparatur der deschädigten Festungswerfe gemacht, desgleichen eine starte Besaung zurüczselassen hatte, verließ Mes und ging an den Hof Heinrich's. Er wurde mit vieler Gnade empfangen, ihm auch zu Ehren eine Denkmünze geschlagen mit der lateinischen Inschrist: Francisco a Lotharingia, Ducl Guisiae, Pari Francogallico, decreto exercitus. Od servatum Metim et Francogallico, decreto exercitus. Od servatum Metim et Francogallico Proceres, Carolo V. et Germanis desidentibus. 1552. und auf der Rückseite Mars decilt gramineam. Perge, reddet Regias Icrosolinias et Sicilias, tuorum proavorum ornamenta. H. II. F. R. jussu \*). Um des Kaisers Missessich dagegen eine Jussu \*). Um des Kaisers Missessich dagegen eine Gpottsebet

Die Met und die Magt (Magteburg) Saben bem Raifer ben Zang verfagt.

<sup>\*)</sup> Die Octails über die Belagerung von Mes find zum grofen Theil aus Salignac Siege de Metz. Steidan a. D. I. Thuanus historia sui temporis t. II. c. 7 — 12.

## Π.

Die fruchtiofe Belagerung von Met, ber Abzug bes, fast kann man sagen, bessegten Raifers gab bem Krieges muth König Seinrich's neue Schwingen. Nicht zustrieben mit bem Ländergewinn an ber beutschen Grenze, richtete er sein Augenmert nach Italien, wo ber 1551 wegen ber Entseum bes Herzogs Dttavio Farnese von seinem Berzogsthum Parma mit bem Kaiser begonnene Krieg, unter wechselnbem Glude, ungestörten Fortgang hatte. Mittels Uebersalls kam Gena in französsische Genat und bet burch seine geeigntet Lage einen guntigen Massemplag zu ben Anschlägen bar, welche Heinrich auf die Erobrung Reapsels vorbereitete. Mit Suttan Soliman schloß er ein offines Bundnis, und es erschien auch eine turkische Kotte vor Reapsel, boch ohne Etwas auszurichten.

Reben dem offinen Kampf sehte König heinrich seine hiertliftigen Anschläge fort. Den durch den Passaustlittigen Anschläge fort. Den durch den Passaustlitte in Deutschland geschlosene Frieden suchte er auf alle Weife in hader und Awietracht umzuwandeln, und ließ an alle Stände des Reichs, besonders die protestantischen, die heftigsten Schmäbschriften gegen den Kaiser ausgehn, worin er bessen Unglud als Strafgericht des himmels beziechnete und sich all ibiliches Wertzeug Gottes

binftellte. Meremurbig ift bie frangofifche Untwort und Bertheibigung auf bie oben befindliche Unflage bes Raifers, welche ju Unfang bes Jahres 1553 in Deutschland verbreitet murbe. "Mus besondrer freundlicher Reigung bes allerchriftlichften Ronigs gegen bie loblichen Stanbe beuticher Ration befchliefit Ge. Ronial, Maieftat, miber ihren ernftlichen Borfat, auf bes Raifers Schmabung und Lafterung gu antworten. Denn nicht allein, bag ihn bie Freundichaft, welche er ju ben beutschen Furften begt, bagu veranlagt, fo ift es auch bas Recht ber Bahrheit, bermagen Ge. Ronigl. Majeftat nichts Lieberes begehrt, als biefelbe mare und hinge fcon in aller Menfchen Bergen. Doch es gieme fich nicht, mit Schmahung und Schandung ju antworten, benn Ge. Majeftat halte bas Lob ber Tugend viel ju boch und werth und gebente es in allen Wegen zu erhalten. Und wie ihm biefe Tugenb in Berg und Ginnen liege, bas werbe er viel eher mit ber That, als mit Worten beweifen. Dem hochweifen Ronig ift nicht unbewußt, bag man von vielen Furften, befonbere von bem großen Mleranber es als ein Mufter von Tugend und Mannheit ruhme, bag, ba ein ihm vermanbter muthwilliger Rriegsmann feinen Reinb, ben Ronig Darius mit Scheltworten überfallen, er bemfelben Stillschweigen und Rube geboten. Wie er fich nun bies um fo mehr ju Gemuth geführt, ale es einem Chriften am wenigsten gegieme gu fchimpfen und mit Schmabmorten gu ganten, habe er lieber bie gange Sache mit Stillfcmeigen vorbeilaffen, als fich in folden Bortgant und Streit begeben wollen. Da er aber bemertt, bag bie Raiferlichen nicht allein mit falfden erbichteten Reben bem gemeinen Manne bie Dhren fullen, fonbern auch ihre

Lugen fchriftlich ben Rachtommen gu überliefern emfig arbeiten, tonne er fich langer nicht enthalten, ben Schanbflecten, fo man ihm anhange, abzuthun." Rachbem fich ber Ronig, ale Richtschnur fur feine Darftellung bie Ginfaltigfeit, fo allmege ber Bahrheit Freund und Gefahrte ift, genommen bat, beißt es weiter: "Benn bie Raifer= lichen bie Stabte aussaugen, Die Rurften bebruden, frembe Guter an fich bringen und endlich ihr Erbreich in Deutsch= land beftatigen wollen, nachbem fie viele Worte von ihrer paterlichen Reigung fur bie lobliche beutiche Ration gemacht, fo tommen fie gulett barauf, ben Ronig, ben fie wiber allen feinen Willen gum Rrieg gebrungen, mit bem Bormurf bes turfifden Bundniffes bei Jebermann verhaft ju machen. Alfo beguchtigt ber Raifer auch bie eignen Unterthanen bes abicheulichen Lufters ber Rebellion und bes Ungehorfams. Gewifilich nicht ber Meinung, bag er bente, es murbe Jemand fo tolpifch fein, ber biefem glaube, fonbern bag er fich mit anbrer Leute Jammer und Drangfal fifelt und banon feiner Tprannei Frucht geniefe. Unb. bieweil es ihm bewufit, es thue ehrbaren, grofmuthigen Mannern uber bie Daffen meh, unter folch betruglichem 3mang bofer Leute fein ju muffen, bebruckt er fie nicht mit offner Gewalt (welches viel leiblicher mare, fonbern richtet fie meuchlings mit Untreu ju Grund. Beil nun ber Raifer fo voll Tude ift, muß Jebermann fur mabr bekennen, bag ber Welt feine grofre Plage hatte miberfahren tonnen, ale eines folden ehrgeizigen Menfchen unerfattliche Gier. Ihm ift Dichts beilig und unverleslich, er vermeint, alle Sabe und Guter maren fein, mobin er ungescheut mit feiner rauberifchen Sauft, ober gum menigften mit ben Mugen greifen burfe. Daber entftebn bie

tudifchen, betruglichen Ratbichlage in allen Worten und Berten. Die tonnen wir und eines driftlichen Ramens und bes Reichs Bermehrung verfeben, fo biejenigen, welche fich bie Saupter und Dehrer bes Reiche rubmen, barauf bebacht find nicht allein ber Glieber Rraft und Gefundheit an fich zu giebn, fonbern fie auch aller Rabrung gu berauben, ja biefelben bermagen ju fchmachen und gu breden, bag fie nicht beftehn und fich erhalten tonnen. Da= rum horet man allenthalben Rlagen, welche bem Raifer Deftileng, Unglud und Tob munichen. Er hat gang vergeffen, bag er nicht burch Erbe, fonbern burch freie Babl ju biefem faiferlichen Damen getommen, und bag er bei feiner Kronung bie Bertrage ju bewahren gelobt und beichmoren bat. Bas ift bas Unbere, ale junachit ben abttlichen Gib und bann ber Menfchen Gebuld miebrauchen? Die freien Stanbe bes beutschen Reichs fucht man gu Leibeignen gu erniedrigen und burch alle Mittel ber Berfuhrung, befonders unter bem Schilbe ber Religion bie Schmachen ju bethoren und fur feine 3mede ju geminnen." Die Saft bes Landgrafen und bes Rurfurften Johann Friedrich wird barauf heftig angegriffen und geflagt, baf man bie beutsche Freiheit gefangen im Triumphe sur Schau trage. "Mis nachmals fo feinbfelige Thaten bie Furften vom Schlaf auferweckten, fanbten fie an ben Raifer mit ber unterthanigen Bitte, er wolle feines Gibes und feiner Bufage eingebent fein. Die Untwort mar, man folle gehorfam fein, vergeblich werbe ber Freiheit gebacht. benn es habe ber Raifer Bieles muffen nach Gelegenheit ber Beit gufagen, mas er jest nicht tonne, noch wolle balten. Da biefe verfluchte Untwort in Deutschland ruchs bar murbe, mar Reiner bem Raifer fo gugethan und feinem bift. Zafdenbud. Reue &. III. 15

Baterland fo feind, ber folche tudifche Unschlage nicht berflucht und von ber Beit an Errettung ber beutschen Freiheit gebacht hatte. Da hatte man vieler vortrefflicher Manner Ermahnung, Bunfch und Rlage, je nachbem einem Seben bie Unbilbe ju Bergen ging, boren follen! Es mar Aller Rebe einhellig: wollen wir nicht auf unfre Rachkommen basjenige erben, mas wir bon unfern Boreltern ruhmlich empfangen? Wollen wir leiden, bag uns nachgesagt werbe, wir haben unfre beutsche Freiheit, welche foviele Legionen ber Romer und grofimachtiger Raifer Gewalt unfern Borfahren nicht haben abbringen tonnen, bem einigen Karl und wenig Rotten Spanier leibeigen überliefert, uns jum ewigen Spott und Berberben?" Aber mas follten und konnten fie thun? Der Raifer hat alles Gelb meggerafft, bagu auch alle Stabte, Rieden unb Dorfer ihres Borrathe entblogt. Und er ift es, ber ben driftlichften Ronig ju Frankreich treulos und ehrgeizig fcbilt!" Dun folgen Entfcbulbigungen wegen bes turfifden Bundniffes und Ungriffe auf die Salfchheit, Untreue, Sinterlift und ben Berrath bes Raifers. "Es mochte vielleicht Jemand fragen, warum benn ber Friebe, melder andern Rurften lieb und angenehm gewefen, ben Raifer fo heftig befummert? Darauf ift biefe Untwort. 218 ber Raifer befchloß, fich in Deutschland ein Erbreich aufgurichten, bat er mobi bebacht, bag er in folchem Borbaben burch ben frangofischen Rrieg gehindert werbe, und jest, ba er es balb vollenbet, beforgt er, baf fo ben Unterbrudten eine Freiftatte in Frankreich offen ftanbe, unter fo vielen tapfern ftreitbaren Mannern etliche ihre Buflucht ju bem allerdriftlichften Ronig nehmen murben. Er mußte mohl, bag, wo bie geringfte Emporung in Deutschland

## Raub ber Bisthumer Des, Zull u. Berbun. 339

entftanbe, ihm bas Gebaube feiner Monarchie bebrobt wurbe. Darum war er lange unschluffig, ob er erft Frankreich angreifen folle, che er fich uber bie Succeffion feines Cohnes aussprache. Rach vielfaltigem Ermagen fam er enblich jum Entichlug. Es mußte erft Deutsch= land vollfommen bezwungen werben, und wenn bas gefchehn, mare alebann ohne fonberliche Dube auch Frantreich leicht zu unterjochen. Doch bamit mittlerweile ber allerchriftlichfte Ronig nicht allgufebr gu Rraften tomme, bat man ihm einen auslandischen Rrieg angefacht, und nachbem es mit ber Schweit und Lothringen nicht recht geben wollen, enblich im Papft Julius bas rechte Rraut gefunden." Es wird nun mit entftellender Parteilichfeit Die Gefchichte bes Saufes Karnefe und ihres papitlichen Lebens, bes Bergogthums Parma und Piacenga, fomie bie Bitte bes Ottavio um frangofifche Bulfe ergablt. "Nachbem nun bie Billigfeit biefes Begehrens ermogen und verftanben worben, murbe ihm foviel Gulfe gugeorb: net, ale man fur nothwenbig erachtet, ibn aus bem faiferlichen Rachen ju erretten. Die Raiferlichen eilten barauf bebend jum Papit, erffarten fich jum Schut ber romifchen Rirche bereit und willig, jebe Sahrlichkeit auszuftehn, But und Blut barguftreden, und flagten laut, bag bes papftlichen Stubles Unfebn burch ber Frangofen Bermeffenheit und Frevel (benn alfo nannten fie bie Dilbe und Daffigung bes allerdriftlichften Ronigs) gefchmalert und gefchmacht merbe. Wir aber fonnten ben bebrangten Dttavio hulflos nicht von une weifen, bie wir ihm ja Treu und Beiftand jugefagt, haben une vielmehr lieber in allerlei Gefahr feben wollen. Die Raiferlichen mochten fich zu uns folder Mannheit gar nicht verfeben, bag mir uns

miber ihre große Dacht in Streit und Rrieg begaben. Bulebt, ba wir in unfrer Ginfalt und Aufrichtigfeit nicht langer fonnten gufebn, erflarten wir uns offentlich gegen ben Raifer. Da haben fich balb aller Orten in Deutsch= land Etliche gefunden, Die mit Schmabbuchern uns bart angriffen und ber Freundschaft mit ben Turten beschulbigten, welchen boch Diemanb glaubte, ja man fie ale Lugner und Betruger vermalebeite und verfluchte. Und baran gefchieht ihnen recht und mohl. Denn, wenn man es bei Licht anfieht und recht bebenft und ermagt, baf bie Turten fo weit vorgebrungen und nun faft vor unfrer Thure regieren, bag mir une por ihrer Gemalt fo arg furchten. haben wir bies Alles bem Raifer ju banten, bieweil er Unbrer Bermogen und Guter gefchwacht und geraubt, bagegen bie feinigen befto beffer geftartt, vermehrt und gebeffert wurden." Des Raifere Berrichgier und Ehrgeis wird als ber Grund aller Feinbichaft, Die gegenwartig bie Chriftenheit gegen einander treibt, angegeben und ibm bie Beranlaffung bes vielen Blutvergießens einzig unb allein zugeschoben. Bum Schluß wendet er fich mit einer moralifchen Strafpredigt an bie Unhanger bes Raifere. "Erfennet und fuhret boch ju Gemuth (ift anbers ein Runtden Scham und Reblichkeit in euch), mit welcherlei Runften und Ranten ihr jest alle Stande beutfcher Da= tion gerriffen, betrubt und bebruckt habt, wie ihr bem Farnefe nach feinem Leben und feiner Boblfahrt geftanben, wie oft ihr bie Ginfaltigen mit guten Borten und Eroftungen betrogen, bie Berrather ihres Baterlanbe und andre Bofewichter mit Nachlaffung ber verwirften Strafe an euch gezogen. Wie oft ihr falfchlich ber Religion Damen in ben Mund genommen, wie oft ihr mit Imenhaftem, erbichtetem Gefchrei und mit falfchen gafterbriefen bem driftlichften Ronig feinen loblichen guten Damen abgeschnitten und ihm einen Schanbfled angehangen. Dies ift bas Allerarafte, bag ihr allen Glauben und Treue in menfchlichen Sandlungen aufgehoben. D ihr verzweifelten Bofewichter, fagt mir, mas fann nun gwifchen Rurften innige Freundschaft bestehn, mas bann in biefem Leben noch Beftanbiges gehandelt, gefchloffen und geglaubt merben, fo biefur fein Bunbniff, feine Gibespflicht etwas gelten, ober fest und ftet gehalten werben foll. Bas wirb boch fur eine Berftorung und Bermuftung aller Dinge folgen? Man wird nach biefer Beit feinen Gefangnen auf fein Bort betagen, es wird fein Rrieg ein Enbe gewinnen, es wird fich Niemand an einiger Bufage und Berfichrung begnugen, und beshalb fo lang noch Feinbe porhanden, fo lang wird man mit Reuer und Schwert bie Stabte vermuften, Beib und Rinder gefanglich megführen, Die Sauptleute mit fonberlicher Plage und Marter binrichten. Bas tann je Graufameres gefagt und erbacht merben? In feiner Jugenb hatte ber Raifer ein ehrbares, abeliges, frommes Gemuth, aber ihr mit euern Bubenftuden habt es alfo vertilgt, bag er fummerlich und fcmerlich fein Lebenlang nur eine tugenbhafte That begangen. Denn mas rebliches und mannliches Gemuth in ihm gemefen, habt ihr burch euern Beig alfo gefchmacht und weibifch gemacht, bag er nun nichts Tapfres und Ehrbares mehr benten fann. Man fagt, er fei von Ratur falten und bestwegen furchtfamen und verzagten Bergens, mas man vor Ingolftabt wol hatte feben und fpuren tonnen, wo er fich aus Furcht in bie Gruben und Schangforbe verftedte und verbarg. Dagu fcmacht

ihn bas Alter und bie innerliche Marter feiner Rrantheit, baf er große Thaten auszurichten wenig geschickt ift. Aber beffenungeachtet fahrt ihr boch in eurer Bosheit fort, fpinnt taglich einen Rrieg aus bem andern und gwingt ihn, baf er unter ber Dede auf bem Polfter mit großer Gefahr fein Leben vollends im Rrieg gubringe. - Es bezeuget hierbei und betheuert bei Gott bem Mumachtigen mit treuen, mahren Worten und Bufagen ber allerchriftlichfte Ronig, Beinrich von Frankreich, bag er Dichts heftiger begehre und muniche, benn, bag er erftlich mit bem Raifer und andern driftlichen Furften Fried und Emtracht erhalte, barnach ber Welfchen und Deutschen alte mohl hergebrachte Freiheit retten und endlich die driffliche Reli= gion ausbreiten mochte. Er achtet auch bafur, bag Golches eines frommen und vortrefflichen gurften einig und abttlich Umt fei. Es geben ihm aber feiner Reinbe Scheltund Schmahwort, Ehrgeis, Lift, Kalfchheit und Betrug alfo im Ropf herum, bag er lieber Mlles ju verlieren, benn euerm Frevel und unerfattlicher Gier ju weichen und etwas nachzugeben gefinnt ift \*)."

Dies Manifest voll grober Schmähung sieß Seinrich in ganz Deutschland verbreiten, ja er trieb seine Anmasung so weit, sich nach Absteven bei kranktlichen Kaisers zum Nachfolger anzutragen. Für seine Gesandten verlangte er ein sichrets Geleit auf den Neichstag, damit sie siem zur Wohlsabrt bes deutschen Reiches abzweckenden Gesinnungen ben Standen kundachen möchten.

Allein der Tod des Kurfürsten Morit in der Schlacht bei Sievershausen unterbrach diese Anschläge und die

<sup>\*)</sup> Golbaft politifde Reichebanbel Tb. II. S. 375 - 381.

öffentliche Meinung in Deutschland strafte sie mit stillsschweigender Berachtung. Wie Frankreich Wort und Treue halte, wie uneigemußig ihm die deutsche Freiheit am Herzen liege, dwon hatte es zu allgemiem Schrecken bie thatschlichsten Proben gegeben. Alle Kursten blieben taub gegen seine hamischen Instantonen.

Kaifer Karl dagegen rustete von Bruffel aus sich zu erneutem Kampse mit König heinrich. Die niederländischen Schade wurden sich von keregskossen in starke Contribution geset, Bradant allein zahlte 600,000 Gulden, Holland die Halfer. Schassen eine Kathen werden bei halfte. Ebenso bedurfte der französsische Hoch Gerichtung neuer Matrden und Tennter, die an die Meissteitenden verkauft wurden. Man verdoppelte die Jahl der Schahmeister und der Tennehmer bei dem Kinanzwesen, Leute, bie hernach durch Erpressungen des Bolks die fur ihre Tennter bezählten Summen wiederzusetungen suchten. Auch pragte man neues Geld, das aber weder das Gewicht, noch den innern Werth der alten Sorten hatte und baher nicht lange im Umsauf bieb.

So entbrannte im Jahr 1553 ber Krieg einestheils in Italien, anbentheils in ben Nieberlanden und an der beutschen Grenze von Neuem. Die Kalferlichen brangen in Artois ein, stümmten die Städte Aerouenne und Hebbin und zerstöten sie die stümmten der Grund. Zwar stelltsich ihnen der Connetable von Montmerency dei Vallerichende mit einem starten Hopere, worunter 10,000 Schweiser, entgegen. Doch vermieden beide Aheile eine entscheidende Schlacht. Die Franzossen unternahmen einem Ertesgug nach Kammerich (Cambrai), dessen Bestitag mit Ausstützlich und Wichnig des Wichnig die Vierlander

rius des Reichs, zugesagt war, mußten aber, obgleich der König ihm, als Beschücker des Reichs, die Thore zu öffnen befahl, unverrichteter Sache wieder abziehen. Friedensworschildige, die auf Bermittlung des Papstes Julius III. geschähen, verköhlten ihren Iwed und der Kriez spann sich mit wechselndem Ersolg in die Länge. Im Jahr 1554 stelen die französsischen Gerein Artois, Dennegau und Luttich ein, machten sich von Bovines, Maxiendurg, Binche, Dinant und andern Plägen Meister und schwarzeitlich der des Verlieber, des Renty entsehen wollte, mit einem Bertust von 2000 Mann zurück. — In Mes schieder zu ziemtlich gleicher Zeit ein Bersuch, die Stadt in die Gewalt des Kaissers zurückzubringen, an der Wachfankte.

Es gab gwei Frangistanerflofter in Des, wovon in einem Obfervantinermonche maren. Die Monche maren meift alle aus einer Stadt ber Dieberlanbe, Ramens Rovelle. Der Pater Guardian Leonhard befuchte bort oft feine Bermanbten und tam bei jeber Reife ju ber Roni= gin von Ungarn. Statthalterin in ben Dieberlanben und Schwefter bes Raifers, bie burch ihn Alles erfuhr, wie es in Det ftant, auch viele Reuigkeiten aus Deutschland und Frankreich, furg, er war ihr eigentlicher Spion. Muf ben Antrag, ber ihm zu einer Unternehmung auf Des gemacht wurde, ging er auch wirklich ein; er nahm etliche und fiebzig faiferliche Golbaten, fleibete fie als Frangietaner und ließ fie von Beit ju Beit paarmeife nach Met ine Rlofter gehn. Unterbeffen murbe verabrebet, baf ber Commanbant in ber Feftung Diebenhofen, ber Graf von Mesque, Berftarfung erhalten und fich an bem Thor ber Brude Iffran jum Sturmlaufen zeigen folle. Der Suarbian wollte in mehr als 100 Saufern burch eine eigene Ersindung Seuer antigen; Jebermann wurde hinzufen, daufen, bies zu löfchen, und bie Mönche sollten sich bann auf ben engen Mällen zeigen und ben Soldaten beraufplessen. Einige Taufend Soldaten von der Garnison zu Mes wurden sich ohnebies gleich empören und "Freiheit, Kreibeit, nieder mit Bieilleville" rufen.

Es ging Alles recht gut fur ben Monch, in einer Zeit von beit Wochen hatte er die Soldaten im Kloster. Test bekam aber Vieilleville von einem seiner geschickesten Spione aus Luremburg Nachricht, daß die Königin von Ungarn 1200 leichte Buchsenschie, 800 Pferde und eine große Angahl niederländischer Edelleute dem Grasen von Mesgue zuschiele. Der Graf habe etwas vor, man könne aber nicht entweden, worauf er ausgehe. Man habe zwar zwei Franziskanermönche von mittlerem Alter mit dem Grasen ins Cabinet gehn sehen, aber nicht herzuskringen können, wo sie her gewesen, es habe nur gebessen, sie seinen von Vruffel bergekommen.

Bieilleville nahm sogleich einige Hauptleute zu sich und ging in das Franziskanerkloster, ließ den Guardian rusen und fragte, wie viel er Monche habe, ob sie alle zu Haus zu Haus eien, er wolle sie sehen. Dier sindet er Alles richtig. Er geht darauf zu den Observantinern und fragt nach dem Guardian. Es beist, er sei nach Ivvelle zum Leichenbegungnis seines Bruders gegangen. Vieilleville will bie Angast der Monche wissen und sie seinen Zusen, sie seinen in die Stadt gegangen, Altmosen zu sammeln. Schon an ihrer Geschicksfarbe meerke er, daß es nicht ganz richtig sei. Er stellte sogleich Haussquhung an und sinder in dem ersten Zimmer zwei sallse Franze

giekanermönche, weiche sich für krank ausgeben und ihre auf Soldatenart versertigten Beinkleiber im Bett verstedt halten. Unter Androdyung eines sichern Tobes gestehn sie sogleich, wo sie her sind, doch wüsten sie nicht, was man mit ihnen vorhabe, und sie hossen diese zuräckgesommen sein. Breilleville sieß sogleich das Kloster schließen und setze einen vertrauten Capitan mit starker Wache hin, dem er besielleville sieß sogleich das Kloster schließen und setze einen vertrauten Capitan mit starker Wache hin, dem er besiellet, Alles herein, aber Nichts hinauszusassen; serner werden augenblicklich alle Thore der Stadt geschlossen, außer der der Brücke Isstrap, welches nach Luremburg führt, und wo der Hauptmann Saleebe die Wache hatte. Hier begibt er sich selbst hin, entlässt alle seine Garden und bleibt mit einem Ebelmann, einem Pagen und einem Beblenten mit den Soldaten auf der Wache.

Er war noch nicht lange ba, ale bie Schilbmache melbete, fie febe gwei Frangistaner von Beitem tommen. Bieilleville nimmt eine Bellebarbe und ftellt fich, von amei Golbaten begleitet, felbft an ben Schlagbaum. Die Donche, bie fich fehr munbern, ihn bier wie einen gemeinen Golbaten Bache fteben ju febn, fteigen ab. Er befiehlt ihnen aber, in bas Quartier bes Sauptmann Galcebe gu gehn, wohin fie zwei Golbaten bringen muffen. Jest laft er Alles aus biefem Quartier gehn und er mit Galcebe bleiben allein ba. "Dun, Beuchler", rebet er ben Guarbian an, "Ihr tommt von einer Confereng mit bem Grafen von Mesque. Sogleich bekennt Alles, mas Ihr mit einander verhandelt, ober Ihr werbet ben Augenblick umgebracht. Befennt Ihr aber bie Bahrheit, fo fchente ich Gud bas Leben, fetbit, wenn Ihr bas meine hattet nehmen wollen. In Guer Rlofter tonnt Ihr nicht mehr.

es ift voll Golbaten und Gure Monde find gefangen; amei haben ichon bekannt, baf fie verkleibete Golbaten ber Ronigin von Ungarn find." Der Guarbian wirft fich ibm ju Fugen und gibt vor, bag biefe zwei feine Bermanbte feien und ihren Bruber megen einer Erbichaft umgebracht, er habe fie unter Frangistanerfleiber geftectt, um fie gu retten. Inbef lief aber ber bei bem Rlofter machhabenbe Sauptmann melben, bag feche Frangistaner in bas Rlofter eingetreten, bie unter ber Rutte Uniform gehabt. Sebt befahl er bie Tortur ju holen, bamit ber Guarbian geftehe. Der Mond, ber fah, bag Mues verrathen fei, befonbers, wie ihm Bieilleville ben Brief zeigte, fo er von feinem Spion in Luremburg erhalten, fagte bann, bag man mobl febe, wie Gott ihm beiftebe und bie Stadt fur ihn bewache, benn ohne biefe nachricht mare Des noch heute fur ben Ronig verloren gemefen und in bie Sanbe bes Raifers gefommen. Alle zu biefer Erpebition beftimmten Truppen feien nur noch feche Stunden von Des, in St. Jean, und fie follten um neun Uhr bier eintreffen. Rurg, er geftanb ben gangen Plan.

Bielleville, schnell entschlossen, ruft die hauptleute mit ihren Compagnien zusammen, auf die Ahore lagt er sogleich funfzig Buschel Reifer schaffen, mit der Weislung, solche nicht eher, noch später, als zwischen sech und rieben Uhr bes Ibends anstecken zu lassen. Die ganze Stadt war in Alarm, Miemand wußte, was werden sollte.

Bieilleville, noch nicht zufrieden, die Bertather in seiner Gewalt und ihre Entwurfe vernichtet zu haben, wollte aus der Entbedung bes Geseinmiffes auch noch ben Bortheil ziehn, daß er sich an ben Kaiserlichen rachte. Desvogen zog er mit den besten Truppen aus und verstedte

sie nahe an bem Wege, ben, nach der Aussage des Pater Leonhard, der Beschischafer von Diebenhofen nach Mes nehmen würde. Auf dem Mautenn der Fessung ließ er das Holz im Brand stecken, sodaß die Kaisertichen, welche in völliger Sicherheit anrückten, beim Anblick des Feuers bereits ihren Plan getungen glaubten. Plößlich siel er aus dem Hinterhalt über sie her. Dies, durch den unterwarter ten Angeisst überraschet, geriethen in Berwirtung und er griffen, unter schweren Bertust, die schleumigste Kiucht "). Ueberhaupt berrichte Wielleville mit Willster und

Strenge in Det. Es gab bafelbft fieben ablige Familien, bie feit unbenflichen Beiten bas ausschliefliche Recht genoffen, aus ihrer Mitte ben Dberburgermeifter ber Stabt zu mablen: ein Borrecht, mofur fie bergeftalt eingenom= men maren, bag, wenn in biefen Familien ein Rind geboren murbe, man bei ber Taufe munichte, es moge eines Tages Dberburgermeifter von Det, ober wenigftens Ronig von Frankreich werben. Bieilleville nahm fich vor, biefen Diebrauch abgufchaffen. 218 bei einer neuen Bahl bie fieben Ramilien ju ihm famen und ihn baten, er moge bei bem Aft jugegen fein, ermiberte er barfc, bag es ihm fcheine, als follten fie vielmehr fragen, ob er eine foldbe Bahl genehmige, benn vom Ronig hange biefer Doften ab und nicht bom Raifer. Er wolle bie Borte "von Geiten Gr. faifert. Majeftat bes beiligen romifchen Reiche und ber faiferlichen Rammer

<sup>\*)</sup> Mémoires de la vie de François de Scepeaux, Sieur de Vielleville, composées par Vincent Carloix, son sécretaire. Paris 1757. Schiller's Dentwurdigfeiten aus bem Leben bes Marichalls Bieilleville.

ju Speier" verloren machen und bafür die braven Borte: "von Seiten bes Allerchristlichsten Konigs, ber unüberwindlichen Krone Frankreich und des suveranen Parlamentshofs von Paris" seen. Nicht bei ben Worten ließ er es, er führte se ju harten Thaten aus. Es wurde ihm entbeckt, daß eine Magschrift an die kalferliche Kammer im Werke sei und der Drt bezeichnet, wo man sie absasse. Schnell war sein Entschügt geseich. Des Nachts hob man die gange Bersammlung, eben, als sie an der Rlagschrift arbeitete, auf. Der Bersaffer und der Bote, welcher sie überdringen sollte, wurden ersäuft, die Andern aber, so Edelleute waren, kamen mit einem berden Verweis und der Abbitte waren, kannen mit einem berden Verweis und der Abbitte und ben Knien davon.

3mei wichtige Ereigniffe veranderten plotlich ben Gang bes Kampfes und ber Politik. Das eine, ber Tob bes

Papftes Julius III. bes eifeigsten Anhangers bes Kaifees, und bie Nachfolge von bessen unverschnichstem Seinen Scham Peter Carasse, der unter bem Namen Paulus IV. im Mai 1555 ben römischen Stuhl bestieg. Das andre, die Abbankung Kaiser Kat's V. Er vollzog sie, indem er am 25. Detober 1555 die Niederlande, am 16. Januar 1556 Spanten und seine übrigen Erhstaaten an Philipp und endlich am 3. August besselben Jahres das deutsche Kaiserthum an seinen Bruder, den römischen König Ferdinand überließ.

Fur Deutschland war bies Ereigniß von außerorbent: licher Bebeutung. Die Furcht vor einer Universalmonarchie entwich mit bem Uebergang ber Raiferfrone auf Ferbinand und bas bieber zumeift auf Roften Deutschlands mit Gpanien vereinigte Intereffe trennte fich wieber in gegenseitige Unabhangigfeit. Spanien, Die Rieberlande, Reapel, Dais land und bie fleinern Befibungen in Stalien gerietben unter ben ausschlieflichen Scepter Philipp's, omahrenb Deutschland in feinen eigentlichen Grengen ber abgefonberten Berrichaft Kerbinanb's gufiel. Durch biefen Wechfel ber Regierung trat Deutschland aus ber feinbfeligen Stellung beraus, welche es unter Rarl V. gegen Franfreich behauptete. Denn wenngleich berfelbe jumal ob feiner italienifchen Befigungen mit biefem Rebenbuhler Rrieg führte, betheiligte er boch als romifcher Raifer menigftens mittelbar auch Deutschland babei, ja es murbe baffelbe burch bie Berlegung feines Gebiets in ber Wegnahme ber brei Bisthus mer gang birect als Gegner behanbelt.

Nach ber verungluckten Belagerung von Met suchte ber Kaifer burch anberweite Erobrungen ben Berlust an beutschem Reichsboben in der Ausbehnung ber eignen Erblande ju verfchmergen. Das Reich felbft und feine Rurften waren viel ju trag und in hauslichem Saber gerriffen, um auf ber Stelle mit Energie bie angethane Schmad ju lofchen und ben alten Buftand berguftellen. Miles, mas fie thaten, mar, bag fie bei Gelegenheit ber im Jahre 1555 burch Bermittlung Englands angefnupften Friebens: verhandlungen ein Schreiben an ben Raifer erliegen, morin fie ibn baten, bag er auch barauf bebacht fein moge, bie von ber Krone Frankreich, in bem lettern Rrieg, bem beutschen Reich entriffenen Pertinengftude, namlich bie Bisthumer und Stabte Des, Tull und Berbun gurudguerhalten. Der Raifer antwortete barauf ichon innerhalb 14 Tagen, erflarte: "wie angenehm ihm ihr Gifer fei, momit fie an bem ungludlichen Schidfale berer, Die pon feinem und bes Reiche Reinbe fo viel erlitten batten. Theil nahmen, und wie er felbft beforgt gewesen, bag jenen ihre Rechte guruderftattet murben. Bu bem Enbe babe er auch. noch vor Eingabe ihres Schreibens, feinen zu bem Friebenegefchaft abgeordneten Gefandten befohlen, Diefe Fobrung eifriaft zu betreiben und bavon Dichts nachzugeben. Allein, ob er gleich alle billigen Borfchlage gur Bieberherftellung bes Friebens und ber offentlichen Rube gethan, habe fich boch ber Gegentheil fo bartnadig gezeigt, baf bie Bufammentunft barüber ju feinem Refultat geführt. wolle er fich nicht weigern, bennoch einen Frieben eingugebn, um bas allgemeine Befte ber Chriftenheit ju beforbern. wie er fich benn auch alle Dube geben wolle, biefe vom Reich abgeriffene Stude wieber bamit zu vereinigen."

Doch blieb ber Kaifer bie Erfullung bes Berfprechens ichulbig. Ein funfjahriger Waffenstillstand, ber zwischen ben kriegführenben Machten in ber Abtei Baucelles am

5. Kebruar 1556 adseschlossen wurde, bestimmte, daß jeden Partei, ohne eine weitläusige Untersuchung umd Prüfungtiver wechselssteitigen Fodrungen, das behalten sollte, was sie gerade jeht im Besit hatte. Frankreich konnte dadurch nur gewinnen, indem es auf solche Weise nicht nur die Wisthümer, sondern auch einen großen Theil von Savoyen an sich behalten durste.

Mlein ber neue Papft Paulus IV. hafte ben Raifer viel zu fehr, um nicht Alles aufzubieten, bie Musfohnung mit Frankreich rudgangig ju machen. Gein Deffe, ber Carbinal Caraffa, mußte fogleich nach Paris abgehn und mit allen biplomatifchen Runften ben fcwachen Ronig überreben, ben Waffenstillstand zu brechen und ben Rrieg gegen Spanien gu erneuern. Mit fluger Berechnung bes Chrgeizes Beinrich's II. ftellte er bas Ronigreich Reapel als murbigen Siegespreis in Ausficht, benfelben Staat, beffen Erobrung mahrend eines halben Sahrhunderts bas glangenbe Biel von Frankreichs Dube und Unftrengung, ber vornehmfte Beweggrund ju allen feinen italienifchen Felbzugen gemefen. "Sest fei bie befte Beit" verficherte ber Legat, "eine fiegreiche Soffnung auf ben Erfolg bes Rampfes ju feten, ber Rern ber alten fpanifchen Rrieger fei in ben Rriegen in Ungarn, Deutschland und ben Dieberlanben aufgerieben, ber Raifer habe feinem Sohne einen erichopften Schat und entvollerte Lanber binterlaffen. nicht mehr mit ber Gefchicklichkeit, ber Erfahrung und bem Glude Rarl's habe er gu ftreiten, fonbern mit einem Monarchen, ber fich taum auf ben Thron gefest, im Rriege ungeubt, vielen italienifden Dachten verhaft, von ben meiften gefürchtet fei. Muf bie Bulfe bes Papftes tonne er ficher gablen, berfelbe merbe eine betrachtliche Urmee ins

Feld stellen und das Aeußerste für seinen Bundesgenossen wagen. Auch hinsichtlich seines Seelenfriedents moge der König ohne Sorge sein und keinen Meineib fürchten, wenn er den beschwornen Wassenstilland von Baucelles bräche; er habe eine papstliche Bollmacht mit, die ihn von jeder Berbindlichkeit defreie und sein Gewissen beruhige."

Solche Worte gundeten in heinrich's Seele. Nach kurzem Schwanken zwischen Pflicht und Leibenschaft entschied fich ber König für Caraffa's Anträge, ließ sich von dem Band des Eibes kraft papflicher Genehmigung lossprechen und unterschrieb am 31. Juli 1556 ein Bundnis mit Paul IV., wodurch der Massenstillstand von Baucelles zertissen wurde und die Flamme des Kriegs in Statien sowol, als in den Niederlanden von Neuem aufloberte.

Der Berlauf und bas Enbe bavon war fur ben Ronig und Dapft voll Unglud und Berberben. Lettrer erbitterte burch bie wilbe Leibenschaft ber Rache, womit er arger ale ein Gregor VII. muthete, felbft bas frengglaubige, orthobore Gemuth Philipp's, ber nach langem Bi= derftreben ber eignen Burbe und ber Pflicht ber Rothwebr nachgab und ben Bergeg Alba ben Befehl jum Ungriff bes Papftes ertheilte. Das frangofifche Beer unter bes Bergoge von Guife Commando, welches in Erwartung ber versprochnen papftlichen Gulfetruppen nach Stalien gefommen war und von allen Bufagen nicht eine erfullt fab, mar ju fcmad, ben Unbrang ber fpanifchen Truppen ju wiberftehn. Durch tapfre Bertheibigung ber feften Plate, burch fchnelle Ueberfalle und fleine Scharmutel fchlug Alba Schritt fur Schritt ben Feind mit ftetem Berluft gurud und ftanb am 28. Auguft 1557 gum

panischen Schrecken bes Papstes und der hohen Geistlichkeit vor den Mauern Roms, zu deren Ersturmung er alle Unstalten machte.

Doch ber empfinblichfte Schlag traf bie Rrone Frant: reich im eignen Lanbe burch bie fchmabliche Dieberlage bei St. Quentin, mo ber Pring Emanuel von Savoven ben Connetable von Montmorenco total auf bas Saupt fchlug und faft bie gange frangofifche Urmee vernichtete. Krantreich gerieth burch biefe fchwere Rieberlage in bie großte Befturgung. Die Sauptftabt felbft, mobin ber Beg von menig Tagemarichen offen lag, ermartete gaghaft bie Unkunft bes fpanifchen Beeres, und hatte, bei ber allgemeinen Entmuthigung, an ernften Wiberftanb nicht gebacht. Allein bie Behutsamfeit Ronig Philipp's rettete Frankreich und Ronig Beinrich benutte mit meifer Umficht bie Unthatigfeit feines Reindes zu bem fraftigften Wiberftand. Man fchrieb burch bas gange Ronigreich eine allgemeine Mushebung aus, fammelte bie gerftreuten Deeresabtheilungen, rief bie Truppen aus Stalien und mit ihnen ben Bergog von Guife gurud. Denn vor Muem fehlte es ber muthlofen Urmee an einem Reibherrn, bem fie vertrauen fonnte; ber Connetable mar in ber Schlacht gefangen worben und fo blieb allein Buife zur Rettung bes Baterlandes ubrig. In Stalien mar Richts mehr ju retten, ber Papft fur jeben Biberftand ju ohnmachtig. Raum, bag bie Frangofen abgezogen waren, offnete er bem Bergog Alba bie Thore ber heiligen Stabt und fchloß mit Ronia Philipp einen Frieden, worin ihm beffen frommer Gifer balb bie gange Ehre bes Sieges lief und fich felbft vor bem Uebermundnen bemuthigte. Die einzige Muflage, bie ber Pabft ubernahm, mar: fich vom Bundniß mit dem König von Frankreich loszusagen und in Ansehung seiner und König Philipp's als ein gemeinschaftlicher Bater sich kunftig zu betragen.

Der Bergog von Buife, ber wie ein Schutengel in Franfreich empfangen und mit fast toniglicher Gewalt befleibet murbe, um bas Berberben bes Baterlanbes abguwenden, begann feine friegerifden Operationen unvermuthet mit einem Ungriff auf Calgis. Diefe wichtige Reftung nebit Geehafen war ben Englandern von ihren großen Erobrungen in Frankreich mahrent bes 14. Jahrhunderts allein noch ubrig geblieben und gab ben Schluffel ab, womit fich ber Eingang in bas Innere bes Lanbes gu jeber Beit beliebig offnen ließ. England, obgleich anfange neutral bei bem Rampf gwifchen Frankreich und Spanien, hatte boch, feit feine Ronigin Maria fich mit Philipp II. vermablt hatte, 1556, ju Gunften bes Lettern Untheil am Rrieg genommen und fich bamit jeber Reinbfeligkeit von Seiten Frankreiche ausgesett. Rach einer fiebentagigen Belagrung am 8. Januar 1558 ergab fich Calais, bas fcmach vertheibigt und in feinen Feftungemerten gang vernachlaffigt war, an ben Bergog von Guife. Diefer, mit fcneller Benubung biefes Gieges, unterwarf ben gangen Ruftenftrich, ber feit balb 200 Jahren in englischem Befit mar . ber frangofifchen Berrichaft.

Gegen die spanischen Waffen erkampfte Guise keine Lotbern, vielmehr trugen biefelben in der Schlacht bei Grävelingen, 13. Juli 1558, unter Graf Egmont's Anführung, einen glangenden Gieg bavon. Doch Philipp's angstitigte Behutsamkeit ließ sich auch diesmal die besten Bortbeile bavon entaefen.

Beibe Theile ichienen bes Rrieges überbruffig ju fein

und sich ju Friedensvorschlägen vereinigen zu foollen. Spanier und Krantreich waren burch die langwierigen kriegsbrangsale so erschöpft, daß fortgesete Anstreumgen ohne den Ruin des Landes und Bolles gar nicht geschiehen konnten. Dabei wänschie Philipp, so dalb als möglich nach Spanien zu gehn, und Heinrich darum der Kriegsnöchen frei zu sein, das er Muße bekäme, die volle Gewalt seiner Regierung auf die Unterdrückung der reformiteten Resigion zu verwenden, die in seinem Reiche so übermächtig das Haupt erhob, daß sie der herrschenden Kirche gefährlich wurde.

Co famen fcon im Jahr 1558 unter Bermittlung bes feiner Gefangenfchaft entlagnen Connetable von Montmorency und ber Bergogin von Balentinois (Gunftlingin Beinrid's II.) Friebensunterhandlungen in Bang. reits waren fie bis Enbe beffelben Jahres ju volligem 26: fchluß gebiehn, als ber Tob Marig's, ber Ronigin von England, fie unterbrach und die Thronbesteigung ihrer Schwester Glifabeth bis in bas nadhfte Sahr verzogerte. Enblich murben fie am 6, Februar 1559 ju Chateau Cambrefis wiederaufgenommen und ebenbafelbft nach vielfachen Debatten uber bie Unfpruche Englands auf Calais am 2. Upril (Frieden Frankreiche mit England) und am 3. April (Frieden Frankreichs mit Spanien) erfolgreich gu Enbe gebracht. Frankreich gab, gegen Ruderftattung von St. Quentin, Sam und Chaftilet, Die Stabte Diebenhofen, Marienburg, Jorn, Damweiler, Montmeby und bie Graffchaft Charolois an ben Ronig von Spanien und Bovines und Bouillon an ben Bifchof von guttich jurud. Der Pring Emanuel von Savoren follte fich mit Beinrich's II. Tochter, Margaretha, vermablen und ibm

## Raub ber Bisthumer Des, Zull u. Berbun. 357

feine ganber gurudgegeben merben, bis auf bie Stabte Turin, Quinos, Pignerol, Chivas und Billa nova b'Affi, welche noch in frangofifchen Sanben bleiben, bie fich ber Pring mit bem Ronig uber beffen Unfpruche verglichen haben wirb, eine Bergleichung, bie erft 1562 erfolate. Den Benuefern murbe Mles gurudagegeben, mas fie auf Corfica verloren hatten. Bur Befeftigung bes Friebens murbe eine Bermahlung zwifden Philipp und ber Pringeffin Glifabeth, ber alteften Tochter Beinrich's II., verabrebet und ber Pringeffin ju volliger Abfinbung ein Beiratheaut von 400,000 Thalern bestimmt. Die Ronigin Glifabeth erhielt weiter nichts als bas Berfprechen ber Rudgabe von Calais an England, was jedoch nicht gefcah. Durch einen geheimen Artitel bes Bertrags verpflichteten fich bie beiben Ronige gegenfeitig gur Muerottung bes neuen Reberglaubens.

## III.

Der Kriebe zu Chateau Cambrefie beendigte alle Urfachen ber Bwietracht, -welche bie Monarchen Frankreiche und Spaniene fo lang gegen einander erbittert und bie erblichen Streitigkeiten, und Rriege von Rart auf Philipp und von Frang auf Beinrich übertragen hatten. Wenn gleich Kranfreich ziemlich harte Bebingungen eingehn mußte, fo fand es bafur boch einige Entschabigung an bem betracht= lichen Geminn, melden es burch bie brei Bisthumer Des. Tull und Berbun binfichtlich bes Bumachfes von Bebiet und ber Arrondirung feiner gerade bafelbft menig gebeckten Grengen machte. Das Kriebeneinftrument von Chateau Cambrefis thut ihrer nirgende Ermahnung. 3mar batte Philipp bei ben Unterhandlungen bie Buruckagbe berfelben an bas beutsche Reich verlangt, boch mußte Beinrich biefe Ungelegenheit burch bas Borgeben ju verbrangen, es gehn biefelben nicht ben Ronig von Spanien, fonbern ben beutfchen Raifer an. Diefer, ber einzige, welcher bier Rechte geltenb machen fonnte, mar vom Schauplat abgetreten, benn Deutschland fam nach Rari's V. Abbantung gang von ber Rriegsbuhne ab, wohin es bie Treulofigfeit ber einheimischen Raifer und Surfen geführt und bas eigne, wie bes Raifere Intereffe feftgehalten hatte. 218 fich bie

Rronen trennten, die fpanische, wie die romische auf verfchiebne Baupter famen, übernahm erftre bas gange Bermachtnig bes Rrieges. mabrent lettre vollkommen vergag, baß fie baburch unveraugerliche Unfpruche meggab. Deutsch= lande Intereffe an ber Fortbauer und bem Enbe bes Rries ges mit Frankreich mar ebenfo unmittelbarer Ratur als bas Spaniens, benn es hanbelte fich um Recht und Befit, wovon man ihm biefen geraubt hatte und jenes barum beftritt. Frankreich hatte bie grobfte Berletung ber Couveranetat und Integritat bes beutschen Reichs begangen, fette fie fort, war burch feinen Bertrag bagu ermachtigt und ruhmte fich feines andern Rechtsgrundes, als beffen ber Gewalt und ber qugenblidlichen Detention ber Sache. mit bem unrechtmäßigen Willen, fie gu behalten. Deutsch= land hatte baber nothwendig ein thatiger Theilnehmer am Rriege gegen Frankreich fein muffen, ohne Erobrungsfucht, allein um bas Geraubte gurudzuholen. Allein jene Rachlaffigeeit bes Gefchaftegange, hauptfachlich in ber außern Politit, bie fich von bier an, mit bem allmaligen Ber= fall bes gangen Reichs, batirt, legte bie Banbe muffig in ben Schoos und überließ ben Musgang eines Rampfes, worin es fich um unveraugerliche Rechte und Pflichten hanbelte, einem Furften, von welchem man, nach ber ihm wiberfahrnen Burudweifung von ber beutschen Raifererone, taum billige Rudfichten erwarten burfte. Diefer, man fann fagen ehrlofen Tragheit fiel eine Strede beutfchen Landes von 50 Quabratmeilen und eine gur groffern Salfte beutiche Bevolferung von 300,000 Seelen als erftes Opfer. Ein trauriger Unfang, ber bie traurigften Folgen nach fich jog. Damit begann ber Abfall von aller politifchen Ginheit, Thatfraft und Energie, melde bas

beutsche Reich in feinen Berhaltniffen nach Mugen nur als ein gufalliges Conglomerat heterogener Beftanbtheile, nicht als einen in gleichformigem Drganismus ausgebilbeten Staatsforper erfennen liegen. Das einzelne Intereffe lief ber Gefammtheit ben Borrang ab, bie Banbe ber Unterwürfigfeit gegen bas faiferliche Dberhaupt loderten fich mehr und mehr, und ba alles Beftreben ber Furften babin gerichtet mar, bie eigne, auch noch fo fleine Dacht jur Unabhangigfeit ju beben, ging baburch felbft bas gemeinfame Baterland, bie beutsche Rationalitat verloren. Mit Rarl V. gab Deutschland bie erfte Rolle, welche os zeither in ber europaifchen Politif befag, aus ben Sanben und hat fie bis heute noch nicht gurudbefommen, und mit bem Abrif ber brei Bisthumer fiel bas erfte Beichen fur bie lange Reihe von Raub und Erpreffung, bie Deutsch= land bis in bie neufte Beit erbulbete. Raum eine Scholle Land hat es bis heute wiebergewonnen, mas man ihm ba und bort, im Norben, wie im Guben, im Dften, wie im Beften von feinen Grengen genommen bat. - Much Lievland, Efthland, Rurland, Flanbern, Brabant, Buraund und manche Schweizerftabt, ungerechnet bie Reichsleben in Mailand und Savopen, fie maren nach Urfprung, Sitte, Sprache beutschen Stammes, und maren, feitbem ein beutsches Reich befteht, nirgenbe anbere ale unter feinem Scepter.

Ferdinand I., Bruber Kart's V., wurde gu, Frankfurt (10. Marz 1558) zum beutschen Kaiser gekront. Nachbem er bereits feit 1530 als romifcher König ben thatiglien Antheil an ben Regierungsangelegenheiten genommen hatte, so war es mehr eine Erhebung in ber Burbe, als ein neues Amt, welche ibm zu Theil wurde. Seine kute Regierung bon feche Sahren umfaßte jene Periobe ber Erfchopfung, welche langwierigen aufreibenben Unftrengun= gen, wie fie Deutschland unter Rarl V. erfahren, gewohnlich zu folgen pflegt. Die Religion beschäftigte bie Ge= muther gunachft noch am meiften. Durch bie blutigen Rriege bes fcmalkalbifden Bunbes und bes Rurfurften Moris fowie bie abgefchloffenen Friedensvertrage zu Daffau und Mugsburg batte bie Reformation eine ftaatsrechtliche Bebeutung gewonnen und ihre politifche Stellung fich Dagegen mar uber bas Dogma bes neuen Glaubens ein um fo größerer Rampf ber Bungen und Febern ausgebrochen, ale nicht allein bie Fortbauer bes tribentini= fchen Congile burch feine einfeitigen Befchluffe ben miffen= Schaftlichen Wiberspruch rege erhielt, fonbern auch unter ben Befennern ber neuen Rirche uber ihr eigenes Glaubensbekenntniß ber argfte Bwiefpalt einrif. Dan fing jene gelehrten Disputationen an, welche unter bem Ramen ber "Religionsgefprache" bekannt find und wovon bas erfte 1550 in Borme gehalten wurbe. Die gefehliche Erlebis aung berfelben follte ein auf bas Jahr 1559 nach Muasburg ausgefchriebener Reichstag bewirken. Diefer Reichs= tag, beffen Abichied mehre wichtige Gefete, barunter eine neue Mungorbnung enthielt, hat fur unfern 3med barum Bebeutung, weil in einem Rebenabichieb ber Reclama= tionen ermahnt wirb, welche bas beutiche Reich nach bem Friebenefchlug von Chateau Cambrefis an Frankreich wegen ber gurudbehaltnen Bis: thumer ftellte.

Es hatte König Heinrich zu jenem Reichstag zwei Gesanbte, Bourdillon und Merillac, unter bem schicktichen Borwand, bem neuen Kaifer zur Thronbesteigung Gluck Bill. Toffenbuch. Reur E. III.

ju munichen, abgeschickt. Doch fant fich balb bie er: munichte Gelegenheit gur Ginmifchung in die politifchen In: gelegenheiten bes Reichs. Des Bergogs Chriftoph von Bir temberg Befandter ftellte im befondern Muftrag feines herrn bei voller Reicheversammlung ben Untrag: "bat, meil nach bem Daffauer Bertrag etliche bas gange Reich und beffen Stanbe betreffenbe Befchwerben abgethan mer ben follten, fie aber bieber noch nicht berührt, vielmehr in Eurger Beit anfehnliche Glieder und ganbe bem Reiche entzogen und außer Ucht gelaffen worben, ale g. B. Dais land, Gelbern, Luttich, Utrecht, Deb, Tull, Berbun, Maftricht, Savonen, Lothringen und anbre, welche nicht nur zum Reich ale lehnepflichtig beigefteuert, fonbern auch eine Bormauer gegen Frankreich gemefen, bas Reich aber burch folden Berluft unter ber letten faiferlichen Regierung ohne beffen Berfchulbung in große Ubnahme getommen, man mit allem Ernfte Bebacht nehme, ge bachte Glieber und Lande aus ben unrechten Sanben, mobin fie gerathen, bem beutichen Reiche gurudgubringen ")."

Bugleich damit übergad ber Bischof Ruprecht von Littich bem Kalfer ein Memorial, worin er vorstellte, die bereits sein nächster Borgänger wegen der von Frankreich bem Hochstifte zugefügten Beschwerungen und gewaltthätigen Handbungen bei dem Kalfer und dem Reiche um Beistand gestleht habe. "Bei dem den 29. April vorigm Jahres (1558) zwischen dem Schrech bes nieder Andlissen und westfälischen Kreises zu Koln abgehaltenen Kreistage is vom Jochstift selbs in Sundit

<sup>\*)</sup> Sattler Gefchichte Birtembergs unter ben herzogen. Ib. 4. §. 77. G. 132.

an ben Raifer ergangen, welcher bierauf unter bem 4. Juli beffelben Sahres bie fchriftliche Berfichrung gegeben, es folle über biefe Sache auf bem nachften Reichstage gebanbelt merben. Da nun berfelbe feinen Unfang genommen und auch frangofifche Befanbte jugegen maren, fo wolle er bie vorigen Borftellungen in Erinnrung bringen und hiermit anzeigen, bag bie Rrone Frankreich in ben bisherigen Rriegen fein Bisthum oftere unverfebens und ohne alle gegebne Urfache überfallen und feine Unterthanen mit Raub, Plunberung und Brand in bas außerfte Berberben gebracht habe. In bem por fieben Sahren ausgebrochnen Rriege habe ihm ber Ronig von Frankreich bas feinem Stifte zugehorige Schloff und Bergogthum Bouillon weggenommen, es auch bis jest noch in feiner Gewalt. Bon biefem feften Schlof aus unternehme man fortmahrenbe Streifzuge in bas Sochftift, welches burch bie Ueberfalle, Befchiegung, Erfturmung, Ginnahme und Berftorung feiner Stabte und Dorfer, wie es mit bem Schloffe Dinant, ben Stabten Foffe und Luivin noch vor fursem gefchehn, auf bie graufamfte Beife vermuftet merbe und umfonft pon feinem Dberberrn und Mutterlanbe, vom Raifer und bem beutfchen Reiche, gebuhrenben Schus, Schirm und Abmehr ermarte. Durch ben Berluft und bie Berheerung bes beften, ja mol britten Theis les feines Bisthumes und burch bie foftbare Unterhaltung von Reitern und Rnechten gur Bertheibigung gegen bie tagliden Ungriffe fei er und bas Sochftift in foldes Unpermogen gefest morben, bag er funftig ju ben Reichsanlagen Richts mehr murbe beitragen tonnen. Der Raifer und bas Reich moge fich feines Stiftes, als einer befonbern Bormquer bes beiligen Reichs, fchleunia und nachbrudlich annehmen, fonft murbe es bemfelben mit nachfter Beit burch Frankreich noch ganglich entzogen werben." \*).

Enblich übergaben auch die von bem franzofisichen Regiment aus ber Stadt Des nach ihrer Einnahme veragten ehemaligen Magistrate und Burger von Abel umd aus altem Geschiecht bem Kaifer und Reichsconvent eine Bittschrift, legten berfelben eine Anzeige ber von König Beintich, seinen obersten Befelbshabern und bem französischen Kriegsvolle ihnen und ber Stadt zugefügten haufigen Untilben und Drangsale bei und baten um Sutfe und Wiederherausgabe ihrer Vaterstate.

Der beutsche gemeine Freiheitsgeift war auf ben Reichs: versammlungen noch nicht fo fest eingeschlafen, als bag biefe Requifitionen einer lebhaften Berhandlung batten ent= aehen tonnen. Gin fo thatfachlicher handgreiflicher Beweis von ber Beeintrachtigung bes beutschen Gebietes burch bie willfurlichen Erobrungen Frankreiche und bas erwachenbe Schamgefuhl ber eignen Pflichtvergeffenheit, welche folche Eingriffe in bie urfprunglichen Rechte bes Gigenthums gebulbig hingenommen hatte, trugen bagu bei, jenen Untrag bes madern Chriftoph von Birtemberg gur Nationalfrage au erheben. Die frangofifchen Gefanbten ergriffen mit einer weitlaufigen Rebe voll Prunt, Gleifinerei und Seuchelfchein bie Initiative ber Berhanblung. Gie fprachen Bieles von ber Deutschen und Frangofen gemeinsamen verwandtichaftlichen Berfunft und ihres Konige und feiner Borfahren Berbienfte um bas beutiche Reich, um bie beutiche

<sup>&</sup>quot;) Volumen MS. ber allgemeinen Reichstagsacten Rr. 49 und Index MS. berfelben R. Z. Acten Th. 38 Rr. 48. Dabers lin beutiche Reichsgeschichte Band 4. C. 118.

Freiheit, bezeugten bes Königs Zufriedenheit über ben hergestellten innertichen Muhrkand von Deutschland und versicherten ben Kaifer und die Reichsstände aller nachdartichen Tetunbschaft, welche sie sich bagegen, nebst einem sichen Geleit für ihre Person, zurückerbaten. Was die Zurückgade ber dei Bisthumer beträfe, mußten sie eine Erkläung vorläufig schuldig bleiben, da sie keine Bollsmacht von ihrem hofe empfangen hatten, doch wollten sie darücker an ben König berichten.

In ber barauf ertheilten Untwort gab ber Raifer in feinem und bes Reiche Ramen ben Gefanbten bagegen bie Berfichrung alles guten Bertrauens und einer beftanbigen Freundschaft mit ber Krone Frankreich. "Wenn", beißt es jum Schluß, "ihr bem romifchen Reich nicht feinbfelige Rathfchlage wift, fonbern folche, welche gur allgemeinen Beruhigung Deutschlanbs, jum Schut feiner Grengen und feines Gebietes, ju beffen Erweitrung und nicht Berringerung fich eignen, mobl, fo bringt fie mitten in unfrer Berfammlung gur Sprache. Behaltet bies beilig im Namen eures Ronigs. Denn wie fern Jemand von bem auch noch fo oft wieberholten Bunbnig ber Freundschaft und Treue, wie fern er felbft von ben bringenoffen Betheurungen alebann ift, wenn er ftatt that: fachlicher Erfullung feiner Bufagen allein mit pruntenbem Bortidmall fich ber Freundichaft ruhmt, folche Ertenntnig liegt jebem Berftanbigen offenbar. Bir zweifeln barum gar nicht, es werbe Ronig Beinrich bie Bisthumer Mes. Tull und Berbun und ben größern Theil Luttiche, forvie anbre vom Reich losgeriffene und in ben vorausgegangnen Jahren occupirte Befibungen nach Bunfch und Berlangen bee Raifere und ber Reichoftanbe gurudgeben. Bir sind von der Folgeleistung eures Königs vollständig überzeugt, da, wie ihr ja eben selfts bezeugt habt, seine Abstigten auf nichts weniger ausgehen, als die Würde des Reichs irgendwo zu verleßen oder zu schwächen. It die Würde des Angelegenheit einmal ins Reine gebracht, dann durfte sich ber allerchristlichse König des besten Wohlwollens von Seiten des Kaisers und der Reichstlände versehn können. Doch da ihr selbst haben vorgedt, so werden wir nicht unterlassen, selbst mit euerm König, was Ansehn, Willigkeit und Roth des Reichs verlangen, unmittesbar zu verhanden "."

Auf solche Aeußerung hin traf man auch ernstliche Anstalten str ihre Ausstührung. Es wurde eine eigne Sesantsstaget erwählt, um im Namen des Reichs persönlich von dem König Heinrich die zeraubten deutschen Sebietstheile zurückzubegehren. Anstangs kamen dazu der Hertschaft von Baitern, oder nach Andern der Garbinal und Bischof Otto von Augsburg, sowie der Herzog Ehristoph von Wittemberg. Allein dieser wurde auf sein Nachsuchen damit verschont und die Wahl siel nachher auf den Bischof kudwig von Tribent und den Pfalsgrafen Georg von Simmern, einen Bruder des Kursurssten Friedrich von der Pfals.

In bem, bem allgemeinen Reichsabschieb beigefügten Rebenalischieb wurde bie gange Berhanblung folgenbermaßen aufgeführt: "Man hatte sich von Seiten bes Kaisers umb ber Reichsversammtung erinnert, baß vor einigen Jahren in bem bamaligen Rriege bie Reichslifter, Fürstentshumer

<sup>\*)</sup> Golbaft Politica imperialia. Th. 20. Rt. 12. C. 970.

und Stabte, Det, Tull und Berbun, ein Theil bes Stiftes Luttich und Unberes mehr, fo ber beutschen Ration angehorig, von Ronig Beinrich II, von Franfreich eingenommen, in ben folgenben Rriegen gu feinem Bortheil gebraucht und baburch bas romifche Reich nicht allein in Begirt und Jurisbiction, fonbern auch an Macht und Starte mertlich geminbert und gefchwacht worben. Run aber liege bem Raifer ob, mit Buthun ber Rurfurften, Fürften und Stanbe auf Mittel und Bege gu trachten. bamit bas bem beutichen Reich Entzogne wieber bagu gebracht, bie geraubten Stande und Unterthanen wieber in ben vorigen Stand und Freiheit gefett, bas Reich ergangt und in Unfehn und Burben erhalten werben moge. Deswegen batte man fur rathfam und nublich angefebn, bie Rudaabe ermabnter Stifter, Rurftenthumer, Stabte unb anbrer bem Reiche jugeborigen Stude, Die in Die Gewalt ber Rrone Frankreich gekommen, mittelft Abfenbung einer Gefanbtichaft in bes Raifere und bes Reiches Namen, bei ber frangofifchen Regierung freundlich und gutlich gu fuchent. Es hatten fich auch bie Rurfurften, gurften und Stanbe mit Genehmhaltung bes Raifers über eine Inftruction fur die abzufertigenben Gefanbten verglichen, felbige bem Raifer jugeftellt und gebeten, bag er zwei Derfonen, namlich einen von ber alten fatholifchen Religion, ben anbern ber Mugeburger Confession vermanbt. moglich Beibe fürftlichen Stanbes ober Furftmaffige, ober ' boch menigftens anbre anfehnliche Stanbe bes Reichs, ju Diefer Abfenbung, mit feinem Crebitiv und befagter Inftruction, in feinem und gemeiner Reicheftanbe Damen, verorbnen mochte, welches er auch auf fich genommen und nachftens, nach befter Belegenheit, ins Wert richten

wolle. Bur Unterhaltung biefer Gefanbtichaft hatten bie Reicheftanbe, falls es Rurften maren, jebem monatlich 3000 Gulben, und wenn es zwei Grafen ober Berren maren, jebem monatlich 2000 Gulben, ben Gulben gu 60 Rreugern gerechnet, auf Behrung und alle Untoften bewilligt. Deshalb habe ein jeber Reichsftand bie Bezahlung von anberthalb Biertel eines Romermonate, fo viel Golches an Gelb auf ben Golb ju Rof und Sug betragt, auf feinen gewohnlichen Matricularanichlag übernommen und folche an Burgemeifter und Rath in Mugeburg auf nachfteunftige Weihnachten gewiß zu bezahlen verfprochen, gegen bie faumigen Bezahler aber folle ber faiferliche Fiscal am Rammergericht rechtlich verfahren. Damit nun bie Gefanbtichaft noch vor Einbringung biefes Gelbes ibren Fortgang haben tonne, hatten Burgemeifter und Rath ber Reichsftabt Mugeburg bem romifchen Reich gu Ehren und ju Beforbrung gemeiner Bohlfahrt bewilligt, auf ferneres Unlangen bes Raifers, bie Unterhaltungefoften, ohne Intereffe, berguleiben, wenn etwa bie Gefanbtichaft noch por Beibnachten abgebn murbe, worüber bartn bie Berechnung von Ginnahme und Musqabe auf bem nachften Reichstag folle vorgelegt und von ben Stanben Mues richtig gemacht werben \*)."

Die Instruction fur die Gesandten wurde in einem engern Aussichus ber Stande verfaßt. Es waren bei die fer Deputation zugegen: zwei Kursucflen, Maing und Trier, und einige ander kurfürstliche Rathe, dann sechs

<sup>\*)</sup> Augsburger Rebenabschie §. 1—7 in der neuen Sammlung der Reichsabschiebe Ab. 3 S. 181. Belcarii Commentarii rerum gallicarum B. 28, C. 26, S. 919,

## Raub ber Bisthumer Meg, Zull u. Berbun. 369

beputirte Rurften, Deftreich, Salzburg, Mugsburg, Bgiern. Pfals und Wirtemberg wegen bes Furftenraths; von ben Stabten aber Diemanb. Der britte Sauptartitel ber Inftruction ftellt bie Frage: "mas nicht allein bie Gefanbtfchaft, fonbern auch ber Raifer und bie Stanbe halten, erklaren und wirklich vollziehen follten auf ben Rall. baff ber Frangofe bie verlangte Burudagbe ganglich verweigern und besmegen eine fruchtbare Musrichtung nicht ju erlangen fei?" Darauf folgt bie Untwort: "man moge es als eine fonbers hohe und große Rothburft betrachten, bağ man auf folden Fall und fonberlich, ba ber Reichetag por Wiebertunft ber Gefanbtichaft ober berfelben fchließlichen Beantwortung ju Enbe gebe, bereits jest übereinfomme, mas in biefer Sache weiter ju hanbeln und vorgunehmen. Es fei allerbings bebentlich und erheblich, mit einem machtigen Potentaten, jest nach gefchlognem Krieben mit Ronig Philipp von Spanien, fich in Rebbe und Rrieg ju begeben. Darum muffe man bebacht fein, von ben Frangofen burch ernftliche geburliche Mittel bas in ihrem Dienft ftebenbe beutfche Rriegevoll gu Roff, wie ju fuß mit Mufhebung aller Provifionen und Beftallungen, Dienft : und Bartegelber fo lang, bis bas beilige romifche Reich von Jenem ganglich berausgegeben, ju entfernen. Es muffe bies bem Ronig felbft gang recht fein, ba fonft bie benachbarten Furften ober auch bie eig= nen Unterthanen ju Rrieg und Unruhe haufige Urfache nehmen murben. Gollte gegen biefen Befehl miber Er= marten ein gefahrlicher Mufgug ober Weigerung gefchehn, fo wird es Manniglich gemeffen finben, folch' madres Borhaben nicht allein mit erheblichem guten Fug, fonbern felbit burch ein gemeines Reichsbecret bei Strafe bes beis

ligen Reiche Acht und Dberacht wohl in bas Wert zu feben. Man moge nicht glauben, ber Raifer unb bie Stanbe murben es bei Drohungen bewenben laffen, im Gegentheil, bei nachfter Belegenheit, baf ber Krangofe auf feinem Raub gu beharren Miene mache, an ftarfere und enticheibenbe Mittel gebenten, um bie abgebrungenen Stif= ter und Stabte bem Reich gurudaubringen, meldes bann nicht allein ben Frangofen, fonbern auch ans bern anftogenben Furften binlanglichen Abfcheu verurfachen murbe, bas beilige Reich binfuran mit thatlichen Un= ariffen unbeleibigt gu laffen. Die Gefandtichaft wirb Bollmacht erhalten, mit welcher fchlieflichen Bermelbung fie unter folder Borausfebung ihren Abichieb nehme. habe beffimmt zu erflaren, wie ber Raifer, bie Rurfurften. Furften und Stanbe bes beiligen Reiche fich mit Dichten einer Weigrung verfehn, fonbern auf vielfaltiges fattliches Erbieten bes allerchriftlichen Ronigs, und beffen berühmten auten und freundlichen geneigten Willen, ber unameifelhaften Soffnung, vielmehr Gewißheit gemefen, es murbe ber Ronig auf bies billige und geziemenbe Unfuchen bin basjenige mit ben Werten vollbracht haben, mozu er in Schriften und munblichen Bortragen fo viel und fo oft mit trefflichen Worten fich erboten. Da fich nun aber bas Gegentheil ergeben, fo muffen fie es gleichwol an ben Raifer und bie Stanbe ungefaumt berichten. Jener murbe aber mit ben gefammten Reicheftanben aus erheischtem faiferlichem, furfürftlichem und fürftlichem Umte, und nach ben Pflichten, womit fie allzumal bem beiligen Reiche verbunden, ben Mitteln und Wegen nachtrachten, burch welche bas Reich ungetrennt erhalten, und bie Blieber, fo

ganz gegen Recht und Billigkeit, ohne jeden Anlaß, allein durch unziemliche Kriegdvergemaltigung demfelben abgebrungen, wiederum dazu gebracht würden, und in der Gemalthertschaft, worunter sie jest gehalten, nicht also auf die Dauer verlassen blieben. Die aber Solches mit dem freundschaftlich nachbarlich gutem Willen verträglich, das hade der König felbst verumftiglich zu ermessen. Doch dabe der König felbst verumftiglich zu ermessen. Doch dabe die Gesandtschaft wo nöchsigen Kalles die Anzeige von dieser erhaltnen Instruction keineswege zu umgehn ")."

So großen Borbereitungen entsprach ber Erfolg keineswegs. König Heinrich speiste die Gesandischaft mit süßen Borten ab und behielt die eingenommen kande, well er wohl versichert war, daß ein großer Theil der protestantischen Karsten nicht allzusehr dies Begebren unterstützen warde. Mit einem Borte, Frankreich that, was es wollte, und ließ Kaiser und Reichstag nach Gefallen schreien.

Die Berluste, welche bas beutsche Gebiet in bieser Periode erlitt, waren auch nach andern Seiten hin beträchtich. Lievland umb Esthland, berne Stånde von jeher auf ben deutschen Reichstagen erschienen, geriethen 1561 unter die streitige Herrschaft von Polen, Schweden und Odnemark, und der Aufstand in den Niederlanden 1562 ist den größten Theil des durgundischen Areises vom Reiche los. Allein der Berlust deutschen Bodens an Krankreich, wenn gleich an materiellem Betrag, die jest, unter den andern der geringste, war in seinen moralischen Kolgen um so traunkreich, als von da an sich die deutsche Nationalistät an die fremde Derrschaft verkaufte und personlicher

<sup>\*)</sup> Blum Geschichte ber Friebensichluffe gwischen bem beutiden und frangofischen Reich C. 314.

Gigennut bie beften Intereffen bes Baterlanbes ihr opferte. Die fchlimme Sitte beutfcher Furften, in frembe Rrieges bienfte zu treten, batirt von biefer Beit. Schon Rarl V. eiferte mit Recht bagegen und unterfagte bei Strafe ber Mit. frangofifche Dienfte ju nehmen. Doch vergebens. Much feinen Nachfolgern wollte es nicht gelingen, bas beilfame Berbot, tros ber gefehlichen Sanction ber Reicheabichiebe . confequent burchzuseben. Raifer Maximilian II. flagte noch im Jahre 1570 "bag Mles, groß und flein fich ben fremben Potentaten auf eine fo feile Urt gum Rriegebienft vertaufe, und ihnen fo erlaubt murbe, ihres Gefallens bie beutiche Mannichaft, Macht und Starte burch Werbungen an fich ju gieben, woburch felbige, ju bes beutfchen Ramens großer Berfleinerung, mehr von ibrer, als ber faiferlichen Dajeftat und bes Reiche Gewalt abhangia gemacht murbe 1)."

Gleich nach dem Krieden von Chateau Cambresis, noch in demsselben Jahre wurden in Frankreich die Verfolgungen der Protessanten (Hugenotten 1) mit neuem Effer ausgenommen. Heinrich's II. lehte Regententhat war, die in den Paclamentsbersammlungen üblichen "Mex-

<sup>1)</sup> Pragmatische Erörtrung ber Grundfage ber beutschen Rriegeversassung §. 19. S. 59.

<sup>2)</sup> Dieser Rame ward ben Protestanten zuerst in Tours gegeben, wo ber Pobot glaubte, ber König hugo ober hugut wandre zu Racht als ein Gespenst herum und beunrubige bie Leutes weil nun die Protestanten, die die Tage nicht ohne Lebensgescher zusemmentommen konnten, nächtliche Jusammentunste hielten, so ward ihnen der Rame "Pugenotten" von ihren Feinden zum Evott gegeben.

curialien", eine Art von Sitten = und Ehrengerichten, gu Inquifitionstribunalen uber bie Reber umgufchaffen. Ditten in ber beften Musfuhrung feines Borbabens überrafchte ihn ber Tob in Folge einer bei Belegenheit eines Turniers erhaltnen Bermunbung. Unter feinen Rachfolgern fant bie tonigliche Dacht zu einem Spielball ber Parteien herab, welche jest, als Bourbonen und Guifen, unter bem Schild ber Religion politifche 3mede verbergenb, mit milbefter Feinbichaft fich entgegentraten. Un ber Spise ber Bourbonen fanben Ronig Unton von Ravarra, beffen Bruber, Pring Lubmig von Conbe, und Abmiral Cafpar von Coligny, an ber Spige ber Guifen ber bekannte Relbberr , Bergog Frang von Guife, und feine vier Bruber, Carbinal Rarl von Lothringen, ber Bergog von Mumale, ber Carbinal von Guife und ber Marquis von Elboeuf. Brifchen beiben mitteninne fant bie Bitme Beinrich's, bie Mutter feiner in ber Regierung fcnell auf einanber folgenben Gobne, Frang II., Beinrich III. und Rarl IX., Ratharina von Mebicis, ein herrichfuchtiges, intrigantes Beib, welche je nach ihrem Intereffe balb biefe, balb jene Partei ergriff. Doch hielten bie Buifen, ale Trager ber Rirche und als Befchuter bes alten Glaubens, jumeift ben Borrang befest. Durch bie "brennenben Rammern" (Commiffionen, Rammern, in jebem Parlamente, welche alle Reter verhoren und fie bann gur Strafe bes Scheis terhaufene verbammen mußten) entgundeten fie ben religiofen Fanatismus zu einer folden Buth, bag uber bas unglude liche gand ein Burgerfrieg ausbrach, bem an unmenichlichen, graufamen und emporenden Auftritten wenige Ereigniffe in ber gangen Beltgefchichte gur Seite fteben,

Die bebrangten Sugenotten fuchten bei ihren Religiones

verwandten in Deutschland junachft Sulfe nach. Der im Sabre 1561 gu Maumburg aufammengetretne Convent aller beutschen protestantischen Fursten besprach fich uber bie Art und Beife ber erbetnen Fursprache. Gine lange Berhandlung lief barauf aus, bag fie ein Schreiben an ben Ronig von Frankreich abichickten, worin fie bie Sugenotten "arme Leute" nannten, bie nur eben ber Religion willen, welche auch fie, bie Furften, betenneten, leiben mußten. Bugleich fchrieben fie an ben Ronig Unton von Mavarra und ermahnten ihn gur Beftanbigfeit in ber Religion. 208 aber im Sabre 1562 bie religibfen 3wifte im offnen Burgererieg entbrannten, ale auch in Deutsch= land bie Protestanten burch bie Nachricht, ber Papft wolle in Gemeinschaft mit Frankreich und Spanien burch ein allgemeines Blutbab bie gefammten Reber ausrotten, bie alte Rirche wieber gur Alleinherrichaft beben und bem Reich eine neue Berfaffung nach romifchen Marimen geben, aus ihrer thatenlofen Eragbeit aufgeschrecht murben, tam es zu einer regern Theilnahme an ben Schickfalen ihrer frangofifchen Glaubensbruber. Befonbere maren es ber Rurfurft Friedrich III. von ber Pfalg und ber Bergog Chriftoph von Wirtemberg, welche fich mit lebhaftem Gifer fur ben vom Pringen von Conbe bei ihnen nachgefuchten Beis ftanb verwendeten. Lettrer zumal foberte ben Raifer Ferbinand burch ben Rangler Baffus bringend auf, bie polis tifchen und religiofen Darteien in Kranfreich burch feine Bermittlung auszufohnen. "Es murbe bem Raifer rubmlichft anftehn, wenn er als bas oberfte Saupt ber gangen Chriftenheit, fich unterfinge, biefem Unrath und graufamen Bergießen driftlichen Blutes burch Abschickung einer anfebnlichen Gefandtichaft zuvorzufommen, es mare nun

burch eine Sanblung auf einem Religionefrieben gwifchen bem Saupt und ben vornehmiten Stanben ber Rrone Frankreich ober auf eine anbre erhebliche Urt. Denn obgleich ber Rurfurft von ber Pfals, ber Pfalgaraf Bolfgang, ber Landgraf von Seffen und er felbft jest beshalb ibre Rathe nach Beinbeim gefchickt batten, um zu berathfchlagen, wie man in ber Gile burch eine Befanbtichaft fich gutlich ius Mittel legen tonne, fo beforge er boch, bag Goldes bei ber fatholifden Partei, melde bes Ronige und ber Ronigin machtig maren, wenig wirfen mochte, ba bingegen burch ben Raifer viel Gutes ausgerichtet merben tonne." Darauf antwortete ber Raifer bem Bergog, "baß, obgleich er bie Emporung in Frankreich nicht gern vernommen hatte und Richts lieber, als Friebe, Rube und Ginigfeit gwifchen allen Stanben ber Chriftenbeit muniche, er bennoch gur Beit einiges Bebenten trage, fich in eine Sanblung swiften beiben Theilen einzulaffen. Denn meber mare er bieber von bem einen, noch von bem anbern Theile barum erfucht worben, noch miffe er, ob ihnen feine Unterhandlung annehmlich fein werbe, noch habe er einen mahren grundlichen Bericht von bem 3mies fpalt. Gollte er nun, ju Bereinigung ber Parteien, Gefanbte nach Frankreich fchiden und fich alfo frember Sachen beftig annehmen, feine und bes Reichs eigne Sachen aber, ale namlich bie Berausgabe ber brei Stifter und Stabte, Mes. Zull und Berbun, beifeit feben, ober megen berfels ben gleichfam nur obenhin Unregung thun, fo murbe ihm Solches fehr fchimpflich fein. Damit aber Alle und Jebe feben tonnten, bag ihm folche Spaltung nicht lieb fei und er fich teines Theile angunehmen gebachte, fo molle er allen feinen Unterthanen, bei ernftlichen Strafen verbieten, fich einem ober bem andern Theile anhangig zu machen, bemfelben zuzuziehn, ober Hulfe und Beistand zu leiften."

Der Raifer fuchte, gegenuber ben firchlichen Ungele= genheiten, eine Meutralitat ju bemahren, beren Bruch theils mit feinem eignen Religionebefenntnif in Biberfpruch fanb, theile ibn mit ber fatholifchen Partei und bem Dapfte, beffen Freundschaft er jum bevorftehenden Schluß bes Tribentinifchen Congile febr beburfte, leicht in argerlichen Streit bringen tonnte. Much Marimilian II., ber 1564 - 1576 bie beutsche Raiferfrone trug, vermieb iebe thatliche Einmischung in Die frangofischen Religiones unruhen. Uebrigens zeichnete er fich burch tolerante, aufgeflarte, mafige Dent = und Ginnesart fo vortheilhaft aus, bag man ibn gang laut einer ftillen Reigung fur bie protestantische Lehre beschulbigte. Der auf bie Nachricht von ber Bartholomausnacht eigenhandig an Lagarus von Schwendi gefchriebne Senbbrief brudt feinen tiefften 26. fcheu uber bie fchreckliche That und bie Theilnahme feines Schwiegerfohne, Ronig Rarl's IX., baran aus.

Blieben nun gleich Kaifer und Reich ohne allen thatigen Intheil bei ben Ereigniffen in Frankreich, ließen sie sich auf unverantwortliche Weife bie belle Gelegenheit, als Dankpreis ber Husse bie Herausgabe ber geraubten Provingen, woster seuf bie Herausgabe ber geraubten Provingen, woster seuf bei Reichstagen mit vieler Rechfelige keit sich aussprachen, zu verlangen, entgehn, versielen sie sich in iene Schlaftheit und Erschopfung, welche jede Spannkraft des Willens, jede Energie des Wollbringens bindet und bann zerschr, so übernahmen einzelns Kruften des Reichs die Pflichten der Erve und bes Glaubens und kritten mit einem Eifer, der eines bestern Lob-

nes werth war. Beibe Parteien, die Sugenotten und bie Ratholifchen, fuchten Bulfe in Deutschland. 218 1563 ber Bergog Frang von Guife meuchlings erichoffen murbe und barauf bie gegenfeitige Erbittrung alfo gunghm. baf bie fonigliche Burbe felbit in Gefahr tam, bavon erbrudt ju werben, fchicte bie Konigin Ratharina an ben Bergog Chriftoph von Wirtemberg ichleunig eine Gefandtichaft. welche ihn vermochte, "fich, mit hinlanglichem Rriegevolt su Ruff und Roff mobl ausgeruftet, nach Frankreich gu begeben und bafelbft mit unumfdrantter Dictatur bie Regentfchaft ju ubernehmen." Doch aus guten Grunben lehnte er bie ihm jugebachte Ehre ab und wiberftand mit Confequent allen Beftechungeversuchen, welche bas Jahr barauf Die Ronigin Ratharina, bei ihrem Aufenthalt in Lothringen, ihm, fowie bem Pfalgarafen am Rhein und bem Bergog Wolfgang von Zweibruden wieberholen ließ. Beffer gelang es ben Ratholifchen mit zwei anbern beutschen Furften, bem Markgrafen Rarl von Baben und bem Bergog 30: hann Bilhelm von Sachfen, welche, burch frangofifches Golb geblenbet, bie weife Relbbinbe ber Guifen umbingen und jumal lettrer Pring bie Baffen gegen bie eignen Glaubenebruber trug. Dbgleich nun Bergog Chriftoph, als eifriger Lutheraner, jebes Unerbieten ber Ratharina von Medicis gurudwies, verfagte er, von bem Pringen von Conbe fur bie Sugenotten um Gulfe gebeten, biefelbe gleichfalls. Er ftellte fich ben Religionefrieg in Frankreich als eine Emporung gegen ben Ronig und herrn bor, welches Diemand billigen und weber gegen Gott, noch vor ber Belt verantworten fonne. Er furchtete ferner, bag ber Ronig von Frankreich, burch bergleichen Beiftanb auf bas Sochfte beleibigt und, wenn fich ber Ronig von

Spanien barein mische, ber Krieg in bas beutsche Reich verselt werben michte. Endlich selfelte ihn bas Berbet bes Kaifers, solche Kriegszüge zu unternehmen, um so mehr, als er der Folgen der Reichsacht, welche ihn bald des Landes beraubt hatten, lebbast gedachte.

Um fo groffre Reigung, ben Sugenotten mit Mannichaft und Gelb gu Gulfe gu tommen, geigte ber Rurfurft Friedrich III. von ber Pfalg, als Calvinift ber nachfte Glaubenegenoffe. Gein Religionseifer befeitigte alle Bebenklichkeiten. Er Schickte 1567 feinen zweiten Gobn, ben Pfalggraf Johann Cafimir, von Beibelberg aus bem Pringen von Conbe mit einem Beere von 11,000 Mann ju Bulfe. Gie famen gar nicht jum Schlagen; ihr Erfcheinen genugte, bie Buifen gum Frieden von Lonjumeau ju bewegen, welcher fur bie Sugenotten vortheilhafte Bebingungen enthielt. Doch biefer Friebe mar von furzefter Dauer, fcon im folgenben Sahre brach ber Rrieg von Reuem los, und an biefem nahm ber Pfalggraf Bolfgang, Bergog von Breibruden, ben thatigften Untheil. Seine Ruftungen gaben swifchen ihm und bem Raifer ju Debatten Unlag, wobei auch bie Frage uber bie brei Bisthumer gum Borfchein tam. Es freut ben Gefchicht: fchreiber ju bekennen, bag, wenn auch bie Ration, wie fie burch Raifer und Reich reprafentirt mar, in traurigen Berfall gerieth, noch immer Gingelne maren, Die ein maches Gebachtniß fur bie Bemahrung und Rettung ihrer Ehre behielten. Raifer Marimilian ließ burch Gefandte ben Pfalggrafen uber bie Berbungen von Golbaten gur Rebe feben, und ba es verlaute, er wolle in bie brei Bisthumer Mes, Zull und Berbun einrucken, ihm bies barum ernftlich verbieten, weil biefe brei Bifchofe bes beiligen Reiche gehorsame Fürsten und Glieber waten und ihm Türkenund andre Reichscontributionen treulich und ordentlich ereigten. Darauf erwiderte der Pfalgraf "et wisse behosowenig, wo sein Zug hingehe, noch was er sich zu den Inhabern der Stifter, in welchen der herzog von Aumale mit einem Kriegsher siehe, zu wersehn habe. Außerbem sei dem Kriegsher siehe, zu wersehn habe. Kußerbem sei dem Kriegsher siehe nur da auf etslichen Reichstagen und besonders auf seinem Wahl: und Krinungstag zu Frankfurt wegen bieser bei Bisthumer vorgefallen und das auf dem letzten Reichstag zu Augeburg deren Gesandten erst nach langer Berathung bei dem Reichskürstenrath zugelassen vorden.). Nicht zu gedenken

<sup>\*)</sup> Die Bifcofe ber brei Stifter betrachteten fic bis gum meftfalifden Frieben als Stanbe bes beutiden Reids. Gelbft ber Carbinal von Lothringen, Bruber bes Bergogs von Guife, melder bie Ginfunfte bes Bisthums Det bezog, erbat fich bafur rom Raifer Max Schubbrief im Ramen bes beutiden Reichs. - Muf ben Reichstag ju Mugeburg 1566 fdidten bie brei Bifdofe ein ieber feinen Gefandten. Bei ber Bufammenfunft bes fürftlichen Collegiumis entftand bas Bebenfen, ob man biefelben bei ben Sigungen gulaffen folle ober nicht. Es bielten namlich bie Rurften nicht fur rathfam, bie Gefandten von bem Reicherath ganglich aussufdließen, in Betracht, baß ihre Manbanten Stanbe bes Reichs gemefen und man fie noch bafur bielte; besmegen fie auch vom Raifer auf ben Reichstag ausgeschrieben morben. Denn, murbe man fie jest vom Reicherath ausschließen, fo tonne es bie Stifter abidrecten, fich ferner an bas Reich ju halten ober mieber bagu ju tommen. 3a, es tonne baburd ben gemeinen Reichsftanben ein großer Rachtheil ermachfen, inbem fich biefe Musichließung babin beuten ließe, als ob bas Reich fich biefer brei Stifter begebe und felbige fur verlorne Stude balte. Dagegen aber batte man auf ber andern Seite nicht meniger Bebenfen, ob bie Gefanbten ber befagten brei Bifdofe zu allen Berathidlagungen, ohne einigen

ber unglaublichen Roften, bie man feit bem Jahre 1552 auf bie Wieberherbeibringung biefer brei Stifter verwen-

Unbang, im Reichsrath zugelaffen werben follten, in Betracht, baß fie ber Rrone Franfreid mit Gib und Pflicht gugethan maren, folglich für parteilich zu balten und alfo gu Berathfolagung aller und jeber gebeimen und bodmidtigen Gaden bes Reichs nicht gu: gulaffen fein modten. Much feien bie jesigen Bifcofe feine geborne Dentiche, fonbern Muslander, Die fich mit ber Contribution vom Reich absondern wollten. Es murbe alfo endlich im fürftlichen Collegium, auf ferneres Bebenfen bes furfurftlichen Rathes, fur gut angefehn, Die mehrgebachten Gefandten nicht ganglich ausgufoliegen, aber auch nicht allemeas gugulaffen, fondern einen Dittelmeg einzuschlagen. Dan folle namlich ben Gefandten vermelben. baß ber Raifer und bie Reichsftanbe mit ibren Beidmerben (uber alljugroße Matricularbeitrage in Bergleich bes geringen Bortheils bavon) ein bergliches Mitleib batten und auf Mittel und Bege gebachten, wie fie bavon wieber befreit und bei bem romifden Reich ale beffen Stanbe gefdust und gehandbabt merben follten. Beil aber bie tonigliche Burbe von Frantreich fich erboten, ibre Gefanbten auf ben jebigen Reichstag zu ichiden und megen ber brei Stifter Unterhandlung gu pflegen, man auch beren Unfunft noch gemartig mare, fo mochten fich bie Gefanbten megen ihrer Bulaffung einftweilen gebulben, woburd jeboch ihnen, ale Stanben bes Reiche, an ihrer Geffion Richts benommen fein follte. - Das fürftliche Collegium ließ bies Bebenten burd einen Ausfous an bie Rurfurften gelangen, welche nach gehaltner Beratbidlagung fic barauf erflarten "fie ließen fic gefallen, baß bie Grebitive und Bollmachten ber ermannten Gefandten unterfuct werben follten, ob fie mangelhaft maren ober nicht. Man mußte aber felbige mieber von ihnen abfobern, weil bie maingifche Ranglei fie ihnen wieber gurudgegeben batte. Bugleich fonnte man ben Gefandten melben, baß fie fo lang, bis man ibre Bollmadten burchgefebn batte, verziehen modten. Burbe man nun felbige unmangelhaft und genugfam befinden, fo maren bie Rurfurften ber Meinung,

bet und die ihm, bem Pfalggrafen, und seinen Unterthanen allein über 100,000 Gulden fosteten, ohne daß badurch das Geringste etreicht worden." Auch ließ der Pfalggraf dem Gesandeten merken, daß der Raifer die königliche Partei der Katholiken wol begünstige, von deren Durchzügen Nichts sage und um nut einen Anlaß zur Drohung gegen ihn zu finden, den so feier zweifelhaften Punkt von der Reichsstandsschaft der brei, dem König von Krankteich mit Blichten zugewandten Bischumer mit

baß man bie Gefantten ju gemeinen und nicht prajubigialen, aber ja nicht zu gebeimen und wichtigen Cachen mit gulaffen fonnte; in Betracht, bas gleichmol biefe brei Stifter fic nicht ganglich vom Reich absondern wollten, fondern vielmehr erbietig maren, bem Reich ibre Contribution gu entrichten, nur bas folde ibnen in etwas moberirt merben mochte. Radbem nun bies Bebenfen ber Rurfürften bem fürftlichen Collegium burch feine Berordneten binterbracht morben, fo murbe, nach abermaliger Umfrage, burd Die meiften Stimmen babin befoloffen, bas man fic mit ben Rurfürften in meitere Disputation nicht einlaffen, fonbern, nach ibrem Borfdlag, Die Bollmachten von ben Gefandten wieber abfobern und felbige genau burchfebn und ermagen, auch fich grundlich erfundigen wolle, welcher Geftalt fie ber Rrone Frantreid mit Giben verpflichtet und ob fie begierig maren, mieter gum Reich gu fommen. Beboch follte Goldes, bem Berfommen nad, burd bie turmainzifde Ranglei gefdehn und bemnachft mit Rath und Bormiffen bes Raifers, auch ber Rurfurften, Furften und Stanbe meiter berathichlagt merben und mas fur eine meitre Antmort ben Gefandten ju geben mare. Dabei verblieb es aud, und bag bie Gefandten frater gugelaffen morben, meift bie Unterfdrift bes Reichsabschieds aus. S. Meichener Relation von bem Reichstaa au Muabbura 1566 S. 215 - 219 (in ber Gentenbergiden Cammlung ungebrudter und rarer Schriften), Sammlung ber Reichabdiebe Frantfurt 1720 G. 750.

angiehe. Doch ließ fich ber Raifer mit folder Ertlarung nicht abfertigen, vielmehr fchicfte er wieberholt ben Sofrath Botten von Perned' an ben Bergog Bolfgang und foberte ihn auf, fich beftimmt uber ben 3med feiner außer: orbentlichen Ruftungen ju außern, fowie er ihn nochmals vor einem Einfall in bie brei Bisthumer, bie allerbings jum Reich gehorten, ob fie gleich ber Ronig von Frankreich ipso facto inne batte, marnte. Muf biefen zweiten Punkt gab ber Pfalggraf feine runbe Erklarung, fonbern ftellte nur umftanblich vor, "was fur ein großer Schaben ben Reichsftanben, und befonbere ben benachbarten jugefugt worben, feitbem ber Ronig von Franfreich bie Bisthumer inne habe. Es murben auch bie Frangofen gar nicht feiern, je langer je mehr feften Ruf in Deutschland gu faffen und bie biffeite bes Rheine gelegnen ganber, mittelft folder brei Stifter und Stabte, bie ftete mit Rriegsvolt befest und gewaltig befeftigt maren, unter ihre Gewalt gu bringen, mofern ihnen nicht in Beiten begegnet murbe. Man tonne Goldes auch nicht unbeutlich baraus abneh: men, weil ber Bergog von Mumale bem Bergog von Lothringen einen Taufch feiner Bergogthumer Lothringen und Bar gegen ebenfoviel Land in Frankreich ernftlich angetra: gen, und ale folder nicht angenommen worben, bennoch fo viel erhalten habe, bag ber Bergog von Lothringen ihm bewilligt, ju Gaarbrud, auf ber lothringifchen Grenze nach Deutschland gu, eine ftarte tonigliche Befatung eingulegen." In Unsehung bes erften Punktes hielt ber Pfalagraf mit ber Untwort nicht weiter gurud, fonbern gab ben faiferlichen Gefandten eine Abfchrift bon bem

Schreiben mit, welches er aus Berggabern an ben Ronig von Krankreich batte ausfertigen laffen und worin bie Urfachen feines Buges ausführlich enthalten finb. Bugleich trug er bem Gefanbten auf, ihn bei bem Raifer gu ents Schulbigen, bag er bie Mustrung feiner Bolfer, welche er gern auf frembem Boben vorgenommen hatte, noch auf beutschem Boben vor fich gehn laffen mußte. Es mare namlich ber Bergog von Mumale uber bie Steig bei Elfaggabern vorgebrungen, hatte folche inne, lage im Bisthum Strasburg, und alfo auf beutschem Boben, und griffe etliche Furften, Grafen und Stanbe bes Reichs mit Brennen, Rauben und Plundern feindlich an. Ja, es mare ju beforgen, baß er noch weiter in bas beutsche Reich einbringen murbe, wofern ihm nicht Biberftand gefchabe, mas aber ber Pfalgaraf mit einem ungemufterten Beere nicht thun fonne.

Im Mars 1569 überschritt ber Pfalzgraf mit einem Beete von etwa 12,000 Mann bie französische Gerenze und brang mitten burch bie feinbidiom Teuppen, welche ihm an Bahl weit überlegen waren, in das herz Frankreiche, bis an die Boire, vor. hier, eben im Begriff, sich mit ben Hugenotten unter Coligny zu vereinigen, starb er schneid zu Rassu, einem Flecken in der Ache von Limoges, wahrscheinlich durch Gift. Nach seinem Tode übernahm der Graf Bollrath von Mannsfeld den Deerschelb ihre tie beutsche Arme, ehmpfe bei zu ungläcklichen Schlacht dei Monteontour getreulich im Dienst seiner Glausbensbeider und sichte nach dem Krieben zu St. Germain en Lang 1570 ben Rest des heeres mit Shen nach

Doch biefer Friede murbe burch ein furchtbares Er-

eigniß, die Ermorbung ber Reformirten in ber Bartholo: mausnacht 1572, unterbrochen. Mit neuer Buth entbrannte barauf ber Burgerfrieg. Der Pring von Conbe batte fich ichon guvor aus Frankreich entfernt und mar nach Strasburg gegangen, mo er bie aufgenothigte fatholifche Religion ablegte und fich offentlich zu ber reformirten befannte. Bon ebenbaber ließ er ein Musichreiben in Drud ergeben, worin er bie Urfachen feiner Entfernung und fein und feiner Berbundeten Borhaben, Die Freiheiten bes Ronigreichs ju retten, ber Welt bekannt machte\_ fchrieb an ben Rurfurften Friedrich III. von ber Pfalg und beffen zweiten Cohn, ben Pfalggrafen Johann Cafimir, ftellte ihnen ben elenden Buftand feines Baterlandes und bie Bebruckung ihrer Religioneverwandten vor und bat um Beiftanb. Dagu erflarte fich ber Rurfurft fogleich bereit, ob er gleich an die Krone Frankreich megen ber porigen Rriege noch eine ansehnliche Summe gu fobern batte und er auch ju Unmerbung neuer Rriegevolfer feine Schabtammer febr murbe erichopfen muffen, und trug feinem . Cohne Johann Cafimir auf, mit bem Pringen von Conbe in Unterhanblungen ju treten. Unter ben Bebingungen bes Bundespertrage lautete ber achte Artifel: "bag Dring Conbe nicht eher mit bem Ronig von Frankreich Frieben machen folle, ale bie berfelbe bem Pfalggrafen bas Gouvernement ju Des! Tull und Berbun jugeftanben batte. welche Stabte er in bes Ronige Ramen regieren und ben Reformirten die freie Religionbubung in benfelben gestatten folle." Rach Unnahme biefer und ber andern Bebingungen jog 1576 ber Pfalggraf mit einem Bulfecorpe von 18,000 Mann burch Lothringen und Burgund und vereinigte fich bei Mouline mit bem Bergog bon Mengon.

Doch kam es zu keiner Schlacht. Die königliche Partei, burch die Ubermacht ihres Gegnere in Aucht gescht, gab nach und schlos ben Arieben von Beausteu, wobei nachrlicherweise jenes Bersprechens nicht gedacht, vielmehr ber Psalzgraf mit Auszahlung bes ruckständigen Solbes an seine Aruppen und mit einem geringen Jahrgetd abgefertiat wurde.

Der enbliche Sieg Heinrich's IV. über die Lique und bie Guifen, sowie sein Uebertritt zur romischen Riche (er hatte die in der Batreholemäusnacht gezwungen angenommne katholische Religion bald darauf gegen den alten Glauben wiederadgelegt) brachten Frankreich die Unadhängischet nach Innen und Außen zurück. Raum hatte et die eigne Freiheit mubsam gerettet, sing es school an, sür die fremde, zunächst für die deutsche Sreiheit zu fampfen. Dies alte Lieb war nicht vergessen. Dies alte Lieb war nicht vergessen. Mac Deutschland, hob Heinrich II. mit Glück begonnen, die Erweitrung des politischen Einstusses von Frankreich auf Deutschland, hob Heinrich IV. wieder auf und übertieß seinen Rachsolgern es zu vollenden. Die schweren Zeiten der Richesseu und Magarins stehen vor der Thüte.

Gab fich nun das unerschlaffte Gesuhl des Rechts durch ibarschiediche Bestrebungen ins besondere bei den Pfalggrafen tund, so verscholl darum auf den Reichsversammtungen deutscher Nation noch nicht jedes Wort der Baterlandstiebe. Der Reclamationen, welche auf dem Augsburger Reichstag 1559 in Betress der der Bitthumer von Seiten der Stabe und des Kaisers an Krantereich geschahen, ist oben gedacht werden, sowie der Bollmacht, welche den Verfolg dieser Angelegenheit ganz in die Hande bes Kaisers legte. Auf dem Reichstag zu

bift. Tafdenbud. Reue &. III.

Mugeburg 1566 brachte Raifer Maximilian biefelbe gur Sprache: "es gebure ihm und liege ihm, vermoge feines tragenben Umtes ob, bas beutsche Reich nicht allein bei feinen jegigen Burben, Ehren, Rechten und Gerechtigfeiten zu handhaben und zu erhalten und meitern Abfall und Schmalerung ju verhuten, fonbern auch bas bemfelben Entzogne wieber herbeigubringen. Denn ba er ein Mehrer bes Reichs genannt murbe, fo mare er auch begierig und geneigt, bas beutsche Reich gu mehren, gu et: bohen und beffen Bobifahrt, Mufnahme und Gebeibn nach feinem beften Bermogen ju beforbern. Dun mare aber Allen und Jeben befannt, bag bem Reich, feit etlichen Jahren ber, viele anfehnliche Stude, burch auslanbifche Potentaten entzogen worben und von benfelben noch beutigen Tages innebehalten, auch noch taglich von etlichen benachbarten ju Abbruch und Schmalerung bes Reichs und Unterbruckung von beffen angehörigen Gliebern und Unterthanen allerhand Praftifen getrieben murben. wolle baher bie Rothburft erfobern, bag bie Rurfurften, Furften und Stanbe mit allem Fleiß barauf bebacht feien, burch was fügliche Mittel und Bege nicht allein bas bem Reich Entzogne wieberherbeigebracht, fonbern auch, wie bie Praktiken und Unschlage berjenigen, welche bas beutsche Reich noch weiter ju fchmalern und an feinen Gliebern und Stanben gu fcmachen fich unterfteben mochten, abgefchnitten und gebrochen, auch bas Reich funftig por weiterem Abfall, Minberung und Schmalerung gefichert merben fonne \*)."

<sup>\*)</sup> Sentenberg's Reichsabschiebe Th. 3. S. 232.

Die Rurfurften, Furften und Stanbe nahmen benn auch biefen Dunkt in Berathichlagung und verglichen fich uber ein gemeinsames Gutachten, bes Inhalts "baß fie gwar wol geneigt maren, auf Mittel und Wege zu benten, wie folche Rudgabe ju erlangen. Beil aber bie Stanbe eine anfehnliche Gulfe gegen ben gemeinen Feind ber Chriftenheit (bie Turten) bewilligt, fo tonnten fie nicht erachten, mas noch außerbem gegen Unbre, bie faft rings umber bem beutichen Reiche nicht ichlechte Stanbe und Guter abgebrungen, nach Geftalt und Gelegenheit jegiger Beitlaufe, vorzunehmen fein modte. Gie mußten es alfo ihres Theils, um beffrer Gelegenheit willen, ju fernerm Bebenten einftellen, vertraueten aber, ber Raifer merbe bebacht fein, wie bie abgenothigten Stanbe und Guter wieber ju bes Reichs Contribution, Steuern und Unterwurfigfeit gebracht werben tonnten. Soviel jeboch bie neulich entzognen Stande Deb, Tull und Berbun belange. fo maren bie Rurfurften, Furften und Stanbe bes fernern Bebenfens, bag bie tonigliche Burbe von Frankreich, weil fie ihrem Erbieten, fich auf bem nachften Reichstag megen gebachter Stabte und Stifter burch eine eigne Gefanbt= fchaft zu ertiaren, nicht nachgekommen mare, von Raifer und Reich fchriftlich und mit Begehren einer richtigen Antwort, um bie Berausgabe ber Stifter gu bes Raifers und Reiche Sanben, und bag jene wieber in ihren vorigen Stand einzuseben, ju erfuchen fein murbe. Muf mas Art und Beife aber biejenigen, welche fich unterfteben mochten, bas beutsche Reich noch weiter ju fchmalern und an feinen Stanben und Gliebern ju fchmachen, gewehret, ihre Un: Schlage unterbrochen und weitre Minbrung bes Reichs verhutet werben mochte, hielten fich bie Stanbe fur fculDiesem erstatteten Gutachten zusolge wurde num in den Reichsalfchied gesett "daß, da die Stande bies gange Bert, nebst andern Obliegen des deutschen Reichs, umd was hierunter, dei sich ereignender Gelegenheit vorzunehmen ware, zu des Kaisers weiterm getreuen und sorgsättigen Nachenkem gestellt hatten, derselbe darauf Wedach nehmen wolle, wie und durch was für Mittel und Wege, unterdesst und zu andere gelegnen Zeit, die abgenöchigten Stande und Buter wiedenum in des Reichs Contribution, Anschläge und Unterwerfung zu bringen waren. Er, der Kaiser, wolle auch denjenigen Standen, welche kunftig, durch gewaltschiege, össenliche oder beimitige, ausstäge, ilstige

<sup>&</sup>quot;) Bei Gelegenheit biefer Berhandung fprach ber herzog Striftopb von Birtemberg bie Meinung aus, baß man bei bermeiger Zage Fannteichs, bessen innerheum Minderjährigkeit des Königs diese Krone bestragen musste "ob sie ein Freund oder Feind bei beutschen Reichs sein wolle!" Denn ba biesebie Stidte ber meggenommen Linder befftigen losse, babe es das Ansehn, daß sie bieselben dem Reich mirtlich vorentbalten wolle. Gettler Geschichte des herzogthums Wirtemberg Th. 4. S. 224.

Anschläge und Praktiken, von Andern angesochten und bebrängt oder unterbrückt und vom Reich adgesogen werben sollten, nach Möglichkeit beistehn und sie mit Rath,
hülse und Bettung nicht verlassen, worunter sich aber
auch die Aurfursten, Kursten und Stände neben dem Kaiser, gleichergestalt, berächtlich und hülflich erzeigen sollten ")."

Die Berhandlung uber ben gleichen Gegenftand wieberholte fich bereits auf bem Reichstag ju Speier 1570. Der Raifer gab namlich ber Reichsverfammlung ... bebenten" anheim, "wie boch und burch mas fur fügliche Mittel bie, eine Beit ber, bem beutschen Reich burch frembe Potentaten gewaltthatig entrognen Stabte, ganb und Leute wieberum herbeigebracht und weitrer Abfall verhutet werben moge." Muf biefe Proposition bes Raifere enthalt ber Reichsabschieb bas Refultat ber Berhanblung, "es hatten bie Rurfurften, Furften und Stanbe, nebft ihren Gefanb= ten, ihm, bem Raifer, allerlei erpriefliche Mittel unb Wege, bie bor ber Sand ju nehmen fein mochten, angezeigt. Bugleich hatten fie begehrt, baf er, ale bas Saupt und romifcher Raifer fich bies Bert, wie bisher gefchehn, vaterlich mochte angelegen fein laffen und Bebacht nehmen, wie folche Mittel, ju ehefter Gelegenheit, ins Bert gerichtet werben tonnten. Daneben hatten fie fich erboten, mit ihm ein folch' machenbes und ernstliches Auffehn gu haben und einander folche alte, beutsche, vertrauliche Bufammenfegung ju leiften, bamit bie beimlichen ober offent= lichen thatlichen Unschlage und Bornehmen feiner und bes Reichs Feinde zeitig gespurt, gewehrt und bagegen fein und bes Reiche Reputation, Burbe und Macht, mit lob-

<sup>\*)</sup> Sammlung ber Reicheabichiebe, Frantfurt 1720. G. 741.

würdigen Thaten öffentlich gezeigt, erhalten und gerühmt werben sollten. Dies habe nun ber Kaiser gnädig vernommen, und wolle mit allem getreuen und väterlichen Lifer daran sein, damit eines ober mehr solcher ersprießlichen Mittel, so viel immer möglich, seinen gewünschten Fortgang erreichen, und das heilige Reich beutscher Nation owoel in seinen entzognen Gliedern, Landen und Leuten wieder ergänzt, als auch sonst gemehrt und gegen alle heimliche oder gewaltige Ahatlichkeiten beschützt werden möge; wie benn in Allem, was ihm, vermöge seines kaiserlichen Amtes, mit Rath, Halfe und Rettung zu thun obliege, kein Mangel erschenne solle ?)."

Auf bem Regensburger Reichstag 1576 gab ber Kaifer ben Stainben Wiffenschaft von bem Maßregelen, bie eschuffe ber Miederetlangung ber entzognen Gebietstheite
bes beutschen Reiches ergriffen. "Er habe nicht unterlaßfen, zufolge bes auf frühen Reichstagen abgegebnen Gutachtens ber Stanbe, an ben angebeuteten Orten bie
Sachen anzybeinigen, worauf er benn an bem einen Orte
gute Vertrössung zu gutticher Abhanblung ber Sachen
erhalten, an bem anbern aber nicht weniger zu erlangen
gehofft hatte. Allein es seinen an beiben Orten solch
Beränderungen eingetreten, daß bisher keine Gesegnheit
gewesen, die Sachen zu Stanb zu bringen. Weil es
aber boch nächig sie, so ansehnliche Stüde nicht im Sich
zu lassen, so habe er biesen Punkt wieber berühren wollen,
und versehe sich, daß die Kürsten und Schabe, nebst ib-

<sup>1)</sup> Sammlung ber Reichsabichiebe S. 804.

<sup>2)</sup> Franfreid megen ber Bisthumer , Rufland megen Lievlands.

ren Gesandten, der Sache fetner sleißig nachdenken und ihm ihre Meinung erössnen werden, wie nunmehr, nach den sich zugetragnen Berändrungen, diese Sache zu Wiedererlangung der entzognen Länder mit Nuhen vorzumenmen sein möchte. Dagegen erbiete er sich zu Allem, was seines Amtes und sonit möglich und dienkie sich würde."

Muf biefen Punkt ber faiferlichen Proposition hatte Rurfurft Friedrich III. von ber Pfals feine Gefandten babin inftruirt: "es mare gwar, neben anbern Artiteln, auch ber Bieberherbeibringung ber bem Reiche entzognen Furftenthumer, Stifter und Stabte, in bem faiferlichen Musfchreiben Ermahnung gefcheben. Allein feines Erachtens habe man niemals im Ginn gehabt, benfelben mit Ernft anzugreifen, indem man alle gute Gelegenheit, besonbers gu jebiger Beit, mit Frankreich und ben Dieberlanden porübergeben laffen, ja bie Sache wol mehr gebinbert, als beforbert habe, mithin es unnothig mare, fich bamit aufauhalten. Indeffen, wenn nichts bestoweniger biefer Puntt portame, fo follten bie Gefanbten im Rath vermelben, bağ es einmal Beit mare, ba man auf fo vielen Reichstagen berathichlagt hatte, wie bas Reich und bie Stanbe an Gelb und fonft gefchwacht worben, einen Schluß gu faffen, wie es mieber gu feiner vorigen Starte und Burbe mit Berbeibringung ber abgebrungnen ganber bergeftellt merben mochte \*)."

Rach geschehner Berathschlagung in allen brei Reichecollegien über voranftebenben Artifel ber faiferlichen Pro-

<sup>\*)</sup> Daberlin neufte beutiche Reichsgeschichte. Band 10, S. 186. Codex MS, Deb regensburger Reichstages, Rr. 3.

In bemselben Jahre, wo der Regensburger Reichstag verabschiedet wurde, starb Kaiser Warimitian II. und hinter ides seinem Sohne Aubolf II. die Erfüllung aller diese Pflichen und Jusagen, die er selbst bereits von seinem Bater übernommen hatte und ebenso unerledigt auf seinen Rachselger übertrug. Auf dem ersten Neichstag unter seiner Regierung 1582 zu Augsburg kam in dem dritten Artikel der kaiserlichen Proposition die wichtige Angelegenheit zum Bottrag. "Es wird ohne Zweist den Ausstellen, Kürsten und Standen und beren Rächen und Gesandten noch erinnerlich sein, was weitand Kaise Maximitian II. wegen Wiedererlangung der Kürstenthiemer, Länder, Herrschaften und Stadte, welche dem deutschen Reich von erlichen Reich von erlichen Benachbarten entgogen worden,

<sup>\*)</sup> Sammlung ber Reichsabicbiebe G. 863,

auf verschiebnen Reichstagen angeregt habe und mas barauf bebacht und verabschiebet worben. Run hatte fich gwar ber Raifer bamale erboten, bei fich etwa ereignenber Belegenheit, auf bie von ben Reichoftanben vorgeschlagnen Mittel, eines ober bas anbre, mas fich am füglichften thun laffen wollte, bebacht ju fein, mogu auch er, Rubolf, ber jebige Raifer, geneigt und erbotig fei. Allein bie Rurfurften. Furften und Stande faben felbft, wie bie Beitlaufe fich bisher allenthalben angelaffen und bag mittlerweile noch nicht bie geringfte Befferung ober eine folche Gelegenheit vorgefallen, bag etwas Fruchtbares biefes Punftes halber hatte porgenommen ober ausgemacht merben tonnen. Dichts bestoweniger aber mare auch ber Bergug und bie Bermeilung ebenfo nachtheilig und gefahrlich, und die Erfahrung und ber Mugenfchein felbft bezeugten, baf bie Sachen burch langes Bufehn nicht beffer, fonbern je langer, je mehr befchwerlicher murben. Es murbe auch baburch benjenigen, welche bie bem beutschen Reiche geborigen ganber, nunmehr eine fo lange Beit, innehaben, fo viel Muth gemacht, bag biefelben nicht allein an feine Restitution weiter gebachten . fonbern auch taglich babin trachteten und praktigirten, wie fie, an folden Orten, bie noch ubrige geiftliche und weltliche Jurisbiction, gegen ihr eignes Erbieten, vollig an fich reifen und ba= burch ihren Rug weiter in bas Reich beutscher Ration feten fonnten. Der Raifer bielte es alfo fur bochft noth= wendig, wenn man anbere gu ben verlornen Studen wieder gelangen ober wenigstens einen weitern Berluft verhuten wollte, bag ben Sachen auf eine erfprieflichere Beife, ale bieber gefchehn, nachgebacht merben mußte, woran er benn, feinem Umte und feinen Pflichten nach,

394 Raub ber Bisthumer Det, Zull u. Berbun.

bie Rurfursten, Fursten und Stande hiemit erinnern wolle \*)."

Die Antwort ber brei Reichscollegien lautet in bem bem Raifer überreichten Gutachten alfo: "bie anmefenden Stande und Gefandten faben gwar wohl ein, wie hochnach: theilig und befchwerlich es bem beutschen Reich fein murbe, wenn folche anfehnliche Stude und Lanbichaften bem Raifer und bem Reich noch langer mit ber That entzogen und vorenthalten werben follten. Allein fie mußten babei bebenten, bag es nicht rathfam fei, bei ben 'jegigen unrubigen Beiten und andern gemeinen brobenben Gefahrlichfeiten folche Recuperation mit ber That zu verfuchen. Sie wollten baher ben Raifer bitten, bag er, wenn etwa, an einem ober anberm Drte, eine gute Gelegenheit fich gutragen murbe. Giniges wieber gu erlangen , bebacht fein mochte, biesfalls bas Befte bes Reiche, wie er bisher aus våterlicher Gorgfalt gethan, nach Moglichfeit zu beforbern, wie Goldes auch auf bem letten Reichstag zu Regensburg fur gut angefeben worben, als mobei man es gur Beit ferner bewenben ließe."

Auf dies Gutachten erwiderte der Raifer: "er wurde es zwar gern geschn haben, zumal es auch die Nothburst des deutschen Reichs zum Sochsten ersobere, wenn man auf ersprießliche Mittel und Wege gedacht hatte, die bisher entzognen Fürstenthumer, Land und Leute wieder her-

<sup>) 3</sup>u ben Gebietsverluften ber brei Biethümer, des burgunbigen Arcifes und des Fürftentyums Liefalms 2mn 1580 noch das Bündnif des Bischofe zu Balet, von Waartenfer, mit den sieden fatholischen Gantonen der Eichgenoffenschaft, wodunch diese Reichsfladt von Dentschaffen debetrennt wurde.

beizubringen und baburch Andern den Muth und die Getegenseit abzulftieden, eben dergleichen gegen das Neich
vorzumehmen. Weil aber die Sichnbe und Gesandten defür hielten, daß jest weder Zeit, noch Gelegenheit dazu
vochanden sei, so müste es der Kaiser dadei bewenden lasfen. Er versehe sich aber, daß, gleichwie er jederzeit erbetig und willig gewesen und noch sei, in diesem und anbern Dingen keinen Fleiß zu sparen, was itzembs zur
Wohlfahrt und zur Aufnahme bes deutschen Reichs bientsich und höcherlich sein möchte, also auch die Aursäusten,
Kurken und Stände, dei einer sich etwa ereignenden Getegenseit, an ihrem getreuen Beistand Nichts fehlen
lassen würden \( \)."

Der Reichsabschiebe enthalt nur die kurge Bemerkung: "bag sich der Kaifer erbiete, in der betreffenden Angelegensbeit, Allem, was sich etwa gutragen möchte, mit Eifer nachzusinnen und keine Muhe und Fleiß in demienigen zu sparen, was zur Wohlfahrt und Aufnahme des deutschen Reichs dienlich und soberchich sein könne. Dagegen hatten sich dauch die Aufrüstenn, Färsten und Stände erklart und erboten, daß sie es gleichfalls an ihrem getreuen Beistand, bei etwa vorfallender Gelegenheit, nicht ermangeln lassen wollten 3.1"

Go viel ber Worte gewechselt wurden, es kam ju Richts. Dem besten Borsat folgte auch nicht einmal ber Bersuch einer That. Auf ben nachsten Reichstagen über-

<sup>1) 306.</sup> Bilb, Do fmann Sammlung ungebrudter Radsrichten u. f. w. halle 1736. Ib. 1. S. 533 - 535. haber lin neufte beutiche Reichtgeschichte Ib. 12. G. 149.

<sup>2)</sup> Cammlung ber Reichsabichiebe G. 897.

ging man biese nationale Angelegenheit mit vollständigen Stillschweigen; weber ber Kaifer gab von seinen Bemübungen Rechenschaft, noch verlangten bie Stande barnach.

Ronig Beinrich IV. gelang es enblich, jumal, bag er bie fatholifche Religion annahm, bem Burgerfrieg in Frant: reich ein Ende ju machen und bas tonigliche Unfehn ju befestigen. Doch bauerte es noch bis in bie erften Sabre feiner Regierung, bevor er in allen Provingen bie religiofen Fractionen beruhigte. Much Des, mo bie Sugenottenpartei siemlich machtig war, lag mit bem benachbarten go: thringen, welches burch bie Buifen, bie bafelbft bie oberfte firchliche Burbe inne hatten, ber fatholifchen Lique voranftand, in fortwahrender Tehbe. Beinrich fam im Saht 1591 felbft in biefe Gegend und ftellte fich an bie Spite einer ansehnlichen, burch ein beutsches Bulfecorps verftartten Armee, womit er bem Bergog von Mayenne und bem Bergog von Marciano, ber mit italienifchem Rriegevolt im Dienft ber Lique ftanb, bie Spite bot, fie gum Rudgug gwang und Rouen eroberte. Richt allein, bag bie Siege bes Ronias Rube und Frieben in biefem Theil bes Landes berftellten, fo mar feine Unmefenheit von arefem Ginfluß auf bie Gefinnungen feiner bafigen Unterthanen. Bereits 40 Jahre, wenigstens de facto, unter frangofifcher Berrichaft, mar eine gang neue Generation aufgewachsen, beren Erinnerungen nicht uber jene Beit binausgingen, beren Intereffe bem ganbe angehoren mußte, bas bie Bewalt uber ihr Schicffal in Banben hatte. konnte ihnen um fo leichter werben, fich an bas neue Baterland angufchließen, ale ihre urfprungliche Beimat fie ale verlorne Rinber anfah, ale vermahrloft und von ber Familie getrennt gang aufgab und, fo viel auch bavon

bie Rebe mar, feine Unftalten machte, wieber au ihnen su gelangen. Deutschland manbte alle Dube an, fich ihre Bergen gu entfremben. Und boch vermochte es nicht alle Unbanglichkeit bei ben verlagnen Lanbeleuten zu gerftoren. Es fehlte wenig, bag bei nur einiger Unterfrusung von Mugen im Jahre 1603 bie Stadt Det fich von Frantreich losgeriffen hatte und an Deutschland gurudgefallen mare. Der Bergog von Epernon, Gouverneur ber Stabt, hatte einen herrn von Gobole jum Commanbanten ber Citabelle ernannt. Derfelbe herrichte mit einer Willfur auch uber Burgerfchaft und Dagiftrat, bag biefe, aufe Bochfte erbittert, in offnen Streit mit ber Barnifon ausbrachen. Die alten Familien, jumeift aus perfonlichen Grunden mit bem frangofifchen Regiment fehr ungufrieben, Enupften mit ben naben faiferlichen Befahungen gu Diebenhofen und Luremburg ein Berftanbnif, Stabt unb Keftung in ihre Gewalt ju liefern, an. Beinrich, melcher bie Wichtigkeit biefes Plages vollkommen einfah, eilte auf bie erfte Radricht von ber brobenben Gefahr nach Det, entfehte ben Gobole feines Doftens und fuchte bie Burgerichaft burch mehrfache Opfer gufrieben gu ftellen \*)."

Des eignen Berhaltniffes ber brei Bisthumer jum beutichen Reich, gegenüber ihrer factischen Dienstbarfeit und Unterthänigeit zu Franteich jit bereits gedacht worben. Sie galten fortwahrend als Furstenthumer bes beutsichen Reichs, stanben im Lehenwerdand, ihre Wischofe erkannten beständig noch die Souveranetat ber Kaise an empfingen von ihnen bie Involitur, schwuten ihnen Treue,

<sup>\*)</sup> Calmet Histoire de Lorraine 35. 5. S. 819, 839, 868. 35. 6. S. 56. S. 176, 701.

und in Prozessachen übte die kaiserliche Kammer zu Speier volle Jurisdiction. Seibst die Guisen, als Cardiniste von Stochtungen und Bisschofe von Mes, baten um die kaiserliche Investigen Ibes und 1569. Der Cardinal Kant von Lothtungen, Sohn des Herzogs Kart II., empfing sie von Nudoss II. 1588. Der Kaiser Mathias gad dem Bischofthum von Meh, als einem Reichsleben, im Jahre 1617 Salvegarden. Noch im Jahre 1625 überreichte heimich von Bourbon, heimich's IV. natürlicher Sohn, dem Raiser Ferdinand II. seine Ernennung, welcher ihm die Investigen und auf Bitten Ludwig's XIII. Senso empfing 1627 Kart III. herzog von Lothtungen von demsselben Kaiser bie Investigure von der Schuserrechtseleit über die Tabel Tull.

Mlein Lubwig XIII., ben felbft biefer Schein von 26: hangigfeit verbroß, befchloß, auf ben Rath feines Minifters Richelieu, ber im Stillen bereits uber ben verberblichen Planen brutete, bie balb jum Mufbruch tamen, fich ents ichieben bavon loszumachen. Bunachft befahl er bem Darfchall von Marillac, in Berbun eine Citabelle gu erbauen. Umfonft protestirte ber Bifchof bafelbft, Frang von Lothrin: gen. bagegen, umfonft fprach er ben Bann gegen Mue, bie baran arbeiteten. Die Bulle murbe von bem fonig: lichen Prafibenten in Det fur ungultig erflart. Darauf beklagte fich ber Bifchof uber folch Berfahren bei bem Raifer, weil er ein Reichsfürft und Bafall fei, und begab fich nach Deutschland. Dies gab bem Ronig Lubmig XIII. ben beften Bormand, bie weltlichen Rechte bes Bifchofthums von Berbun und feine anbern Benefigien einzugiehen, fowie ben Unterthanen ju befehlen, nicht mehr nach Speier ju appelliren. Muf biefelbe Beife murbe auch gegen bie

givei übrigen Bisthumer versahren; der König erklatte sich zum Souveran und absoluten herrn ber dere Städte und der Temporalien der deri Bischofthumer, löste eine Menge kleiner Gerichte, welche sich sich givenveran ausgaden, auf, verbot die Appellationen an die kaiferliche Kammer nach Speier, errichtete ein neues Parlament in der Stadt Wet, wie sie damals in jeder Proving Krankreichs gebräuchsich, und unterwarf demselben die Städte und die Bisthumer nehst den damit verknüpften herrichsusen. Dies Collegium trat 1633 seine Berrichtungen an und wurde 1636 nach Aus

Ueber so gewaltthätige Reformen erhoben sich bie lautesten Alagen am Posse bes beutschen Raisers und unter ben meisten beutschen Standen. Allein ber dreiftigischrige Krieg, welcher damals in allen Schreden wurdere umd bem Frankreiche damals in allen Schreden wurdete umd bem Frankreiche damals in ellen Schreden wurdete und bem grankreiche damals in ein großen Strom der Verhertung fort, wovon damals die gange politische, wie religiöse Berfassung des deutschen Reiches bebroht war.

Es ift hier nicht ber Ort, über ben Triumph Frankreichs, ben es in bem westfalischen Friedensschlufs burch bie Schmachvolle Niederlage Deutschlands feierte, zu berichten, benn darüber lassen sich ganze Bucher schreiben umb sind geschrieben worden, sondern der Schluf biefer historischen Abhandlung verlangt allein einen rechtlichen Nachweis für den bei der Krone Frankreich bis auf den heutigen Tag verbliebnen Besig ber dere Bisthume.

Der Carbinal Magarin, Richelieu's Spiegelbith, legte ben Friebensunterhanblungen, Die bereis im Sahre 1643 ju Munfter eroffnet worben, große hinderniffe in ben Beg. Die beiben frangofifchen Gefandten, Grafen b'Abaur und Gervien, maren auf eine folche Beife inftruirt, bag fur ben 3med ber Genbung ihnen auch bie verwerflichften Rante und Machinationen frei gegeben maren. Fur bie gemachten Unftrengungen und ben erftrittnen Rriegeruhm fonnte Frankreich verhaltnigmafig geringe Entichabigung ansprechen, benn in beiben batte es verhaltnifmafia Unbebeutenbes geleiftet. Um fo übertriebner lauteten bie Fobrungen, womit es nach und nach heraustrat und bie es von ben Schmachen bes Raifers und Reichs eine nach ber anbern bewilligt erhielt. Gin gwiefacher 3med leitete bie Carbinalspolitif, ber eine, bie bebeutenbe Berarofrung Frankreichs auf Roften Deutschlanbs, welche jugleich in bemfelben Dage bie frangofifche Grenze verftartte, ale fie bie beutsche fcmachte; ber anbre, eine Auflofung ber Ginbeit in Deutschland, eine folche Bernichtung aller alten Staategrunbfage, woburch es ihnen leicht murbe, immer ben Meifter im Reiche gu fpielen, und woran fich ber Entwurf Enupfte, ihrem Ronig enblich bie faiferliche Rrone ju perichaffen. Daber bie Mufftellung ber verberblichen Marimen uber reichsftanbifche Lanbeshoheit, Recht ber Bunbniffe, frembe Rriegebienfte, freies Stimmrecht uber alle Reichegeschafte. Beeren fagt gang mahr "nicht burch bie Beftimmung aller politifchen Sauptverhaltniffe, mol aber burch bie Bestimmung ber politifchen Saupt= grundfase murbe ber meftfalifche Friebe bie Grundlage ber nachmaligen praktifchen Politik von Europa \*)."

Eines ber erften Unerbieten bes Raifers an Frankreich

<sup>\*)</sup> Deeren Sanbbuch ber Geschichte bes europaifchen Staatensuferms. 4. Aufi. Ib. 1. S. 164.

mar bas vollfommne Souveranetaterecht uber bie Biethus mer Des, Zull und Berbun, welche bis babin juribifch sum Reich gehort und auch bie Reichstage mit Abgeorbneten befchicht hatten. Darauf erflarte ber frangofifche Gefanbte, nachbem er fur bie innere Berfaffung bes Reichs Borfchriften gegeben batte, gang rubig: "gur funftigen Sicherheit ber Rrone und ber mit ihnen perbunbeten Reichsfürsten und jur fculbigen Genugthuung Frankreiche, fei es rathfam, bag biefem, außer ben bargebotnen brei Bisthumern, Des, Zull und Berbun, wiewol biefe Dinge von Altereber gu ihm ge= borten. Dber = und Unterelfag, ber Gunbgau, Breifach und Breibgau eingeraumt murben, auch bie vier Balbftabte. mit allen Rechten und Sachen, welche vor bem gegenmartigen Rrieg von Rurften bes oftreichifchen Saufes befeffen murben; ingleichen bleibe im frangofifchen Befit Philippeburg mit feinem Gebiet und ben Dertern, bie nothmenbig find gum freien und fichern Bertebr mit grantreich. Diefes merbe bann nicht ver'fchmabn, wie anbre Reicheffanbe. Gis und Stimme auf bem Reichstage su haben \*)."

Der verwegne Borgang Frankreichs machte auch ben übrigen Machten pichtich Muth. Mit gleich erorbitanter Anmaßung trat Schweben und selbst ein beutscher Reichs- ftand, hesten werten auffet, heraust. So unerwartete Angriffe vereinigten noch einmal auf kurze Zeit das deutsche Nacionalgefühl. Geblendet von einer gewissen gutmuchtigen Treuberzigkeit, welche so oft die beutsche Politik itre ge-

<sup>\*)</sup> Acta pacis Westfalicae publica I. XI. §. 6. Wolfmann Gefdichte bes weftfalifchen Friebens Sh. 1. S. 158.

führt hat, mochten Biele geglaubt haben, bag bie Rronen uneigennubig, nur ber fogenannten beutichen Frei: heit megen, fo blutig bemuht maren. "Bober benn fo plobliche Beranbrung, flagten bie Stanbe unter fich, bag biejenigen, welche bieber fund thaten, fur Bieberherftellung ber beutschen Freiheit bie Ruftung angethan und beren Gewinn fur Unbre, fur fich jeboch Ehre und Ruhm gefucht zu haben, nun, wie auf einem anbern Schauplas, Stabte und Lanbichaften, gleichwie Beute bes überwundnen Deutschlands, unter fich theilen? Unbillig und weber von Beitgenoffen noch Rachkommen gutgeheißen, werbe bie Berfchenfung fremben Gutes fein. Bas benn Inrole Kurften, mas Brandenburgs Kurfurft, mas Detlenburge Bergog vor ben übrigen gefündigt hatten, bag mit ihren Erbautern ber Muslander Chrgeis und Sabfucht geftillt werben mußten? Bahrlich, wenn bas Schiff ju erleichtern, fur bas gemeinschaftliche Beil ein Burf über Borb zu machen feie, fo gebure nach bem Rhobifchen Gefet Allen inegemein ber Berluft. Die unheiligfte und eine gottlofe Meuerung fei, wenn bie Schweben bie Bisthumer Bremen und Berben, bem Simmel geweiht von mahrhaftig driftlichen Borfahren, nun entbunden von allem Banbe ber Religion und bes gottlichen Dienftes fic gufprachen; bag fogar Seffens Landgrafin, burch großer Ramen Benoffenichaft übermuthig, nachbem fie ben Rach: barn fo viel Schaben gebracht, fo ungemeine Schabe burch Tribute aufgehauft habe, nicht gufrieben mit bemienigen, mas fie unter Schein bes Rechtes und ber Billigfeit von Darmftabt gurudfobere, noth fo ftattliches geiftliches Land fur fich entheiligt haben wolle."

"Durch einen folchen Frieden murben neue Berfzeuge

zu ihrer Sklaverei von den unvorsichtigen Deutschen dar gereicht. Denn wer so biebsinnig sei, zu glauben, daß die Schweben, im Besis Pommerns und der Schlüssel des datischen Meeres, ruhig bieben würden? oder zu hoffen, daß die Gallier, nachdem sie so viele. Burgen und Städte eingenommen, so vielen Strömen Fessen ung die und die Uebergänge besetz hätten, im Elsaß fill kebn sollten? Möge nun der Kriede zwischen den Deutschen erwachsen, oder das Schieksal dem Kriege noch nicht sein Ende vorgessent haben, Solches sei der Freiheit unveremeibliches liebet und dies die Seuche der Völker, die unter verschieden Fürsten vertheilt sind, daß sie von Parteien und Bestredungen auseimander gezert würden und der von einer Partei der Zwissigen herbeigerusene wider Ulle kark werde ?."

Allein bieser partiotische Eiser verkühlte bald und Frankreich wußte, eingebenk der Furchschafteit des einig en Deutschlands, die sich annähennden Interessen des Kaisers und der Stände wieder zu entsernen, und devor es eigne Genugthuung erhalten, eine Ausschnung zwischen beiden zu hintertreiben. Iwar zeigte sich der Fürsenrach nichts weniger als willig, dem Ansinnen Frankreichs nachzugeben. Daß den Franzosen die Biethümer Mes, Tull und Verdum als Entschädigung überlassen werden sollten, zeichaft, denn Kaiser und Reich wären ihnen schlechterdings keine Genuachuung schuldig.

Diefen, im Furftenrath ju Munfter ausgesprochnen

<sup>&#</sup>x27;) Forstneri epistolae ic. G. 3. fg. Comidt Gefdicte ber Deutschen. Ih. 2. G. 72. Boltmann G. 160.

Sat hielt man auch im Fürstenrath zu Osnabrück fest, wo Destreich vortressisch sebrungen enstlehen mußte. Socials sie gelängen, würde mas Krankeichs Kobrungen enstlehen mußte. Socials sie gelängen, würde man aus Strasburg und den 13 steien Reichsslädben der Landvogstei Hagenau und des Umtreiss dab Lambliädber zu machen wissen. Die Straße zu denselichen könnte zu leicht abgeschnitten werden, als daß sie sich nicht in jegliches Ansumen fügen mußten. Was die Kurstürsten und Kursten am Rhein fernerhin zu besahren hätten, leuchte von seibst ein. Die Riederlande würden dat in der Franzossen Handen sein, dürfte ja der Herzog von Lothringen nicht einmal mit seinen Klagen gehört werden 1).

Allein der Ausgang rechtsertigte die schonen hoffnungen nicht. Die Friedensverhandlungen spannen sich unter steter Besorgnis gewaltsamer Auflösung in die Lange, das Gisch des Krieges, der ununterbrochnen Fortgang hatte, kehrte sich von Neuem gegen den Kaiser, und Magarin's Gold locke von, den deutscher Schonen einen nach dem andern un Frankeich berüber. Es war die sichandliche Staatskunst, den Einzeinen zu heben und zu kechsigen und das Allgemeine zu brücken und zu schoffigen und das Allgemeine zu brücken und zu schoffigen unterschieß urch die unseligen Eigenschaften der deutschen Reichseversassen, aben der einzelen, welche zuerst, der vaterländischen Schonen Baiern, welche zuerst, der vaterländischen Schonen Baiern, welche zuerst, der vaterländischen Schonen Einflug unterstützt.

Die zwei letten Jahre ber westfalischen Friebensunterhandlungen bilben eine Kette von Demuthigung und Dis-

<sup>\*)</sup> Acta pacis Westfal. I. XIV. §. 2.

banblung bes Raifers, wie ber Reicheftanbe burch bie fremben Dictatoren, beren Bille einzig und allein galt. "Bu Munfter und Denabrud," fo rief man ichon gu bamaliger Beit, ,an ben Dentmalen felbft ber Dieberlage bes Barus, fpotten mehrlofe Muslander, nicht mit Legionen geruftet, uber bie Deutschen und triumphiren uber bas gange Deutschland. Gie gebieten - wir find ba; fie reben - wir horen fie an, wie Drakel; fie verheißen wir geben ihnen Glauben, wie Gottern; fie brauen wir gittern gleich Cflaven. Wenn hieher von Paris und borther von Stocholm, nicht einmal von irgend einem Jupiter, fonbern beiberfeits von einer launenhaften Juno, etwas von Gunft ober Born auch nur in einem Brieflein überfandt wird, fo find wir Deutsche, o ber Blindheit! freud = und leidvoll. Und mas bleibt und ubrig ale ber Lob? Schon fchalten fie wetterwendisch uber une, vor und und in Deutschland, uber Deutschland ober ben letten Willen bes ichon aufgegebnen Deutschlande: mas fie uns laffen, welche Febern fie unferm Abler ausrupfen, welche fie ben Frangofen gutheilen, mas von unferm Abler bem ffanbinavifchen Lowen jufalle, und mas ber ffanbinavifche Lowe jenem jugeftebe; was wir bavon mablen follen, mas fie fpat wollen, mas fie enblich nicht wollen, mas fie nun fich gefallen laffen und morgen wegwerfen mit Ueberbruß und Efel. Und wir Deutsche, im Tobestampf und ihnen bas Leben ichon bingebend, find noch uneinia und verlaffen unfre mabre Gottheit, um jenen Goben anbrer Bolfer ben Beift aller Freiheit, alles Ruhms, aller Ehre und bie Geele felbft gu opfern \*)."

<sup>\*)</sup> Baffenberg Panegyricus Ferdin, III. Schmidt Geschichte 35, 11. S. 288 - 289.

Enblich ben 24. October 1648 nach funffahrigen Anstrengungen kam das Friedenswert zu Stande, ein Friede, zu Stande, ein Friede, ab Grande, ein Friede, ab Grande, der Friedeserschichte gehört. Bu Denabrud zwischen dem Kaifer, dem Reich und ber Krone Schweden, zu Munster zwischen dem Knifer, dem Reich und der Krone Frankreich. Bon lesterm Friedensbinstrument gehören hieher die Paragraphen 69 — 71.

- §. 69. Damit aber besagte Friede und Freundschaft gwifchen bem Kaifer und bem allerchristlichften König besto mehr befestigt werden konne und fur die öffentliche Sicherheit um so größer Sorgfalt getragen werbe, also ist auf Rath, Wiffen und Wilne des Reiche zum Auflicken, Fürsten und Schache des Reiche zum Wohl des Friedens verabreitet worden:
- §. 70. Erstens: Die Oberhertlichkeit, das Souveraneickerecht sowie alle andre Rechte auf die Bisthamer von Met, Auss und Berdun, die gleichnamigen Stabte, desgleichen auf den gangen Umfang ihrer Didcese, und ins besonder Mopenvic ), gehören auf dieselbe Weise, als sie bisher zum römischen Reich gehörten, für die Zukunft zur Krone Frankreichs und sollen sie Zukunft zur Krone Frankreichs und sollen sie weinerleich werden ewig und unwiderruflich, jedoch mit Vorbehalt des Metropolitantechts, welches dem Erzbisthum Trier zusommt.
- §. 71. Frang, Bergog von Lothringen foll in ben Befit bes Bisthums Berbun als rechtmagiger Bifchof

<sup>\*)</sup> Monenvic ift eine an ber frangofifchen Grenze bes Bisthums Mes gelegene, ziemlich befeftigte Stabt.

wiedereingeset werden ') und ihm erlaubt sein, sein Biethum stiebsettig zu verwalten, basselben sowie die Rechte seiner Abteien (mit Wahrung der Rechte bes Königs und eines jeden Privaten) und seiner überall gelegnen Pattimonialgüter, soweit sie der besagten Abtretung nicht widerstreiten, deren Privatenjumb zu genießen, sinkunfte und Atüchte zu benuben und zu genießen, sobalb et zwoer dem König dem Eid der Kreue geleistet habe, und Nichts gegen die Vortheile seiner Majestat und bes Königreichs unternehme ').

<sup>1)</sup> Ludwig XIII. hatte benfelben 1627 feiner bifcoflicen Burbe entfett und feine weltlichen Rechte fuspenbirt.

<sup>2)</sup> Der Driginaltert lautet:

<sup>§. 70.</sup> Primo: quod supremum dominium, jura superioritatis aliaque omnia in episcopatus Metensem, Tullensem et Virodunensem, urbesque cognomines corumque episcopatuum districtus, et nominatim Moyenvicum, eo modo, quo hactenus ad romanum spectabant imperium, in posterum ad coronam Galliae spectare, eique incorporari debeaut in perpetuum et irrevocabiliter, reservato tamen jure Metropolitano ad archicipiconostum Trefrensem pertinente.

<sup>§. 71.</sup> Restituatur în possessionem episcopatus Virodunensis dominus Franciacus, Lothariquia dux, tanquam legitimus episcopas et cum episcopatum pacifice administrare, cjusque sicuti et suarum Abbatiarum (salvo regis et cujuscunque privati jure), nec non bonorum sorum partimonialum ubicanque sitorum juribus, quatenus praedictae cessioni non repugnant, privilegiis, reditibus et fructibus uti, frui permittatur, dummodo prias praestiteri regi juramentum fidelitatis nihilque moliatur adversus suac Majestatis regnique commoda,

Seit ber Beit ift Frankreich in ungeftortem Befite biefer beutschen Bebietstheile geblieben; fie find als integrirenbe Theile bem frangofifchen Staateforper einverleibt und bilben gegenwartig brei Departemente, bas Departement ber Mofel, Sauptftabt Det, bas Departement ber Maas, Sauptftabt Berbun, und bas Departement ber Meurthe, Sauptftabt Zull 1). Det felbft gilt ale eine ber ftartften Feftungen bes Lanbes, wol in bem Buftanb, einer zweiten Belagrung bas Schidfal ber erften gu bereiten, und auch bie ubrigen Plate, fowie noch ander Drte an ber lothringifchen Grenze find in einen Behrftand gefest, ber ben hohen Werth recht beutlich fund aibt. welchen Frankreich auf Provingen fest, Die fie ber nach: barlichen Corglofigkeit, Nachficht, Schwache und Schlaffheit abgewonnen, beim Bechfelfall bes Rrieges nur burch bas Recht bes Startern fich erhalten fann 2).

Der Sturg Napoleon's und die Zurudweisung Frankreichs auf bas zurtägliche Maß feiner hertschaft im euwpalischen Staatenspfleme gab die beste Gelegenheit fur die Subne bes breibundertigbrigen Unrechts, welches Deutsch-

<sup>1)</sup> Das Metropolitanrecht bes Erzbifchofs von Arier erlosch naturlich mit ber Auflösung bes beutschen Reichs 1806.

<sup>2)</sup> Cambrai, Rammerich, bessen Schusherrlichkeit Kursürst Werfürst bem König Heinrich II. gleichfalls versprochen hatte, kam erst im Nammengischen Freitene 1678 an Krantreich, Die Bischofe und seit 1559 die Erzbischose von Kammerich waren immer Fürsen des deutschachen ber Wiederlande anschlos, darauf von den französsischen Liguisten unter bem Herzog von Alençon eingenommen und bis 1594 besetz gehalten wurde, in welchem Zahre die Spaniere servohrertu und des ju seinem Krieden inne hatten.

Raub ter Bisthumer Des, Tullu. Berbun. 409

tand erlitten. Kaum, daß der Besiegte eine andre Ent-schildige erwartete! — Richts geschaf; die beutschen Provingen Essaf, Leckringen und die Bisthumer blieben bei Frankreich.

Was war ber Dank biefer Nachsicht? Wohin sind wir nach sechsundzwanzig Friebensjahren damit gekommen? Auf die nachrischen Grenzen, auf das linke Meinusser, welches unser westlicher Nachbar heute, wie vor dreihundert Jahren mit staunenswerther Consequenz für sich verlangt!

Auf diefen Blattern ber Geschichte stehen die Pflichten bes beutschen Patrioten verzeichnet, von beren keiner er verzesse, daß bas Baterland bamit im Rucktand geblieben ift.



## IV.

## Der Genter Aufstand vom Sahre 1539.

Bon

W. A. Arendt.

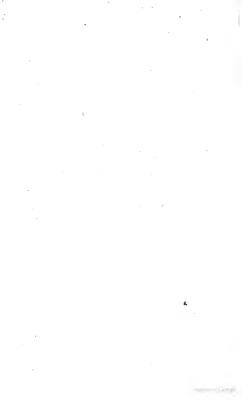

Die Regierung Rarl's V. mar eine ber wichtigften und folgenreichften fur bie politifche Gefchichte ber Dieber-Die Furften bes Saufes Burgund hatten vor ihm ben Grund ju einer Berrichaft gelegt, beren Musgange = und hauptfachlichfter Stuppuntt biefe Provingen gu einer Beit merben mußten, mo ihre Institutionen und innere Berfaffung bie großte Berfchiebenheit barboten. Gollte biefe Berrichaft aufrecht erhalten und bis gur Grundung eines bauernt felbstanbigen Staates ausgebilbet merben, fo mar por Allem nothwenbig, alle Glemente berfelben zu einer farten, in Befen und Form ber Regierung, gleichmaffig geordneten politischen Ginheit zu verschmelgen. Die nordlichen und fublichen Gegenben biefes reichen Lanbes, feine in Sitte, Gebrauchen, Ginrichtungen, Beschaftigungen und Charafter fo ungleichen Bevolkerungen maren ju einer Rationalitat ju vereinigen, ben offentlichen Berhaltniffen aller Provingen, ihrer Stellung gum Surften biefelbe Norm ju geben. Die Macht bes Saufes und eine Menge anderer Berhaltniffe ichienen biefe Aufgabe ju erleichtern, aber bei aller Gunft ber außeren Umftanbe hatten bie burgunbifchen Bergoge, außer ber Giferfucht ber Rachbarn, noch einen Feind ihrer Beftrebungen in ben Nieberlanden felbit gu betampfen, ber benfelben großere Schwierigfeiten in ben Dea legte, als ber Reib und bie Disgunft ber frangofifchen Ronige es thun konnten. In ben meiften biefer Provingen hatte bas Stabtemefen lange vor bem Entftehen ber burgundifchen Berrichaft einen hoben Grab von Entwidelung und Blute erreicht, und wenn einerfeits bie Dacht und ber Reichthum ber Stabte, ihre vollftanbig ausgebilbeten und regelmagigen Berfaffungeformen fie borguglich geeignet machten. Die Sauptgrundlage ber materiellen und politifden Dacht bes neuen Staates zu werben, fo fanben andererfeite bie auf Bufammenfaffen und Centralifiren gerichteten Tenbengen ber Furften in bem burch langen Genuf ber Rreiheit genahrten und befestigten Unabhangigfeitefinn ber ftabtifchen Bevolkerungen, in ihrem entschiebe nen Wiberwillen gegen jebe Unterorbnung, in ihrer tiefge murgelten Unhanglichkeit an Rechte, beren Fortbefteben mit ber fich bilbenben Rurftenmacht unvertraglich mar, einen hartnadigen, fcmer ju befiegenben Biberftanb, ber mehr ale einmal ben gludlichen Kortgang bes angefangenen Ber tes zweifelhaft ericheinen ließ. Der Rampf mar unvermeib: lich, es mar ber eines neuen politifchen Dringips, ber Gouverainetat bes Furften, ber Lanbeshoheit gegen bie alten Formen ftabtifcher und ftanbifcher Freiheit. Der Sieg blich bier wie anberemo ben Furften, bie Tage bei Rofebete, Dichee, Saure fchlugen ber Macht ber Stabte unheilbare Bunben und unter Rarl bem Ruhnen fchien ihre Unterwetfung gefichert. Das Schidfal und bie Schulb biefes Letteren mochte bie Dauer bes faum und mit unfaglicher Dube Gegrundeten auf einige Beit wieber in Frage ftellen, aber feine Rachfolger und befonbere fein großer Entel, Rati V., nahmen ben unterbrochenen Faben wieber auf. Rati's

Regierung wurde fur die Grundung einer bleibenden politischen Einheit in den Riederlanden, durch gleichschmige Institutionen, entscheidende, über unendlich größere Krafte gebietend als irgend einer feiner Borganger, gelang es ihm, den Widerstand der Städte an feiner Wurgel zu brechen, indem er die Macht der Jünfte, und damit den Grund aller Widerstädischeit, den Kern des überwiegend demofractischen Elementes im niederländischen Städtewesen, vernichtete, da wo die Demofractie am vollständigsten entwicklet war, wo sie am längsten geherzscht, wo sie die die fiel gescherzscht, wo sie die fallssten geherzscht, wo sie die fallssten geherzscht, wo sie die fallssten geherzscht, wo sie die die fallssten geherzscht, wo sie die die fallssten im Bolte selbst geschappa, in Gent.

Der Auffland bes Jahres 1539 wurde die nachste Berantaffung ber Katastrophe, in der die freie herrlichkeit die fer altesten und bildenbsten unter den flandrischen Commennen auf immer unterging. Er bietet so ein Interesse das eine Darstellung seiner Ursachen, seines Berlaufs und Ausgangs wohl zu rechtsettigen scheint.

Dem Berfuch, biefe Ereigniffe ju feiziten, muß nothmenbig eine Uebersicht ber ftabtischen Berfassung Gents, wie sie nach mannichfachen Wechsel und vielfachten Kampf sich seit Philipp bem Schonen gebildet hatte, vorhergeben, bas Berfandniss ber Begebenheiten hangt bavon wesentlich ab.

Die stadtische Gewalt besand sich zu Gent am Anfange bes 13. Jahrhunderts in den Handen eines Schöffentolles giums von 13, auf Lebenszeit ernannten, unabsehbaren Mitgliedern. Das Schöffenthum war im Laufe der Zeit eine Art erbischer Warbe geworden, welche die ersten Patrizierfamilien der Stadt sich zu erhalten wusten. Stat ein Schöffe oder gab er seinen Abschied, so ernannte das Gontegium seinen Rachsolger, den der Graf von Klandern zu bestätigen hatte. Als hausge Misbrauche Reformen nothe

wendig machten, manbte fich bie Stadt an ben Grafen Kerrand, ber in einer neuen Charte jahrliche Schoffen einführte und ihre Ernennung burch Babler, aus ben verfchiebenen Parochien ber Stabt genommen, anordnete. Aber biefe Organisation hatte feinen langen Beftanb, bie jahrlis den Bahlen gaben Unlag ju Parteiungen, in beren Folge Die Stadt mehr ale einmal mit Rampf und Unorbnung erfullt murbe. Sechstehn Sabre nach ihrer Ginfuhrung murbe fie abgefchafft und burch eine Urt beftanbigen ftabtifchen Senate erfest. Die Schoffen ernannten nach ber neuen Ordnung funf Bahlmanner, Die ihrerfeite vier und breifig Burger bezeichneten, melde mit ben funf Bablmannern felbft ben Rath ber Deun und breifig bem alle ftabtifche Gemalt anvertraut murbe, bilbeten. Die Reun und breifig maren in 3 Sectionen getheilt, Die ben Ramen ber Schoffen, ber Rathe und ber Umtlofen, Echevins, Conseillers, Vagues führten. Diefe Sectionen wechfelten jahrlich ihre Mitglieber gegeneinander aus, Die Schoffen bes erften Sabres murben im zweiten amtlos, im britten Rathe; bie Rathe bes erften Schoffen im gweis ten Nabre und amtlos im britten; bie Amtlofen bes erften Jahres Rathe im zweiten und Schoffen im britten. Im Ende bes britten Sahres murbe bas gange Collegium erneuert, nachbem jebes Mitglied bes Magiftrate bie verfchies benen Abtheilungen beffelben burchgemacht hatte. Die Befugniffe ber Schoffen bestanben in ber Bermaltung ber burgerlichen und Eriminatjuftig und in ber Abminiftration ber ftabtifchen Guter und Ginfunfte, bie Rathe richteten alle Erbichafts . Theilungs : und Dupillenfachen, bie Umtlofen hatten feinen bestimmten Birtungetreis, fie erfebten, halfen aus und verrichteten außerorbentliche Muftrage

in beiben Sectionen. Die ftabtifchen Ungelegenheiten erreichten unter ber Leitung biefes Magiftrats einen boben Grad von Blute, fpater gab ber Bormurf, Die Ringngen ber Stadt burch bie Musfuhrung großer Baumerte, beren Rothwendigkeit und Ruten nicht immer erwiesen mar, ju Grunde gerichtet zu haben, bem Grafen Beranlaffung, von ben Neun und breifig Rechnungsablage uber bas Bermogen ber Stadt zu fobern. Der Magiftrat verweigerte jebes Ginfchreiten bes Grafen in biefe Angelegenheiten unb biefe Beigerung jog ihm feine Abfebung von Seiten bes Letteren gu. Er manbte fich nun an ben oberften Lehnes herrn von Rlandern, ben Ronig von Frankreich, und ein Urtheil bes Parlaments von Paris feste ihn wieber in feine Stelle ein. Die Unmoglichkeit, nach biefen Borgangen ben Krieben swifden bem Grafen und ben Reun und breifig bauernd ju erhalten, murbe Urfache, bag Philipp ber Schone, ale er fpater Befit von Flanbern, ale Lebn feiner Rrone, nahm, ben Dagiftrat, wie er bisher beftanben, aufhob und ein Schoffenthum von 26 Mitgliebern errichtete. Diefe Schoffen wurden jahrlich am 15. Muauft burch vier vom Kurften und vier von bem Magiftrat ernannte Bablmanner erneuert. Unter ben 26 Ermablten bezeichnete ber Graf 13 ju Schoffen ber "Reure" ober ber oberften, erften Bant. Echevins du premier, du haut banc, Schepenen van de keure, beren Befugniffe biefelben maren wie bie ber echevins unter ben Reun und breifig, und 13 andere ju fogenannten parchons ober Rathen, bie, wie bie conseillers ber Reun und breifig, Jurisbiction in Erbichafte =, Theilunge = und Pupillenflagen batten. Che ber neue Magiftrat inftallirt murbe, alfo por Mitte Mu= guft, mußten bie Mitglieber bes abtretenben in Gegenwart bes Grafen ober feines Bevollmächtigten und ber Burgerfchaft Rechnung über ihre Berwaltung ablegen.

Die Bebeutung, welche in Folge ber in ben Rieberlanden um biefe Beit fo fchnell und machtig aufblubenben Gewerbsthatigfeit bie Bunfte gewonnen batten, führte um bie Mitte bes 14. Sabrhunderts bie mefentlichfien Umgeffaltungen in ber flabtifchen Berfaffung Gente berbei, in Rolge welcher biefe Berfaffung in ber Art firirt murbe, wie fie im Augenblich ber Ereigniffe von 1539 beftanb. Die Bunfte murben ale integrirenber Theil in ben Stabtforper aufgenommen und gewannen in bemfelben fogar ein entfchiebenes Uebergewicht, in bem bie vor allen machtige und gablreiche Bunft ber Bollmeber ein eigenes Glieb beffelben bilbete, mabrent ein anberes aus ben ubrigen 52 anerkannten und felbitanbig conflituirten Gewerten beftanb und bie Burgerichaft, Poortern genannt, bas heißt, alle freien, ein gemiffes Gigenthum befigenben, weber gu ben Bebern, noch ju ben Gemerten gehorenben Ginwohner bas britte Glieb biefes Rorpers ausmachten und aegen bie Bunfte fo, wenn es auf Enticheibung antam, fich immer wie eins gegen zwei verhielt. Artevelbe vervollftanbigte die Organisation ber Bunfte und gab ber Demofratie, wie fie fich allmalig factifch entwickelt batte, eine fefte Grundlage. Die oberfte, fouveraine Gewalt in ber Regierung ber Stabt gehorte biefem fo gebilbeten Rorper an, bie Schoffen hatten Die richterliche Gemalt ohne andere Befchranfung, ale bie lebung bes Blutbanne, ju ber nur ber Soog = Baillu, ber oberfte richterliche Beamte bes Grafen, berechtigt mar. Fur Mles, mas bie Stabt belaften fonnte, bedurften fie ber Beftatigung bes Stadtforpers. Bu bies fem 3mede murbe jebes Glieb beffelben einzeln berufen. Die

Poorterp mar in Sectionen getheilt, beren jebe ihren befonbern Cammelplas hatte, bort berieth fie unter Leitung ibres "Soofbman" bie Borichlage bes Magiftrats. Die Soofbmanner ber verfchiebenen Sectionen brachten bie Enticheibung berfelben gu bem Chef ber Poortern, bem Soofbbefan, grand on souverain Doven, ber gugleich ims mer erfter Schoffe ber "Reure" mar. Diefer gabite bie Stimmen ber Sectionen fur und wiber und proclamitte barnach bas Botum ber Poortery. Daffelbe fand bei bem Stimmen ber Gewerke ftatt. Ein jebes berfelben berieth und votirte in feinem Bunfthaufe unter Leitung feines befonbern "Defans", Doyen. Das Refultat ber Berathung murbe von bem Defan ju bem Chef ber Gewerte, bem Doyen des métiers, gebracht, ber aus ben Boten aller 52 Bunfte bas Gefammtvotum bes Gliebes gog und verfunbete. In gleicher Beife perfuhren bie Beber , beren Botum von ihrem Saupt, bem Doven des tisserands, confatirt murbe.

Waren biese vorläusigen Operationen beendigt, so ein Zag für die Versammlung der dei Bieder selfigesest, dieselbe fand immer unter dem Bortis des Hoogs Baillu statt, der die Bota der einzelnen Glieder von den Deputiten derschen erhielt und darnach das Botum der Communen, das in den oden dezeichneten Angelegenheiten böchstes Geseh war, destimmte. Diese Versammlung der der Glieder von zu destimmte. Diese Versammlung der dei Glieder des Eradekörpers dies die "Kollacie", sie wurde auf dem in der Geschichte Gents so berühmten Freitagsmarkte gehalten. Die eigentliche Krast des Kanzen lag in den Amssen, diese bildeten vollkommen organistiet, zu erschaften, diesen fich durchaus demokratisch ornstituter.

maren. Ber Mitglieb einer Bunft werben wollte, mufite bas Gewert in regelmäßiger Beife erlernt und bie fonfti= gen Bebingungen bes Eintritts erfullt haben, fich ju perfonlichem Dienft an bie Bunft verpflichten, ihre Rechte und Freiheiten mit Gut und Blut zu vertheibigen ichmoren und ben Behorben ber Bunft Gehorfam leiften. Un ber Spite für die Bermaltung ftand ber "Defan", ben ber Dagiftrat unter ben von ber Bunft vorgeschlagenen Canbibaten iahrlich ermablte. Die Streitigkeiten ber Mitglieber, wenn fie fich auf bas Bandwert bezogen, richteten Gefchworene, von ben Bunften ernannt und aus ihrer Mitte genommen. Bebe Bunft hatte Berfammlungehaufer, Boblthatigfeiteanftalten fur ihre Mitglieber, befaß Guter und bas Recht, Baffen, felbit Gefchut ju halten, hatte ihre eigenen Fefte und Feierlichkeiten und fuchte burch Bruberfchaften und Inftitutionen verschiebener Art ben Gemeingeift unter allen ibren Ungehörigen in Rraft ju erhalten. Man begreift, melde Macht und Birtfamteit eine folde Dragnifation ben Bimften gab, wenn es ju handeln galt, und wie fchwer es mar, einen Biberftand ju brechen, ben fie ben Dagregeln fei es bes Magiftrate, fei es ber Regierung entgegenfeken maliten

Es scheint angemessen, noch ein Wort über bie Queiten unfer Darstellung bingugufügen. Lange Beit hindurch
war man in Bezug auf die Ereignisse ber Jahre 1539
und 1540 zu Gent auf die größtentheits sehr kurzen Berichte ber wenigen gleichzeitigen Geschichtschreiber beschrant,
die ihrer größtentheits nur im Borbeigehen erwähnen. Am Aussschlichtschlien barüber handelt von den Schrifftellen
bes 16. Zahrbunderts Pontus heuterus in seinen Rebus
austriacis, lib. XI, cap. 11—15, in den Biographen Rarl's finbet fich wenig Erhebliches. Erft im Jahre 1743 gab Sonnd van Papenbrecht in feinen Analectis Belgicis T. III. p. 2 unter bem Titel: Les memoires de Jean d'Hollander, chanoine de S. Waudru (à Mons) sur la révolte des Ganthois en l'an 1539 contre Charle V. Empereur des Romains etc., écrit en 1547; ex manuscripto Bibliothecae D. Joannis Bantistae, Achillis Godefroy, Directoris Camerae Rationalis Insulensis, eine Sammlung von Documenten, welche bie authentische aus ben Acten gefchopfte Gefchichte bes Aufftanbes, von bem erften Beginnen ber Streitigfeiten mit ber Regierung bis sum Monat November 1539 enthalten. Diefe Samm: lung ift von bem bochften Berthe, fie ruhrt mahrichein= lich von einem Beamten ber Regierung ber, bem alle Ur= dive berfelben offen fanben. Gachard hat in ben Bulletins de la commission Royale d'histoire, II. 58 bargethan, baf b' Sollanber nicht ber Berfaffer fein fann. er fucht mabricheinlich ju machen, bag biefe Sammlung fur ben Raifer bestimmt und von einem ber Rathe ber Ronigin Marie von Ungarn, Rarl's Schwefter, bie er mit bem Gouvernement ber Nieberlande befleibet, gufam= mengestellt mar, um ihm ben Bergang ber gangen Sache, auf officielle Documente geftust, auseinanbergufeben, mas fehr moglich ift. In ben feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts erfchienenen Gefchichtswerten, wie Bagenaar, van Rampen u. A. wird biefe Sammlung ausschlieflich benubt. Bei bem Mufichwunge, ben bie hiftorifchen Stubien in Belgien feit ber Revolution genommen baben, fanb ju erwarten, bag bie Mufmertfamfeit ber ausgezeichneten Forfcher vaterlanbifcher Gefchichten, welche bas Land gablt, fich auch iener mertwurdigen Begebenheit zuwenden murbe.

Die bruffeler Atabemie ber Biffenschaften ftellte bie Preisaufaabe: Quels sont les événemens, qui ont amené, accompagné et suivi les troubles et les dissensions, qui en 1539 motiverent le voyage de Charles Quint à Gand. - Berr Steur, Richter am Tribunal gu Gent, trug ben Dreis bavon. Seine Arbeit ericbien in ben Des moiren ber Afabemie vom Jahre 1835, unter bem Titel: "Mémoire sur les troubles de Gand de 1540"; sie hat bas Berbienft, bie genter Archive, welche Localbocumente von ber größten Bichtigfeit fur bie Gefchichte bes Mufftanbs enthalten, querft berudfichtigt au haben. 3m Jahre 1834 befchloß bie tonigliche Gefchichtscommiffion bie Berausgabe einer vollftanbigen Sammlung aller Documente, welche ber einfichtsvolle und unermubete Generalarchivar bes Ros nigreiche, Berr Gacharb, über bie genter Unruben, an verschiebenen Orten, gesammelt und in bem bruffeler Urs chiv niebergelegt hatte. Diefe Documente find ber mannichfachften Urt, größtentheils Briefe, Berichte, Depefchen, fonftige Correspondeng ber Regierung und ber Beamten, Musinge aus ben Ucten, wichtige Befanntmachungen und andere offizielle Stude; fie bilben mehre Banbe in Kolio und bie intereffanteffen berfelben merben in bem .. Recit des troubles de Gand en 1539," mit beffen Bearbeitung Serr Gachard befchaftigt ift und von bem icon 26 Bogen ge bruckt find, erfcheinen. In ber Spite biefer Publication befindet fich ein ebenfo ausführlicher, wie mertwurdiger Bericht eines Augenzeugen über bie hauptfachlichften Borgange bes Mufftanbes, ber mabrent ber gangen Dauer befs felben und mahrend bes Mufenthalts bes Raifers in Gent fich bort, und in einer Stellung, bie ihm bie Dinge in ber Rabe ju feben erlaubte, befanb. Rach bem unter

b' Sollander's Namen erfchienenen Bericht ift bies bie voll= ftanbigfte und wichtigfte unter allen Quellen. Der Bericht führt ben Titel: Mémoire, et en brief, des commotions et aultres affaires en procédans, qui adviendrent en la ville de Gand, chief lieu de la conté de Flandres, ès années 1539 et 1540, l'empereur de Romme, Charles, chinquiesme de ce nom, roy des Espaignes, de Napples, de Secille, des vsles Yndes et terre ferme de la mer Océane et dominateur en Asie et en Affricque, conte du dit pays de Flandres et natif de la dite ville de Gand etc. Der gefalligen Mittheilung bes Berrn Gacharb verbanft ber Berfaffer bie Ginficht und Benubung biefer Quellen, fowie bie Documente, welche fich im Unbang befinden und bie mit Musnahme von Dr. 4, 5, 6, bie Steur nach ber Sammlung ber Eriminalacten ber genter Schoffenbank bekannt gemacht, und bes ebenfalls von ihm gegebenen frangofifchen Tertes ber Amende honorable und ber Sentence de modification fammtlich ben bruffeler Ardiven entnommen finb.

Die Geschichte des Aufstandes zerfällt in vier Pecioden, beren erste dem Ansang des Streites zwischen der Metung und der Stadt begreift und bis zum Just 1539 gest. Die zweite enthält die Begebenheiten der Monate Just und August die zu Zerreigung des "Kalbselle" und den Umsturz der kalperlichen Autorität in der Stadt. Die deitte umsäst die Dauer der Scheeckensbertschaft der "Kreesser"; und die vierte beschäftigt sich mit den Erignissen, die von der Antunst Karl's zu Gent die Juste Aberlie zu seiner Abreise, kerbeuar die Mai 1540, in der Stadt vorgehen.

T.

Die erfte Beranlaffung ju ber Foberung von Bulfe: gelbern, beren Bermeigerung ben Mufftanb bes Sabres 1539 herbeifuhrte, lag in bem Ginfall, mit bem ber Ro: nia von Kranfreich bie Dieberlande bebrobte, mabrend ber Raifer querft burch ben Feldqua gegen Tunis, bann burch bie italienischen Sanbel fern von benfelben gehalten murbe. Rach bem ungludlichen Musgange bes Relbzuges in ber Provence tonnten bie Unternehmungen ber Raiferlichen in ber Picarbie nicht mehr gelingen und bier wie bort murben fie jum Rudgug genothigt. Ronig Frang benutte biefe Erfolge, um im Unfange bes Jahres 1537 bie Groberung ber Rieberlande, feit lange ichon bas Mugenmert ber frangoffifchen Politif, ju verfuchen. Rurg por Difern bes genannten Jahres ericbien er mit einem gablreichen Beere in Artois, belagerte und nahm Besbin und bemachtigte fich ber Stabt G. Dol trot ber ihr jugeficherten Reutralitat. Die lettere ließ er befestigen, um jum Stuppuntt fur feine weiteren Unternehmungen gu bienen, gu benen mit Gile und Gifer bie umfaffenoften Borbereitungen getroffen wurben. Die Statthalterin ber Dieberlande, fo in nachfter Dahe bedroht, versammelte fogleich bie Stande in Bruffel \*) und ging fie um Rath und Bulfe an. Die lettere wurde ihr ohne Unterfchieb noch Rudhalt von Allen juges fichert. Man hielt, um bem Ginfall ju wiberfteben, eine

<sup>\*)</sup> Ueber biefe für bie parlamentarische Geschichte Belgiens sehr michtige Ständeversammtung vergleiche man bie treffliche Abhandlung Gacharbh, Assemblése nationales de lie Belgique, G. 42. Die ben Etanben gemachten Propositionen ber Regierung befinden sich anden unter Rr. 1.

Rriegemacht von 24,000 Ruffolbaten und 8000 Reitern fur nothwendig, ju beren Berftellung und Unterhaltung mahrend 6 Monaten 1,200,000 AL Subfibien gefobert wurden. Bon biefer Summe follte auf Brabant ein Drittel, ebenfo viel auf Flandern und bas lette Drittel auf Bennegau, Solland, Geeland, Ramur, Lille, Artois, Tournay und Mecheln tommen. Brabant und bie lett= genannten Provingen bewilligten bas von ihnen Berlangte ohne Schwierigkeit, baffelbe thaten brei von ben vier Glie= bern, welche bie politische Reprafentation von Flanbern bilbeten, Brugge, Mpern und ber fogenannte Frant von Bruage; Die Stadt Gent machte allein Schwierigfeit. Der Untheil berfelben an ben Gulfsgelbern betrug 56,400 Fl., . eine fur ben Reichthum ber Stadt faft unerheblich ju nen= nenbe Summe. 216 bie Schoffen ben brei Bliebern, aus benen ber Stadtforper beffant, bie Roberung ber Ronigin vorlegten, gab bas erfte berfelben, bie eigentliche Burgerichaft, eine burchaus abichlagige Antwort. Die beiben anbern. bie Innungen und bie Bebergunft, verweigerten gwar auch bie Bulfegelber, erflarten aber, wenn ber Raifer Rrieges leute brauchte gur Bertheibigung bes flanbrifchen Lanbes, fo feien fie bereit, ihm mit folden aus bem ganbe felbft, nach altein Gebrauch und Berfommen, guqugieben und gu bienen und biefelben auch zu bezahlen, anbere aber nicht. Die mit ber Untwort im Ramen ber Rollatie beauftragten Deputirten bes Magiftrate fugten bingu, es gefchehe bies ber ichlechten Beiten, bes geringen Sanbels und Gewinnftes megen und weil man noch an fruber bewilligten Bulfegel= bern zu gablen habe.

Dogleich nun in biefer Untwort bie Berweigerung ber Sulfe in Form von Subsibien an baarem Gelbe von

Seiten Gente offenbar enthalten mar, fo betrachtete bie Regierung biefelben boch und im Mugemeinen von ben flanbrifchen Stanben bewilligt und erklatte in einer Befannts machung vom 24. April 1537, bag fie bie Anerbietungen ber Stanbe genehmige und befonbers ben Beiffanb ber Genter in ber bezeichneten Beife annehme. Jeboch als man jur Musfuhrung fchreiten wollte, fliegen ben Rathen ber Ronigin Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten auf, welche bas Berfahren ber Stabt in einem gang anbern Lichte erfcheinen ließen und bie Unfichten ber Regierung uber bas Anerbieten ber Benter burchaus anberten. In bem eben ermabns ten Document\*) beutet bie Regierung, fei es nun abfichtlich ober aus wirklichem Misberftanbe, bie Untwort ber Stanbe fo, als feien bie 400,000 fl. im Mugemeinen bewilligt, bie Stadt Gent alfo verpflichtet, ben auf fie fallenben Theil ber Sulfegelber ju gablen, und nimmt bann noch bas Berfprechen ber Genter, bem Raifer jugugieben, ale eine befonbere außerorbentliche Gulfeleiftung an. Diefer Muslegung gemaß murbe bie Begablung bes Untheils ber Stabt verlangt, inbem man ihr jugleich bie Erlaubnif, Rriegevolt angumerben, ertheilte. Erft als bie Genter bie Bahlung vermeigerten, murbe in Bruffel bie eigentliche Bebeutung ihrer Untwort erkannt und bie Rathe ber Ronigin, um baruber gang gur Gewifheit gu gelangen, veranlagten eine neue Berufung ber Rollatie, beren Enticheibung außer 3meis fel ftellte, bag bie Stabt bie Bulfsgelber meigere, ben Bujug aber in ber alten Beife, bas heißt, unter ber Stabt Banner gufage.

<sup>\*)</sup> Bei b'Hollander Discours des troubles advenuz en la ville de Gand, 1539, in honnet van Papendrecht Analecta Belgica t. III. p. 2 S. 283,

Um die eigentliche Bebeutung ber abschlägigen Untwort ber Stadt und ben Charafter ber Ereigniffe, welche baraus bervorgingen, ju verfteben, ift es nothwendig, naber auf bie Grunde, auf benen fie beruhten, einzugehen. Bie anderswo, fo beftand auch in ben Rieberlanben feit lans gerer Beit ber Gebrauch, ben Beiftanb, ben ber Mbel und bie Stabte bem gurften im Rriege ju leiften hatten, nicht fowohl burch perfonlichen Bugug, fonbern burch Gelbbeis trage, welche ben gurften in ben Stand festen, bie nothige Truppenangahl ju werben und ju unterhalten, ju leiften. Es ift bier nicht ber Drt, bie wichtigen Folgen biefer Umanberung auseinanbergufeben, nur fo viel muß bemerkt merben, bag bas, mas guerft eine Erleichternng gefchienen batte, an vielen Orten fpater ale eine gefahr= liche Reuerung angefeben murbe. Die Dacht ber Kurften hatte in ber That burch biefen, bie ftebenben Beere vorbereitenden Gebrauch in eben bem Dage gewonnen, wie " bie bes Abele und ber Stabte fich verminbert hatte, und bie letteren befonders waren inne geworben, baf fie baburch bem Surften felbft bie Mittel in bie Banbe gaben, ihrer Freiheit und Gelbftandigkeit gefahrlich gu werben. In Gent, mo ber Geift bes Biberftanbes gegen Alles, mas nur von fern bie Rechte und Freiheiten ber Stabt gu bebroben ichien, von jeher lebenbig gemefen, befonbers menn es vom Furften ausging, hatte man lange ichon bie Bermanblung bes Bugugs in Gelbhulfe mit Distrauen unb Bibermillen angefehen, und es bedurfte nur einer Belegenbeit, um biefe Stimmung jum Musbruch, bie Ungufriebenheit zu thatlicher und entschiedener Beigerung gu bringen: bie Koberung ber Statthalterin gab biefe Belegen= beit und bie Untwort ber Stadt mar nur ber Musbrud

ber in ihr vorherrschenden Ansicht, daß, indem sie die Geldhalfe versage, jur Halfe an Artiegslauten aber sich bereitwillig erklare, sie ihr gutes, herkommliches Recht gegen die Reuterung der Regierung vertheibige.

Es ist einteuchtend, daß die lettere von ihrem Standpunkte aus dieses Geltendmachen bes ursprünglichen heteronment gegen ben neuen Gebrauch nich biligen eber gulassen fennte. Außer den Gründen rein politischer Art, die sich bem widerletten, hatte sie noch eine besondere Ursache, ebenso dringend und bestimmend wie jene, auf die sie sich aber nicht wohl den Gentern gegenüber berufen konnte. Sie fürchtete die Unordnungen, zu denen die Bildung einer sichtlischen Ariegsmacht Anlaß gegeben hatte und die die iben ihr wohlbekannten Charakter und Neigungen eines Theiles der Berdsterung der Stadt unvermeldlich gewesen wiren. Dieser Umssand, der est duch den 1539 et 1540 bekannt geworden ist \*), mit der Pflicht,

<sup>&</sup>quot;) "La cause aussy pour quoy on ne voulait qu'ils livrassent gens de leur ville, était pour ce qu'on ne vouloit permettre, qu'ils ficisent nulles assamblées, qui etoit le desir de pluiseurs mechans de la ville de Gand. Il n'y avait guerre à faire à les rassamblée mais y avoit bien mistere (difficulté) à les faire reparer. A quoy toutefois pluiseurs mechans de la dite ville tenaient bien fort la main, désirans la dicte commotion, et mettre tourble et division au pays. Car tout le désir des dicts mechans estoit de mettre pis et livrer les du gens de guerre de la ville avec le graut estendart d'icelle, affin que, se une fois ilz feussent été rassambés et qu'ils eussent coid (sorti) avec le dit estendart, que pour courrir et pillier le pays partout ou ilz cussent peu et sceu, qui extoit la fin de leur intention. Et avec eulx se feussent jointez plusieurs autres leurs sambables d'autres villes et pays, soubs le

bie ihr oblag, und das Interesse, das sie hatte, den neuen Gebrauch aufrecht zu erhalten, bewog die Statthalterin, ats ihre Räche die Bedeutung und Folgen der Antwort der Genter reissticher erwogen hatten, sest auf ihrer Foberung zu beharren und jedes Zugeständniß zu verweigern, selbst als der Streit eine sehr ernste und unter den Umständen des Augenblicks eine in mehrsacher Beziehung für die Regierung gestährliche Wendung nahm.

Mis ber Musgang ber Rollatie vom 29. April 1537 jeben Zweifel uber bie eigentliche Abficht ber Stadt unmoglich gemacht hatte, lief bie Regierung ohne Beiteres gur Eintreibung ber Rriegesteuer fchreiten. Es ift fcon bemerkt morben, baf biefelbe in ben brei Quartieren von Brugge, Dpern und bem Grant ohne Schwierigkeit vor fich ging und auch im genter Quartier zeigte fich bie Lanbichaft im Magemeinen gum Bablen bereit, nur bie Stabt zeigte Biberftand und wendete allen Ginfluß, ben fie auf bie Lanbichaft befaß, an, um biefe bavon abzuhalten. 200 es ihr nicht gelang, ju überreben, brobte fie und fo fam es, bag Biele fich einschuchtern ließen und bie Bablung vermeigerten. Um bem Berfahren ber Stabt eine noch fiche= rere Unterlage ju geben, mar eine britte Rollatie in biefer Ungelegenheit am 16. Juni versammelt morben, Die auf eine neue Unfrage ber Statthalterin von neuem bie Gub= fibien weigerte, um ihre alten Rechte zu bemahren, und in ber man außerbem noch bemerkt hatte, bag von einer fru-

meisme espoir du dict pillaige et se feussent trouvez incontinent en grant nombre et grosse puissance, que lorz liz eussent fait de grants maux par tout le pays de Flandre et ailleurs." S. Relation des troubles de Cand, S. 4.

her bewilligten Summe von 650,000 Fl. noch 400,000 Fl. gu bezahlen feien, die Stadt also noch zu viel an alten Laften zu tragen habe, um neue auf sich nehmen zu konnen.

Die Regierung beschloß nun ohne weiteres, mit Rach: brud und Strenge einzugreifen. Es ergingen neue Muffoberungen jum Bahlen und gegen bie fich Beigernben murbe ein Erecutioneverfahren eingeleitet. Debre genter Burger murben mit Infaffen ber genter Raftellanei und andern Individuen, die unter ber Stadt Schut ftanben, theils auf genter Gebiet, theils an anbern Orten, wo fie fich jufallig aufhielten, verhaftet und gu Bruffel im Ge fangnif gehalten. Diefe Dagregel brachte in ber Stabt bie grofte Aufregung hervor, bas Bolf fab barin eine Rriegserflarung, einen Unfang ber Feinbfeligfeiten von Seiten ber Statthalterin gegen bie Rechte und Freiheiten ber Rommune. Der Magiftrat mußte, wollte er anbers fich nicht ben größten Gefahren aussehen, fich ber Berhaf: teten annehmen und ber energifche Zon feines erften Muftretens zeigt hinlanglich, baf feine Mitglieber bie Gereigtbeit ber Stimmung, bie unter ber Bevolkerung herrichte, burchaus theilten. Der Stadt zweiter Synbifus und Rathe. penfionngir, Liewin Blomme, wurde mit einer Schrift an die Statthalterin nach Bruffel gefantt, in welcher bie Schoffen beiber Bante, mit Berufung auf bie gleichlautende Enticheibung breier Rollatien erflaren, bag nach befonbern, bem Lande von Rlandern bewilligten Privilegien, bei Muflagen, Steuern und Bulfegelbern, Die Ginftimmia: feit der Mehrgahl bie Minbergahl meber belaften noch verpflichten tonne und bag bie Raftellaneien von Gent nicht ohne Buftimmung ber Stabt befteuert werben burften, und fie baten beswegen bie Statthalterin, Die Befangenen in Freiheit zu fegen \*). Als Lievin Blomme ber Ronigin bie

<sup>\*)</sup> Der Solus biefes mertmurbigen Documents. bas fic bei D'hollander, Memoires S. 289 fg. findet, lautet folgenbermaßen : Tout ce (bie abichlägigen Antworten ber Rollatien) considéré, et aussi l'absence de l'Impirialle Majesté, leur Seigneur naturel et Prince natif, et desirans en tant qu'en Eulx est, garder la ville de Gand et ses Chatellenies en leurs anciens et immemoriaulx droiz et privilegies, preeminences, franchises et libertez, considerans aussi les grandes aydes précedentes et encoires courantes, dont ils sont chargez, assavoir de 650,000 Carolus, consentis en Septembre, dont restent encore à payer à la S, Jean dernier 400,000 Carolus, ensemble aussi la grande povreté procedant en parție des grandes et excessives aydes consenties depuis l'avenement et reception de l'Imperialle Majesté à Seigneurle en sa Comte de Flandres et les clameurs et plaintes du povre peuple et communes, qui sont si bas qu'ils n'ont negociation ne gaignage au pays, et que ne leur est possible de supporter si grandes aydes l'ung sur l'autre, ne soit que Dieu autrement y pourvoye. Pourquoi les dis Remontraus en la dite qualité, pour conservation de leurs droiz, preeminences et coustumes, pour acquit de leur serment et pour en tems advenir estre excusez, ont advisé en toute reverence remontrer à Votre Majesté ce que dict est, et de prier pour eviter tous inconveniens, mesmement considéré la grande commotion et murmuration du commun peuple et autres inconveniens, qu'il plaise à V. Maiesté faire elargir tous ceux, qui de present sont executez et de mire surceoir toute ulterieure execution, comme en toutte humilité et reverence font par cestes, par ce que par les dits de Gand n'a esté fait accord de deniers ne de ce chargé leur Chatellenie, comme dict est. En ce faisant Votre Majesté tiendra le pays en paix et donnera occasion de éviter plusieurs Inconvéniens. Etwas meiter oben beift es von bem Grecutioneverfabren, es sei : notoirement en parlant en toute révérence, contre toute raison, drolz, privileges, anciennes coustumes et libertez de ceulx de Gand et an dehors de tout entendement raisonnable.

Schrift vorgelesen hatte und sich eben gurudziehen wollte, wandte er sich noch einmal um, bat um die Etlaubnis, noch ein Wort hinguftigen zu burfen, und sagte bann mit so gitternder umd bewegter Simme, bag es ben Umstehenben auffiel, er sei von seinen herren, den Schöffen zu Gent, beauftragt, zu erklaren, baß, wenn die Königin nicht bem eben verlesenen Gesuch nachsommen wolle, sie, bie Schöffen, entschlossen Gesch auchsommen wolle, sie, bie Schöffen, entschlossen Lieun, Abgeordnete an ben Rais fer, dieser Angelegenheit wegen, zu schieden.

Die Königin, ohne auf die besondern Auseinanderfebungen der Stadt einzugeben, soderte in ihrer unmet telbar darauf ertheilten Antwort die Schöffen auf, sich ab die Gerichte zu wenden, wenn sie die Execution als ihren Rechten zuwider betrachteten, und bevollmächtigte sie, dieserheiten zuwider betrachteten, und bessellmächtigte sie, dieserben Gerentsprodurator, auf bessell gegen Requisition die Executionen ergingen, sei es vor den Geseinmen oder vor den Großen Rath des Kaisers zu citiren. Was die Senbung an den Kniser betreffe, so sei die Königin sehr zugrieden damit und wolle benen von Gent allen Worschub dazu thun.

Die Stimmung ber Stadt war aber zu aufgeregt, als daß biefe Auffoberung ber Statthalterin, die Entschiedung bes Steeitpunktes ber richterlichen Gewoalt zu überlaffen, batte Gehör sinden schonen. Anstat Teauf einzugehen, sah man sich vielmehr nach Mitteln um, dem Wiberstand gegen die Regierung zu vermehren und sich durch Bulft und Bestand von Seiten der andern Glieber des politischen Bestand von Seiten der andern Glieber des politischen Körpers von Kandern darin zu befestigen. In diesem Awcke schickte fchickte die Stadt Abgevohnete nach Bridge, Ppera und dem Frank, mit dem Auftrage, dort vorzustellen, wie der Genter Sache isgentlich die Sache von gang Kandern

sei. Die Execution sei den Rechten derer von Brügge ebenfo nachtheilig wie den Gentern, denn sollten Gent, Hern
und der Frank in einer andern Angelegenheit übereinstimmen,
so würde man gegen Brügge ebenso verscheren, wie jeht
gegen Gent, und so der Reihe nach gegen die Andern
und das troh der Privilegien, die Frau Marie von Burgund ihnen verlieben. So möchten denn Iene ihnen beistehen und helsen, daß die Execution widerunsen würde, es
handle sich, die Rechte des gangen Landes zu vertheibigen,
und da müsten Alle aus dem Lande den Gentern beistehen.

Sobalb bie Statthalterin von biefen Schritten ber Stadt Runde erhielt, ließ fie bie brei Glieber, an bie Gent fich gewendet, ju fich tommen, ftellte ihnen bas Unrecht ber Genter und bie Gefahr vor, ber fie fich ausfeben murben, wenn fie fich benfelben anschliegen wollten, und ließ ihnen noch besonders ben eigentlichen Rechtspunkt bes Streites, fowie bas Ungegrundete ber Berufung ber Genter auf bie Privilegien von 1476, bie burch anbere Charten bom Sahre 1486 formlich aufgehoben feien, burch eine, aus ihren angefehenften Rathen gebilbete Commiffion auseinanderfegen. Die Deputirten ber brei Glieber murben burch biefe Borftellungen überzeugt, fie gaben ben Gentern unter bem Bormanbe, mit ihren Gemeinden berathen zu muffen, eine ausweichende Untwort und verfprachen ihnen nur, bas Gefuch um Freigebung ber Gefange= nen und einstweiliges Ginftellen ber Erecution, mabrend bie Genter vor Gericht fich verfaben, ju unterftuben. Das burch mar eine große Gefahr abgewendet; mare es ben Gentern gelungen, bie anbern Glieber von Flanbern in ihre Opposition hineinzugieben, fo gewann ber Wiberftanb eine fur die Regierung höchst bebenkliche und gesahrbrohenbe Gestalt, das gange Land nahm daran Theil und bei der Rahe Krankreichs und seiner seinblichen Stellung gegen ben Kaiser war dann das Schlimmste möglich. Dieser Wendung kam der kluge Schritt der Statthalterin bei den übrigen Gliedern zuvor, Gent wurde dadurch vereinzelt, und so groß die Macht der Stadt auch war, so konnt der Grabt auch voar, so kont wie bei Aufrigen. bei der ihr Unterliegen in dem Steite mit dem Kaifer. bei der Untschligkeit der Uedrigen, kein Iwosself sein.

Muf bas Befuch um Freigebung ber Befangenen und Einftellung ber Erecution antwortete bie Ronigin, ale es ihr im Namen ber vier Glieber von Rlandern übergeben murbe, fie fei bereit, bie lettere auf 3 Monat gu bemilligen, unter ber Bebingung, baf bie Stadt biefe Frift be: nube, um bas tichterliche Berfahren einleiten gu laffen. Brei Monat wolle fie ben Gentern geben, um ihr Recht gu beweifen und Alles vorzubringen, mas fie fur nothig hielten; mahrend berfelben Beit folle ber Generalprofurator baffelbe fur ben Raifer thun, im britten Monate folle bas Gange bem Geheimen Rath ober bem Großen Rath gu Decheln gur Enticheibung porgelegt merben. Boge bie Stadt por, fogleich an ben Raifer ju geben, fo wolle fie, Die Konigin, ihr 4 Monat Frift bewilligen: zwei, um mit bem Generalprofurator ju verhandeln, gwei, um bie Acten burch eine aus 2 ftabtifchen Deputirten und 2 Deputirten ber Ronigin gebilbeten Commiffion an ben Raifer gelangen ju laffen. Muf biefe Befcheibung ber Statthalterin verlangt bie Stadt zuerft die Freilaffung ber Gefangenen, die Ronigin ihrerfeits will, baf Gent zuvor fich erflare, welchen von ben bei: ben vorgefchlagenen Wegen, Die Cache gur richterlichen Ent: fcheibung ju bringen, man mable. Die Stabt gibt barauf

nur eine ausweichende Antwort, es sei dies eine wichtige Sache, die ressliche Berathung ersobere, während der annrecht wate, die Gesangene einzuhalten, sie bate baher von neuem um ihre Freilassung. Auf die abschlägige Antwort der Königin wenden sich die vier Glieder noch einmal an sie (2. December), nachbem die von Gent mit großer Muhe die Uberigen zur Unterstäung ihres Gesuches bewogen hatten. Um biesem Deangen ein Ende zu machen, erwiderte die Statthalterin noch an demselben Tage in abschlägiger Weise und ließ hinzussung, so lange die Stadt nicht den Rechtsweg eingeschlagen habe, sei sie sest

Rach biefer ausbrucklichen Erklarung bielten Bruage. Mpern und ber Frant jebe Bieberholung bes Gefuches fur unnut und gogen fich von Gent gurud, bas nun fo mit feinen Foberungen ber Regierung gegenüber allein gelaffen murbe. Aber anftatt in biefer Bereinzelung einen Grund gum Sichfugen und Nachgeben zu finden, beftand bie Stabt entschiebener als je auf bem, mas fie fur ihr gutes Recht hielt, und ale eine neue und bringenbe Borftellung bei ber Statthalterin (8. December) ohne allen Erfolg geblieben. permahrte fich ber Magiftrat in einer feierlichen und offentlichen Proteffation por Rotar und Beugen gegen bas Grecutionsverfahren ber Regierung und erflarte bavon an ben Raifer gu appelliren. Das Protestationeinstrument ift in ehrerbietiger, aber boch febr energifcher Sprache abge= faßt und fest, ohne neue Argumente anguführen, mit gro-Bem Detail alle Dienfte auseinander, welche bie Stadt bem Raifer feit bem Untritt feiner Regierung an Gelb und fonftiger Sulfe geleiftet hat "). Es murbe am 31. December

<sup>&</sup>quot;) Es findet fic bei d'hollander, Memoires etc. G. 298 fq.

1537 aufgefeht und in ben erften Tagen bes Januar bes folgenben Sahres burch bie beiben Rathepenfionngire ber Stadt bem Prafibenten bes Geheimen Rathe ber Ronigin, Jean Caronbelet, Ergbifchof von Dalermo, und am 10. beffelben Monate ber Ronigin felbft infinuirt. ihr Berfahren in Betreff ber Uppellation ben Rechtsgrund: faben gemaß einzurichten, fanbte bie Ronigin ben Rangler bes Orbens vom golbenen Blief, Philippus Migri, nach Mecheln, um bas Gutachten bes Großen Rathe uber bie Gultiafeit biefer Berufung und bas barauf ju Thuenbe einguholen. Die bem Rathe vorzulegenben Fragen betrafen hauptfachlich folgende Punkte: ob bie Appellation anguneh: men fei; im Bejahungefalle, ob bem Erecutioneverfahren in Folge berfelben Ginhalt ju thun mare, und endlich mas ben Gentern ju antworten fei. Die Antwort bes großen Rathe lautete bahin, baf bie Appellation nicht angunehmen fei, weil die Stadt zu berfelben nicht berechtigt mare. Das Botum ber brei ubrigen Glieber von Flanbern bande Gent, meil in Ungelegenheiten, too es fich um allgemeine Intereffen banble. Die Enticheibung ber Majoritat bie Minoritat verpflichte. Die Berufung auf besondere Privilegien tonne in feiner Beife ftattfinben, benn bie fruber gegebenen feien aufgehoben worden, und wenn auch noch bergleichen porbanden maren. fo fonnten fie boch im vorliegenben Falle nicht in Unfpruch genommen werben, ba bem Raturrecht guwiber fei, ein fpecielles Recht ober Privilegium geltend ju machen, wenn es fich um bie Bertheibigung Aller und bas allgemeine Bobl handle. Uebrigens habe aber überhaupt nur ber Raifer uber bie Bulaffigkeit bes Uppele ju enticheiben, ba bie Stabt an ihn appellirt habe. Ginftweilen tonne bas Inftrument vom 31. December bem Erecutionsverfahren in

teiner Beife Einhalt thun, mas ber Stadt mit ben Grunben, warum die Konigin ihre Protestation nicht annehmen konne, zu notisigiren fei.

Diefe Untwort bes oberften Gerichtshofes ber Rieberlande legte nun bie Statthalterin ihrem Gebeimen Rathe vor und verlangte feine Meinung uber bie gu treffenben Magregeln. In feiner Untwort wies ber Gebeime Rath die Appellation ebenfalls gurud, erkannte jeboch bas Recht ber Stabt, an ben Raifer ju appelliren, an und rath au-Berbem ben Gentern, ju erflaren, baf, menn fie fich burch die Beigerung, die Appellation angunehmen, in ihrem Rechte verlett finden, ihnen ber Refurs an die Eribunale offen ftanbe. Uebrigens aber glaubte er ber Ronigin vorfchlagen gu muffen, bie Gefangenen frei und fur ben Mugenblick ber Erecution feine weitere Rolge zu geben, mol aber bie gange Ungelegenheit fogleich bem Raifer und mit moglich= fter Bollftandigfeit ju berichten, ihm die Rothwendigkeit, bes Beifpiels und bes Eindrucks megen, ben bas Berfahren ber Genter auf bie ubrigen Glieber hervorbringen wurde, auf ber Foberung ungefaumter Bablung gu befteben, auseinanbergufeben und ihn gu bitten, an bie Stabt felbft fobalb ale moglich ju fchreiben.

Die Berschiedenheit ber Ansichten zwischen ben beiben bochsten Collegien ber Provingen, bem obersten Gerichtebog im Mechein und bem Gebeimen Rath, erklatt sich aus ber Berschiedenheit ber Standpunkte, von benen beibe ausgingen. Der Gerichtehof konnte nur das strenge Rechtsvershaltnis ins Auge fassen, der Geheime Rath mußte die Sache mehr von dem politischen Geschichtunkte erwägen und vor allem die Zweckmäßigkeit und den Erfolg der zu fassen Maftregen untersuchen. Degleich nun in leterer Begie-

hung sein Rath, die Gesangenen frei und fur ben Augenblich der Execution keine weitere Folge zu geben, gewiß gut und nüßlich war, insofern als die in Gent herrschende Aufregung wahrscheintlich dadurch bebeutend gemindert worden wate, so glaubte die Königin boch nicht Concessionen irgend welcher Art machen zu dursen und ließ die Sache einst weiten auf sich beruben.

Die Nachricht von biefen Borgangen gelangt gegen bas Enbe bes Januar 1538 nach Barcelong, mo ber Rais fer fich bamale aufhielt. Raum hatte Rarl bavon Runbe erhalten, fo erließ er Ermahnungeichreiben an bie Genter, in welchen er fie auffobert, aus Rudficht fur ihn (par notre contemplation) von ihrem Wiberftande abaufteben und bem Berlangen ber Statthalterin, bas burch bas 20. tum ihrer Mitftanbe in Klanbern ein Gebot fur fie gemorben, nachzukommen. Glaubten fie ihre Rechte und Dris vilegien baburch verlett, fo follten fie fich gur Aufrechterbaltung berfelben an ben oberften Gerichtshof in Decheln wenden, bor bem er ihnen ihnen ihre Appellation gu berfolgen befiehlt. Im Fall bas Gericht ihren Uppell fur gegrundet erflare, fo follten ihnen bie bezahlten Gelber que ruderstattet werben, einstweilen aber mußten fie biefelben Sein Rommen fei ungewiß und bie Umftanbe machten bie fchleunige Beenbigung biefer Ungelegenheit nothwendig \*). Der Magiftrat fuchte nun, ba er nach bem Musspruche bes Raifers, fich in Mecheln zu verfeben, nicht mehr vermeiben fonnte, Beit ju gewinnen. In Untwort auf bas faiferliche Schreiben ftellte er ber Ronigin bor, es

<sup>\*)</sup> Der Brief ift vom 31. Januar 1538, er findet fich bei b'hollander, Memoires G. 315 fg.

sei jest gerade bie Zeit des Carnevals, wo man immer vermieden hatte, Kollatie zu halten, er wolle baher die Zusammenberufung berfelben die nach Mitfasten, wo keine Unruhen mehr zu befürchten waren, verschieden, die Frage, wegen des Eindringens ihrer Sache in Mecheln, die nur von der Kollatie entschieden werden könne, must bie dahin verschoben bleiden. Aber die Konigin ging auf dies Worssellungen keineswege ein, sie erwiderte den Schöffen, daß sie keiner Kollatie bedurft, um zu appelliren, und daher auch keine brauchten, um sich vor dem Mechelner Berichtshof zu versehen; die beste Antwort auf des Kaisses Brief sei der Gehoffam.

Um feiner Muffoberung an bie Genter noch mehr Rachbrud ju geben, beauftragte ber Raifer einen feiner nieberlanbifden Rathe. Louis be Schore, ber fich gerabe in Spanien befand, bei feiner Rudtehr in bie Dieberlande fich nach Gent gu begeben und bem Magiftrat ein Schreis ben mitzutheilen, bas ber Raifer an ben Generalprofurator erließ und in welchem er ihm ben Befehl ertheilte, auf bie Begablung ber Gulfegelber ju befteben und alle ihm ju Gebote ftebenben Mittel gur Gintreibung berfelben gu verwenden. Schore fam nach Oftern 1538 in Gent an und feste bem Magiftrat in einer befonbern Berfammlung mit großer Bollftanbigfeit bie Grunde auseinander, marum ber Raifer ihren Uppel nicht habe annehmen tonnen. Der Generalprofurator, fagte er unter anbern, mare im Fall ber Unnahme ber Berufung genothigt gemefen, fich nach Spanien zu begeben und bie Sache bort vor bem Raifer ju fuhren, und bas hatte nicht ohne Berlebung ber befonberen Privilegien ber nieberlanbifchen Provingen gefches ben und bie Genter hatten fich bem mit Recht wiberfeben können. Außerbem mate die Stadt ju großen Ausgaden gezwungen worben, sie hatte milfen Deputirte nach Spanien schieden, um ihren Appel zu versosgen u. fw., dann wolle der Kaiser auch eine so wichtige Streitstage nicht entscheiben, ohne die Meinung seiner niederländischen Rächte und sonstigen Kechteszeichren der Proving gehört zu haben, und das könne stallich nur dei seiner Anwesenheit hier geschehen, die fur ehe nachte keit sehr ungewiß sei. Auf keinen Kall könne die Entscheidung bis zu seiner Antuverschoben werden, aus allen diesen Gründen ermahne er sie und sodere sie auf, dem Besehe des Kaisers nachzuskommen und sich vor dem Mechelner Gerichtshosse zu versehen.

Auf biese so bringenden Borstellungen Schore's gab ber Magistrat aber, wie auf die gleichen Borstellungen ber Stattsbaterin, nur eine ausweichende Antwort. Er wolle die Kollatie berufen und ihr anheimstellen, was zu machen sei; Schore, bessen Auftrag erlebigt war, erwiderte darauf, was die Königin schon erwidert hatte, und man trennte sich in wenig freumblicher Weise.

Autze Zeit nach dem Fehlschlagen dieses neuen Verluche, die Sache auf gutlichem Wege zu erledigen, befand ich die Regierung von Neuem in der Nothwendigkeit, Shissgelber von den Schaben zu verlangen. Um soviel als möglich Schwierigkeiten von Seiten Gents in Betreff diese neuen Foderung zu vermeiden, beschöles die Statthalterin, mit den Trecutionsmaßtegeln einstweilen einzuhalten und der Foderung der Stadt in Betreff der Freilassung der Gesangenen zu entsprechen. Aber diese Maßtegel, anstatt en Weg zur Verfländigung und endlichen Tusgleichung anzubahnen, bestätte die Genter vörlichen in ihrem Wider-

ftanbe. Gie faben barin einen Beweis ber Schmache ber Regierung, einen Beweis, bag fie ber Stadt beburfe, und bann bas ichweigenbe Bugeftanbnif eines begangenen Un= rechts. Wenn es Recht ift, fo fagte man in Gent, bie Erecution einzuftellen und bie Gefangenen lodjugeben, marum bat man fo lange angeftanben, biefem Rechte nachzutom= men. Die Regierung bat Gelb notbig und um uns fur ihre neuen Foberungen gunftig ju ftimmen, will fie ale eine Magregel Bugeftanbniffe ericheinen laffen, beren Bermeis gerung von ihrer Seite ein Unrecht, eine Berlebung unfere Rechte war. Und in der That konnte bie plopliche Rach= giebigfeit ber Regierung in biefem Ginne gebeutet merben und beshalb brachte biefelbe auch bei weitem mehr Schaben als Ruben. Dagu fam noch, bag bie Gefangenen Die Unnahme ber Bebingungen, welche man auf ihre Freis laffung febte, gurudwiesen. Die Regierung verlangte von ihnen fich eiblich zu verpflichten, innerhalb 3 Monaten fich wieber gur haft gu ftellen, wenn es von ihnen verlangt murbe; außerbem follten fie bie Roften ihrer Gefangenhals tung bezahlen. Die Gefangenen weigerten eins wie bas andere und blieben beshalb im Gefangnig, Die Stadt verfagte jede Gemahrung neuer Sulfsgelber und bie Mufregung und bas Diebergnugen, welche bie Folge aller biefer Berwidelungen maren, murben balb fo allgemein, bag bie Regierung von ber Foberung berfelben abzufteben fich genothigt fah.

So in ihrer Erwartung, durch Zugeständnisse bie Sache zu Ende zu führen, getäusche, beschloß sie, die Zwangs maßregein wieder auszunehmen und mit größerer Etrend als früher durchzusehen. In Kolge einer Weschuspachme der Geheimen Nathe wurde gegen Ende August 1538 eine neue und ausführliche Instruction über bie Erecution er: laffen und alle faiferlichen Offiziere und Beamten in ben betreffenben Diffriften angewiesen, ben mit ber Bollgiehung berfelben beauftragten Derfonen alle erfoberliche Gulfe und Beiftand zu leiften. Biele ber Betheiligten, ale fie ben Ernft ber Behorben faben, jablten ohne Biberftand und ba bem Befehle bes Gebeimen Rathe gufolge bie Erecution in ben von ber Stadt Gent am meiften entfernten Diftriften, in benen ber Ginfluß ber lesteren meniger bebeutenb mar, begonnen hatte, fo ging fie langere Beit binburch ohne erhebliche Storung fort. Rur bie Magiftrate mehrer gum Genter Quartier gehorenben Stabte, Die in naberen Begiehungen gur Sauptftabt ber Proving ftanben und unter benen Gent von ieher viel Unbanger und Rachahmer gehabt, geigten fich wiberfeblich, indem fie fich ausbrudlich auf bie Wei: gerung Gente beriefen, ale feien fie baburch ber Berpflich: tung, ben auf fie fallenden Theil ber Bulfegelber ju gablen, enthoben. Richt gufrieben, bie Erecution gurudgumeis fen, manbten fie fich außerbem noch an bie Genter und baten fie um Schus und Beiftand ihrer Biberfeslichfeit gegen bie Regierung. Dergleichen Gefuche gingen in Gent ein von ben Stabten und Ortichaften ju Arel, Buift, Mffenebe, Moft, Termonde (Denbermonde), Bevres, Borchem, Temfche (Tamife) und außerbem von mehren Drtfchaften in ben Raffellaneien von Rortrot und Dubengarbe. Gent verfprach nach Rraften fie ju unterftusen und befchloß eine Deputation, aus 12 Abgeordneten bestebend, an bie Ronigin ju fenden, um auf bas Ginbringlichfte bie Einftellung ber Zwangemafregeln zu verlangen.

Die Konigin Marie hatte unterbeffen ben im Suni 1538 mit Frankreich abgeschloffenen Baffenftillftand benutt,

um bem Ronige Frang und ber Ronigin Leonore einen Befuch zu machen, und befand fich gerade bei benfelben, als fie bie Radricht von bem Abgange ber Genter De= putation erhielt. Diefelbe mahrend ihres Mufenthalts am frangofifchen Sofe gu empfangen, ichien um fo meniger rathfam, ale bie Ronigin von Gent aus mehrfach über bie geheime Abficht ber Deputation unterrichtet mar, ihre Reife in Frankreich jur Unfnupfung von allerlei Berbinbungen zu benugen, welche, im Falle es zu offenem Biberftanbe von Seiten ber Stabt gegen ben Raifer tom= men follte, berfelben vortheilhaft und ermunicht merben fonnten. Um biefem vorzubeugen, fanbte bie Ronigin auf bas fchleuniafte ber Deputation ben Befehl entgegen, ihre Untunft ju erwarten, und fehrte felbft mit folder Schnelligfeit in bie Dieberlande gurud, baf fie bort wieber eintraf, ehe bie Genter Abgeordneten bie Grenge überfchritten hatten. Gie empfing bie Deputation ju Beaumont im Bennegau und gab auf ihr Befuch eine ausweichenbe, auf Die bestimmten Befehle bes Raifers verweifende Untwort. Die Erecution ging ihren Gang fort und fam gulebt auch an bas unmittelbar gur Stabt gehörige Bebiet ber Duberburg. Sier aber febte ber Magiftrat ihrer Bollgiehung ent= Schiebenen Wiberftand entgegen und bie Regierung, bie bei bem allgemeinen Stande ber Angelegenheiten und befonbere bei ber in gang Flanbern herrichenben Stimmung gewaltsames Ginschreiten gegen bie Stabt, fur ben Mugenblid wenigftens, nicht gerathen hielt, gab infofern nach, baß fie nicht auf ber Erecution in biefem Biertel beftanb. Die Genter. baburch gufriebengeftellt, gingen ihrerfeits auch nicht weiter und fo blieb bie Cache bis gum Dos nat Juli bes Jahres 1539 in biefem burchaus unentfchiebenen und darum gerade so gesährlichen Justande. Um biese Zeit nahm die ganze Angelegensheit eine neue Wenung, mit der sie in die zweite Periode ihrer Entwickelung tritt. Bisher war sie rein Gegenstand von Unterhandslungen zwischen den gesehlichen Behörden der Stadt und der Regierung gewesen, siet bemächtigt sich das Boll siper, aus dem Schwie wird sie aus dem Anzelt verseht, was mit einem Streite über einen dunken und unentschiedenen Rechtspunkt angesangen datte, endigt mit einem Ausstande, in dem die höchspellen, mächtigken und berühmtessen eines der bildendsten, mächtigken und berühmtessen Gemeindewesen des Mittelalters in Frage gestellt werden.

## П.

Um biese Borgange, welche um die Mitte Juni 1539 in Gent beginnen und als beren Folge ber Auffland bes Monate August erscheint, zu' versteben, ist es nehrwendig, einen Blick auf die seit bem Anfang ber Zwistligkeiten mit ber Regierung, also seit mehren Jahren, in ben verschiebenen Classen ber Weblerung Gents vorherrschenbe Stimmung zu werfen. Wie in ben meisten größeren Stabten ber Nieberlande, so bestand auch in Gent, umb hier in einem besonders hohen Grade, eine Anhänglichkeit an bie alten Nechte um Privilegien, denen die Stabt ihre Macht umb ihren Gianz verdankte, die von allen Classen und burgerlicher Greiflichen sie auch an Besse, Bibbung und bürgerlicher Stellung waren, getheilt wurde. Die eigen-

thumliche Energie bes Genter Bolfscharafters hatte fich von ben fruheften Beiten ber in ber Beharrlichkeit gezeigt. mit ber bie Stabt, mas fur ihr Recht galt, felbft gegen bei weitem Dachtigere als fie vertheibigte. Das Streben ber flanbrifchen Grafen, ihre Dacht auf Roften ber ftab: tifchen Freiheiten ju vermehren, und bas entgegengefebte Bemuben ber Stabte, ihre Freiheiten auf Roften ber Dacht ber Grafen auszubehnen, mar Urfache eines langen, mit großeren ober fleineren 3mifchenraumen mehre Sahrhun= berte bauernben Rampfes geworben, in benen ber Boltegeift fich geftabit, ber Duth ber Burger fich erprobt hatte. aber auch ber Rriegszuftand gegen bie Regierung faft gu einer Gewohnheit ber Bevolferung geworben mar. Lange Beit hindurch bedurfte es nur eines geringen Unlaffes, um bie immer bereite Streitluft gum Musbruch gu bringen, und nicht immer fiel bie Berlebung bes Rechtes, um bas man fampfte, ben Gegnern ber Genter jur Laft. 218 bie Furften bes Saufes Burgund ihr groffes Bert ber Berftellung eines machtigen Staates begannen, beffen Mittelpunkt und Rern gerabe bie flanbrifden und brabantifden Provingen werben follten, fanben fie nirgend einen hartnacfigeren und verzweifelteren Wiberftand gegen ihr Beftreben nach Grunbung politifder Einheit und ber Regierungsgewalt, bie ba= bon ungertrennlich ift, ale von Geiten ber flanbrifchen Stabte, befonbere Gente. Philipp ber Gute, Rarl ber Rubne und feine Rachfolger batten gwar biefen Biberftanb gebrochen und bie Rechte und Freiheiten ber Stabte, und Gente im Befonberen fo gefchmalert, bag ber Fortgang ih= res Bertes' von biefer Seite ber faum noch gefahrbet merben tonnte; aber bie bemofratifche Berfaffung, in welcher bie Saupturfache ienes Wiberftanbes zu fuchen ift, mar

mit wenigen Musnahmen ober Mobificationen fast überall biefelbe geblieben. Diefe Berfaffung, befonbere wie fie fich in Gent gestaltet hatte, gab bem Bolte felbft einen fo nahen und unmittelbaren, ja fo fouverainen Ginfluf auf die Regierung und Leitung ber Ungelegenheiten ber Stadt, baf es naturlich ericheint, wenn bie Stabte jebe Belegenbeit benuten, bie neuen fürstlichen Rechte ftreitig ju maden, fich auf alte Privilegien berufen und bem Gange ber Regierung Schwierigkeiten aller Urt in ben Beg legen. In bem Bolfe mar aber fo fehr bas lebenbigfte Unbenten an bie fruhere Macht unb Gewalt ber Stabt, bas aufrich: tigfte Bebauern über bie verlornen Rechte und Freiheiten rege, wie baffelbe meniger als bie boberen und gebilbeteren Claffen im Stande mar, bie Bortheile ber neuen Orbnung ber Dinge gu murbigen. Richts mar baber leichter, als in ben Berfammlungen ber verfchiebenen gewerblichen und fonftigen Rreife, aus benen ber ftabtifche Rorper beftanb. Aufregung aller Art und Saf gegen bie Dafregeln, melde bie nothwendige Folge biefer Ordnung maren, hervorgurufen und ju verbreiten. Ber Ungufriedenheit gegen bie Regierung erregen, Biberfehlichfeit gegen ihre Berorbnungen herbeifuhren wollte, fand in biefen Bufammenfunften ber Bunfte und Gewerbe und andern Corporationen bie trefflichfte Gelegenheit baju und bas gunftigfte Selb für feine Bemuhungen. Diefe Deffentlichfeit in politischen Dinaen. wie fie jene Beit eben verftanb, mar mit bem mefentlichen Uebelftande verenupft, bag fie ber Luge und Unwahrheit, ber Entftellung ber Grunde und Thatfachen. wie fie ein Parteiintereffe eben brauchte, Thur und Thor offnete. Das Bolf ift überall und zu allen Beiten leicht= glaubig gemefen und wenn man in folden Berfammlungen von ber herrlichkeit und ben Rechten ber Borfahren (prach und gegen die Foderungen und bas Unrecht ber Kursten sich erhob, so war man sicher, Glauben zu sinden, auch wenn die Hatlachen, auf die man sich berief, ober die Grunde, die man anführte, wenig Haltbares barboten. Dies galt besonders von solchen Fallen, wo das Bolk durch eine Maßregel der Regierung sich in seinen unmittelbarsten, ihm am nächsten liegenden Interessen und Rechten verlüskt fühlte.

Das lettere aber hatte in Gent feit langer Beit ichon ftattgefunben. Die langen Rampfe ber Stabt mabrenb ber Regierung Maria's von Burgund, um ihre alten Pris vilegien, ober bas, mas fie bafur hielt, wiebergugeminnen, batten nach mannichfachen Wechfelfallen ungludlich für Gent geenbigt. 3m Rabfanber Frieben hatte Daris milian ihr bie brudenbften Bebingungen aufgelegt, ihre Gerichtsbarteit mar beichrantt, ber Umfang ihrer Gerechtfame bebeutend gemindert und bie Gewalt bes Furften in ber Stadt felbit in eben bem Grabe erhoht worben. Diefe Demuthigung und Berabfebung lag fcmer auf ben Burgern, und wer ihnen gegen ben Rabfanber Frieben fprach und ju beweifen fuchte, bag er feine binbenbe Rraft habe, mar willfommen und gern gehort. Bahrenb ber Dinberiahrigfeit Rarl's V , wo bie Regierung überhaupt mit geringerem Rachbrud geführt murbe, maren gu mieberhols ten Malen Stimmen laut geworben, welche bie fortbauernbe Gultigfeit jenes Bertrages beftritten und bie Deinung, berfelbe fei unter ber Berrichaft befonberer Umftanbe abge= fchloffen, bie jest nicht mehr beftanben und mit beren Mufhoren Die Berbinblichkeit bes Bertrages felbit aufhore, biefe Meinung hatte fich fo allgemein verbreitet und fo viel Untlang gefunden, man behauptete von fo vielen Seiten her, bag bie Genter in ibre alten Rechte und Privilegien wieber eingetreten feien, bag Rarl furt nach feiner Inauquration ale Graf von Klanbern eine Berorbnung erlief, in ber er bas Bolt aus biefem Grrthum gu gieben und ihm ben Inhalt jenes Bertrages gurudgurufen fuchte, fowie beffen Beobachtung anbefahl. Diefe Berordnung ift vom 11. April 1515, fie murbe in Gent von jeber mit bem Ramen "Ralvvel" bezeichnet, ben ihr bas Bolt megen bes Pergaments, worauf fie geschrieben mar, gegeben hatte. Bon Unfang an beftritt man ihre Gultigfeit, es fei, behauptete man, eine Erneuerung bes Rabfanber Bertrages; ba ber aber gwifchen bem Grafen und ber Stadt abgefchloffen fei, fo tonne ihn ber Graf nicht einfeitig erneuern, nun fehle aber bie Beftatigung biefer Erneuerung von Seiten ber Rollatie und baber fei bie Erneuerung felbit unaultia. -

Beschwerben andrer Art wurben erhoben, wenn bie Regierung Subsibien soberte. Das Bolt, frührer Borgang in seiner Weise ausliegend, behauptete jedemand, wenn bergleichen von ihm verlangt wurde, seine Rechte gegen bie Uebergriffe ber Regierung vertheibigen zu mussen. Daß die Einstimmigkeit ber übrigen flandrischen Stande bie Stadt Gent binde, wollte ihm nie einleuchten, und seit lange schon batte sich die Meinung verbreitet, es sei dies ein eigenthumliches Genter Necht, in solchen Justen burd verpflichtet zu werben "). Um dies Recht zu begründen, rung

<sup>\*)</sup> Ein biefen Grundfas aussprechendes Privilegium befand fich in ber That in einer von ber burgunbifden Marie 1476 gegebnen

man fich im Bolt mit bem Gerucht von bem Befteben eines befonderen Drivilegiums, bas unter bem Ramen bes "Raufes von Klanbern" in Aller Munbe mar, in bem angeblicher Beife eine folche Berechtigung einem ber vier Glieber bes politifchen Rorpers von Flanbern jugefichert murbe. Die Unbefanntichaft, in ber bie Menge, ig mit Musnahme bes Magiftrate und feinen nachften Umgebungen, faft alle Burger fich mit bem Inhalt und ber eigent= lichen Bebeutung ber Charten und Privilegien ber Stabt, fur beren allgemeine, bestanbige Beröffentlichung wenig Sorge getragen murbe, befanben, befonbere wenn biefe Documente, wie bies mit bem Rabfanber Frieben ber Fall war, fruberen Beiten angehorten, erleichterte außerorbentlich bie Erfindung und Berbreitung folder Geruchte, und wenn man auch versuchte, bie Ungegrundetheit berfelben gu erweifen und Allen beutlich gu machen, fo beharrte bas Bolt boch meiftentheils in feinem Glauben an bie Echt= beit, um fo mehr, ale berfelbe feinen fonftigen Bunfchen und feiner Stimmung uber bie Lage ber Dinge im MIgemeinen fo febr entfprach.

Außer biefen feit langer Beit ichon vorhandenen Elementen bes Dievergnugens bestanden feit bem Antritt ber



Shorte. Die Ausbrück, beren man sich bedeint, lessen steinen Aucie seit zu. "Dat men voortaen t voorseyde land van Vlaenderen niet en belaste, in wat maniere het zy, dan by eendrachtigen consente van den dry leden van den selve lande, sonder dat den meesten menigte van den selven leden, de minste verbinden of vervangben meughe, bei Grutt: Sur les troubles de Gand de 1540, S. 129, Anmerf. Aber biese Sharte mar stuher, als burch Gewalt express, annussitt worden, was man in Gent vergessen und spekter guzugeben feln Zatersses

Regierung Rarl's V. noch besondere Urfachen ber Ungufriebenheit. Die Ubreife Rati's nach Spanien, furs nachbem ibm bie Rrone biefes Landes jugefallen mar, mar ben Nieberlandern überhaupt hochft unwilltommen gemefen, fie hatten auf die Gegenwart in ihrer Mitte bes bei ihnen gebornen und auferzogenen Furften gerechnet, um eine Menge Bunden, bie bie Unruhen und Birren ber lebten funfaia Sabre ihnen gefchlagen, ju beilen. Gent inebefonbere, als bie Baterftabt Rarl's und um biefe Beit bie wichtigfte, reichfte und machtigfte Stadt, ber eigentliche Dittelpunkt ber Mieberlande, hatte auf eine lange Periode von Glang und Blute gerechnet. Das Alles murbe unmoalich, ale ber Graf von Flandern Ronig von Spanien und fpater romifcher Raifer murbe. Seine nieberlanbifden Befisungen mußten ihm unbedeutend erscheinen und bie Gorge fur ihre Intereffen ber fur bie großen politifchen Intereffen bes Reichs und Europas weichen. Der romifche Raifer und ber Ronig von Spanien erinnerte fich oft nur, baß er auch Graf von Flandern fei, um in biefen reichen Provingen bie Gulfemittel ju finden, welche feine andern Befigungen ihm nicht immer in bem Grabe lieferten, wie feine vielfachen und großen Unternehmungen es erfoberten. Raften auf Raften wurden ihnen fo auferlegt, Opfer ihnen abverlangt, die felten ihnen felbft, meiftene Fremben gu gute famen, ihre Schabe bezahlten Rriege und Unterhand: lungen, aus benen fie felbft burchaus feinen Ruben gogen, mahrend fie boch ichon einen unerfehlichen, nur felten und auf furge Beit unterbrochenen Berluft gu tragen hatten, bie Ubwefenheit ihres Erbfurften \*). Bollte nun uber alle

<sup>&#</sup>x27;) Riagen biefer Art finden fich bei Pontus heuterus, Rerr. austriacc. l. XI., c. 11 S. 263. Eadem de re conqueri, maxi-

biefe Unbilbe ber alte Beift ber Muflehnung und Biberfetlichkeit, ber ihre Borfahren fo oft in ben Rampf gegen bie Grafen und andere Lehnsherren geriffen, wieber rege werben, fo fchrecte bes Raifers große Uebermacht, bem mit feinen fpanifchen und beutschen Golbaten bie Dieberlanber ju unterbruden, ein Leichtes fein mußte, alle, auch bie fuhnften Gemuther von bem Berfuche ab, mit Gewalt und die Baffen in ber Sand fich Befferung einer brudenben Lage ju erringen. Go mar bas Diebergnugen, lange genahrt burch Befchwerben mehrfacher Urt, gefteigert burch bie immer neuen Koberungen, bie an bie Provingen ergingen, gulett ein fo allgemeines und burch bie Strenge, mit ber bie Regierung es zu unterbruden fuchte. gulett ein fo ftartes und gufammengehaltenes geworben, bag ber Zwift ber genter Schoffen mit ber Statthalterin, unter anbern Berhaltniffen langft beigelegt, jest Beran: laffung zu offenbarer Emporung und gefahrlichfter Rebellion murbe.

mam pecuniae Belgicae partem a regian Maria fratti Ferdinando in belium Hungaricum, ibi aliquando cum eo regnatura, suppeditari. Alteram partem Caesari Carolo in Hispaniam mitti, quo ejna fines contra Numidas et Turcas pecunia Belgica tueatur, Italiamque subigat: militibus vero Belgis stipendia non persolvi, sed exauthoratos sine aere donnum dimitti. Non dintius ferendum impotens, rapaxque foemiane imperium, ac pecuniam ei non pro lebito, sed ex ordinum decreto, constitutti administratoribus et quaestoribus, numerandam, ne ejna ministrorumque avaritiae ac peculatui, amplius locus avertendae pecuniae relinquatur. Belginger ben biefer Att befunden nifet allein in Gent, fontern in allen Provingen ber Richeriande und fanten gumeilen ein fely energiidos Câdo in ben Berfammlungen ber Etiande. E. unter Ambern (Sadort), Assembléses nationales de Belgique E. 41 fg.

Durch die Rashe bes Kriegsschauplases in den Handeln mit Frankreich war Flandern feit mehrem Zahren manischachen Berluften und beschren ausgesetzt gewesen. Bon allen niederländischen Provingen am unmittelbarsten bebroht, hatte es immer die bedeutenbsten Anstrengungen gemacht, um den Feind abzuhalten. handel umd Gewerde lagen darnieder und die immer von neuem ju zahlenden Hufsegelder mochten für Wiele in der Ahat eine schwer zu erschwingende Seteuer sein. Die Regierung selbst erkannte beisen Rothstand, wie dies aus den Bortschägen hervorzeicht, die sie im Matz 1537 den Generalssaaren machen ließ, und nach denen die hospitäler und andern Stiftungen sint alle biejenigen zahlen sollten, welche ihren Beitrag an der Steuer nicht aufzubringen im Stande sein würden.")

Unter biesen Umständen wird die Weigerung der Stadt, den auf sie sallenden Ahell an den von den übrigen Schinden votriten Gulfieben zu gablen, erklärlich. Das Misbergnügen war allgemein, alle Classen der Geseilschaft fühleten sich seit schwerze Zeit gebrückt oder verlest und die Antwort auf die Koderungen der Regierung, in denen die Leistung der Historie fon der Weiserung in denen die Leistung der Historie der allgemeinen Stimmung, die lange schon eine Gelegenheit gesucht hatte, sich Luft zu machen. Beachtensverth ist, das die Beigerung im Ansang am entschiedensten von Seiten des ersten Giedes des Stadtköperes der eigentlichen Bürgerschaft, der Poortery, ausgesprochen wurde. Diese bestand aus den

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas im Anhang unter Rr. 1 gegebene Document.

angefebenften, reichften, ohne Gewerbe auf und von ibrem Befit lebenden Burgern, ben mahren Patrigiern ber Stadt, fur die bie Steuer felbft faum eine gaft mar, bie aber mit bem Gange ber Regierung ungufrieben maren, ben Berluft ber alten Rechte und ber alten Macht ber Stabt bebauerten und bies immer fleigenbe Bachfen ber Furftengewalt mit Giferfucht anfaben. Ihnen mar es bei ber Berweigerung ber Gulfe weniger barum ju thun, fich eine neue Steuerlaft fern ju halten, ale vielmehr ber Regierung zu zeigen, bag fie noch nicht gang von ihr abhingen; bie ubrigen Glieber, bie Tuchmachergunft und und bie Gewerbe hingegen, wollten bie Gulfe gern leiften, nur nur nicht in Gelb. Aber naturlich mar bas Beifpiel ber Poortery von ber ubeiften Birtung, benn wenn bie Reichen und Ungefehenen, benen am meiften an ber Mufrechthaltung ber Drbnung gelegen fein muß, bas Beichen jum Biberftanb und jur Biberfeglichfeit geben , bann folgt bas Bolt nur ju gern nach; fein Berfahren, felbit bas ungefeslichfte fcheint ihm burch ben Borangang jener gerechtfertigt. Es ift baber nicht ju verwundern, wenn ber Geift bes Biberftanbes balb allgemein und fo ftart fich aussprach, bag ber Dagiftrat, ohne fich ber größten Gefahr auszuseben, nicht anbers tonnte, als alle Muffoberungen ber Regierung, fich ju fugen, gurudweifen. Dab= rend ber zwei Jahre, welche bie regelmäßigen Unterhandlungen gwifchen ihm und ber Statthalterin bauerten, hatte er alle Mittel angewendet, um biefen Biberftanb als recht= lich begrundet gu rechtfertigen, aber als bie Statthalterin ihn bringend anging, bie Sache ber Entscheibung ber Gerichte anbeimzugeben, murbe biefer Wiberftand burch Discuffion und Protestation auf bie Dauer bin unmöglich,

er mußte bie Sache entweber bor ben Sof ju Decheln bringen, ober nachgeben. Das erftere fonnte er nicht, benn er hatte baburch jugeftanben, bag fein Recht beftritten fei und noch ber richterlichen Beftatigung beburfe, bas anbere war ihm bei ber herrichenben Stimmung unmoglich; ein Mufruhr, beffen erftes Opfer ber Magiftrat feibft gewefen mare, mar bann nicht ju vermeiben. In biefer fcmieris gen Lage that er weber bas Gine noch bas Unbere, fon: bern begnugte fich mit Borftellungen und Auseinanberfebunaen, bie bie Gache in bie gange gogen, fie aber ihrer gofung um feinen Schritt naber brachten. Die Regierung ihrerfeits magte auch nicht entschieben aufzutreten, fie fanmte nur ju gut ben Geift, ber in Gent vorherrichenb mar, und mar burch bie allgemeine Lage bes Lanbes! fo lange ber Rrieg mit Frankreich bauerte, ju ber allergroßten Borficht und Behutfamkeit genothigt. Dach bem Abichluffe bes Baffenftillftanbes gogerte fie immer noch. Gewalt anguwenben, hauptfachlich aus bem Grunde, weil fie nicht geruftet war, allen moglichen Folgen, welche bie Unwenbung von 3mangemagregeln gegen eine fo bebeutenbe Stabt, wie Gent es mar, nach fich gieben fonnte, ju begegnen \*).

So hatte man feit mehren Monaten von beiben Seiten nichts gethan, als sich beobachtet. Diefer Bergug aber brachte insofern die schlimmste Birtung hervor, als er bie Unguftiebenheit in ber Stadt felbst keiderte umb ben

<sup>&</sup>quot;) Der Kaifer billigte von Ansang an dies Berfahren der Statthalterin und des Geheimen Rathes, der ihr zur Seite ftand, durchaus, wie dies aus einem Schreiben besselben in Chistren, an die Königin Marie, das wir im Anhang unter Nr. VII. mittheilen, hervorgeht.

Feinden der Regierung alle Zeit ließ, die Gemuther gegen sie aufzubeingen umb die Wenge auf einen thätigeren Wiederstand vorzubereiten. Dazu kam, daß die Executionen auf dem Lande, vor demen eine Wenge von Bewohnern, die die Steuern nicht zahlen konnten oder wollten, um Hab und Gut zu retten, in die Stadt flüchteten, die in Folge des vor kurzem erst beendigten Krieges schon übergroß war, noch vermehrten umb durch übertriebene Schiberungen von der Strenge der Regierung, dem Unglud und Nochsstand der Landschaft, den Jaß gegen dieselbe, der so lange schon unter der Alche geglimmt und ein bleibendes Moment der öffentlichen Stimmung geworden war, zur hellen Kamme ausschlichen Mommung geworden war, zur hellen Kamme

Unter biefen Berhaltniffen tam ber Monat Juli bes Sahres 1539 heran. Der Magiftrat hatte fich um biefe Beit mit ber offentlichen Berpachtung ber ftabtifchen Ginfunfte ju beschaftigen und mußte ju biefem 3mede bie Beftatigung ber verschiebenen Glieber bes Stabtforpers einholen. Er legte benfelben beshalb bie ftabtifchen Rechnungen und qua aleich einen von ben ubrigen Stanben ichon angenommenen Borfchlag, Gefanbte an ben Raifer gu fchiden, um ihn megen bes vor einiger Beit erfolgten Tobes ber Rais ferin zu conboliren, vor. Die Poortern beftatigte alles auf bie Rechnung Bezügliche, verlangte aber ausbrudlich in ihrer Antwort, bag man bie Burger und Schusvermanbte ber Stadt und ber Raftellanei von Gent in ihren Rechten und Privilegien gegen bie Erecution fcute und bie Befchluffe ber letten Rollatie in Betreff biefer aufrechterhalte. Die Des putation an ben Raifer wird abgelehnt. Die Defane ber Bunfte, bie man ebenfalls befragte, ermiberten, fie feien

ber Meinung, die Verpachtung der Sinkunfte der Stadt nicht eher zu bewiligen, als bis die Beschüffle ber letzen Kollatie vollzogen seien; auch verlangten sie, das alle Ptivilegien der Stadt in gutem und plattem Flamandisch gebruckt verden sollten, zusammen mit dem Kabsander Frieden, und daß man die Bauern auf der Stadt Gebieten acen die Execution schube.

Die Deputation an ben Raifer wird ebenfalls gurud: gemiefen. Das britte Glieb, bie Webergunft, vermeigert einfach bie Berpachtung ber offentlichen Ginfunfte fur bas laufenbe Jahr, wie bie Genbung an ben Raifer. Diefe Befchluffe find von großer Bebeutung. Die verschiebenen Blieber bes Stabttorpere benuben bie erfte Belegenheit. welche fich ihnen barbietet, um bie Streitigkeiten mit ber Regierung, bie fo lange gefchlummert hatten, wieber in Unregung zu bringen. Ueber rein ftabtifche Ungelegenheiten befragt, verlangen fie einstimmig bie Bollgiebung ber letten Befchluffe ber Stabt in ber Streitfache mit ber Statthals terin, bas heißt ben Wiberftand gegen bie Erecution, und bie Bunfte geben fo weit, bie Berwaltung ber Stabt felbft burch Die Bermeigerung ber Berpachtung ber Ginfunfte fo lange gu fuspendiren, bis ber Magiftrat ber Stabt ihr Recht verfchafft bat. Diefe lette Foberung beweift, wie groß bie Mufregung, wie gereigt bie Gemuther maren. Alles regelmaffige ftabtifche Regiment murbe unmöglich, fobalb bie Steuern verfagt murben, und babin gielte bie Beigerung ber Bunfte. bie Berpachtung ber Ginkunfte gu beftatigen. Man zoa es vor, Alles ber Unarchie preiszugeben, als auf bas, mas als ein Recht betrachtet murbe, zu verzichten.

Der Magistrat manbte sich nun mit ber Bitte, bie Erecution einzustellen und baburch seiner Berlegenheit ein

Ende ju machen, an die Königin. Die eben errochnten Beschiftse waren am 8. Just 1539 gesabt, am 15. b. M. antwortet die Statthalterin in ablehnender Weise, von herziggenbusch aus, wo sie sich damals besand. Am 23. wird eine neue Kollatie gehatten, in der die Fodderungen der frühern, ohne Ausnahme, und mit größerem Nachbruck als querft, wiederholt werden.

Die erfte und nachfte Folge bavon mar, bie bisher fattgefundene Gintracht swifden Magiftrat und Burger-Schaft aufzuheben und bie unendliche Dehrheit ber Bevolferung, ben achfreichften und unruhigften Theil berfelben, bie Bunfte und Gewerte, in 3wiefpalt mit ben Behorben ju bringen. Das Bolt trennte fich offen von bem reichen und angesehenen Theil ber Einwohner, bie, obgleich bie Rechte ber Stadt ju bemahren munichenb, boch nicht ihre wesentlichsten Intereffen, ja bie offentliche Drbnung felbft, gur Bertheibigung berfelben aufe Gpiel feben wollten. Das Borberrichen bes bemofratischen Clements in ber gangen Bewegung mar von jest an unvermeiblich, und wenn Die baraus hervorgehenben Greigniffe fpaterbin bie Stabt mit Schreden und Aufruhr erfullten und Leben und Sicherbeit Mler, bie nicht mit bem Bolte hielten, langere Beit bindurch in beftanbiger Gefahr fich befanden, fo mußte ben Optimaten felbit burch bas Beifpiel bes Biberftanbes unb ber Biberfehlichkeit, bas fie guerft gegeben, unftreitig ein Theil ber Schuld jugefdrieben merben.

Der Magistrat hielt nicht für rathsam, die Zünste zu einer neuen Bersammlung zusammenzuberufen. Er ließ die Sache für den Augenblick auf sich beruhen, um ohne weitere Schrung die wenigen Wochen, die er noch im Amte zu bleiben hatte, hinzubringen. Um die Mitte August trat bist. Aussenden Breu g. III.

er bem Gefete gemäß aus und bie von ber Regierung abgefandten Rommiffarien leiteten in ber gewohnlichen Beife und ohne besondere Schwierigkeit die Erneuerung beffelben. Aber bie Urt, wie ber neue Magiftrat gufammengefest mar. erregte vielfachen Unftog bei ben Gewerten. Gin Dann, Reinier Banuffel, ber im Sabre 1536 Sauptbefan ber Bunfte gemefen und burch feine rudfichtlofe und bespotifche Berwaltung fich allgemein beim Bolte verhaft gemacht hatte, war gum zweiten Schoffen ber Reure, mahricheinlich in ber Abficht, bie Bunfte baburch einzufchuchtern und bem Magiftrat ein entichloffenes, bie Gemerke genau fennenbes Mitglied zu geben, ernannt worben. Die letteren aber betrachteten biefe Ernennung als eine Art Rriegserflarung aegen fie. Man wolle fie einschuchtern, bieß es, bas folle aber nicht gelingen, benn fie mußten fehr mohl, auf melcher Seite bie Starte fei.

Die Folgen dieser Maßregel zeigten sich bald. Dem Kadsander Frieden zusschafte weren die Zimste gehalten, dem neuen Magistat drei notable Mitglieder aus jedem Gewert vorzuschlagen, aus denen der Magistrat alsbann den Dekan wählte. Als die Ausschaften sie einstimmig iede Präsentation. Die Wälser und Schiffbauer begannen, alle andern solgten einstimmig ihrem Beispiel. Der Magistrat vorsammelte sich solgten und ber Große Bailli und drei Schöffbauer begannen, alle andern solgten einstimmig ihrem Beispiel. Der Magistrat versammelte sich solgten ub der Große Bailli und drei Schöffen wurden von ihm ersucht, sich zu den Zünsten und sie gehohen, um die Urchafen der Weigerung zu ersahren und sie zu bewegen, davon abzustehen. Nach einer Stunde kamen diestlehen, von den beiden Dekanen der Stadt, die sich ihnen angeschlossen, begleitet, bleich und erschreckten Angeschloss in die Schöffenschuse zurück und berichteten, die

Bunfte verweigerten jebe Prafentation, fo lange bie Befchluffe ber vorhergehenden Rollatien nicht vollzogen feien; fie verlangten außerbem, baf alle Muflagen und Steuern aufhoren follten und bag alle bie, welche vom Muguft 1536 bis jum Muguft 1537 im Magiftrat gefeffen, gefangen gefest murben, hauptfachlich biejenigen, welche bie Untwort ber Stabt auf bas Berlangen ber Statthalterin in Betreff ber 400,000 Fl. Cubfibien nach Bruffel gebracht. Denn bie feien Urfache bes gangen Unglude, fie hatten bie Foberung bewilligt und anbre Untwort gegeben, als in ber Rollatie befchloffen fei. Mugerbem fei mahrenb ber Bermaltung jenes Magiftrate noch ein anbred Berbrechen an ber Stabt begangen. Man fei Rachts auf ber Stabt Geheimnig, mo ihre Privilegien aufbewahrt murben, gemefen und habe bort mehre Schriften, worin ber Stadt Rechte verzeichnet feien, unter andern ben "Rauf von Flanbern" entwenbet. Diefe Erflarung bezeichnet ben Musbruch ber Bemegung, bie, bieber gufammengehalten, jest bie Schranten burchbrach. Der Unmuth ber untern Bolfeclaffen, bie Un= aufriebenheit eines Theiles ber Burger, bie bemofratifchen Tenbengen einiger Parteimanner, bie unter bem, an ben Erinnerungen feiner frubern Gewalt leibenschaftlich bangenben Bolt bereitwilligen Beiftanb fanben, bie Schwere und ber Rothstand ber Beit, Die befonders auf bem Sanbel und Gewerbe laftete, bas Mues hatte ben Mufftanb porbereitet, an beffen Spige fich bie Bunfte burch bie letten Borgange ftellten und ber fo, im Unfang bie Form eines gefehlichen Berfahrens bewahrend, befto fcneller und leichs ter fich verbreitete und befto fchwerer ju unterbruden mar.

Der Magistrat befand fich außer Stande, bie Bewegung in ihrem Entstehen ju bewaltigen. Die Sammung bes Bolte mar ju gereigt und in ben Bunften, benen man ihre frubere militairifche Dragnifation gelaffen, Die eine Menge friegegewohnter und friegeerfahrner Danner in ihrer Mitte jablten, die außerbem Baffenvorrathe und Gemertebaufer hatten, aus benen leicht in ber Mitte ber Stabt felbft befestigte, fcmer zu nehmenbe Puntte gemacht merben fonnten, fand ber Mufftanb eine volltommen fertige, bem Bolfe bekannte und gewohnte Dragnifation, welcher ber Magiftrat, ohne alle bemaffnete Dacht und ju feiner Bertheibis aung auf bie menigen Stadtbiener beschranft, nichts ents gegengufeben hatte. Den Weg ber Unterhandlungen gu versuchen, mar bas einzig Dogliche und burch bie Umftanbe fetbit geboten. Che man ju bemfelben fchritt, mar por allen Dingen nothwendig, ben Gerudten von bem angeblich an ber Stadt begangenen Berrath, bie fo fehr gur Aufregung bes Bolfe beigetragen hatten und bie Bemuther fortwahrend in bem Buftanbe ber hochften Gereigtbeit unterhielten, auf ben Grund gu fommen. Wenn man bas Richtige berfelben bargethan und Allen gur Ueberzeugung gebracht, murbe fich, fo bachte man, ber Sturm von felbit legen.

Die Nachforschungen, welche ber Magistrat anstellen ließ, ergaben Folgenbes: Ein gewisser Leivin van huchem und mehre Priester behaupetern, von Jakob van Luikfelberghe, einem Burger von Dubenaarde, gehört zu haben, daß der selbe Jakob sich in Brufifel befunden, als die genter Deputirten bort angesommen, und daß diese förmlich im Namen der Stadt ihre Zustimmung zu der Belbsoberung der Regierung gegeben hatten. Darüber befragt, erklate Jakob aber dem Magistrat, daß er nie bergleichen behauptet, wol aber zesagt habe, die Deputirten batten einge-

willigt, Golbaten ju ftellen, wie bie Stadt fich erboten. Muf biefe Beife ftellte fich uber allen 3meifel beraus, bag bas erfte Berucht auf einem Disverftanbniffe berube. Mehn= liches erwies fich in Bejug auf Die zweite Behauptung in Betreff bes fogenannten Raufe von Flanbern. Unter ben alteften Patrigierfamilien von Gent maren feit unbenklichen Beiten bie Borluut burch Gut und Unfeben gleich ausge= zeichnet gemefen. Gie hatten immer mit ber Stabt gehals ten, ihre Schlachten mitgefochten, wie benn unter anbern ein Balbuin Borluut am Tage von Groningen, wo bie Flamanber bie Frangofen ichlugen, mit 700 Mann theils Bermanbten, theils Dienftleuten, unter ber Stabt Banner mit vieler Tapferfeit und ju großer Ehre feines Da= mens geftritten, und maren von jeher bei bem Bolte beliebt und geachtet. In biefer Familie nun beftand feit vielen Generationen ichon eine Trabition, nach welcher einft ein Graf von Flandern mit einem Grafen von Solland Burfel gefpielt, und nachbem er alles Unbre verloren, gulett feine Graffchaft eingefest und biefe auch verfpielt habe. Darauf hatte er, uber ben Berluft bes ichonen ganbes betrubt, bie reichen Genter getreten, ihm feine Grafichaft loszutaufen. Die hatten es aber abgefchlagen. Dann aber habe ein Borluut fich bes armen Grafen angenommen und habe feine Mitburger burch fein Unfehen und feine Beredtfamteit zu bewegen gewußt, bie Graffchaft von bem Grafen von Solland auszulofen und fie ihrem Grafen wieber gurudguftellen. Bum Dante bafur habe ber Graf ben Gentern vielfache Rechte jugeftanben, unter anbern auch bae, nicht anbere ale mit ihrer Buffimmung ju Bulfegelbern fur ben Furften besteuert werben ju tonnen. Das Mues fei in einem Privilegium enthalten, bas ber

Rauf ober ber Losfauf (achat ober rachat) von Klanbern heiße. Es braucht faum bemertt ju werben, baf biefe gange Ergablung auch nicht bie geringfte geschichtliche Begrunbung hatte \*), beffenungeachtet aber hatte fie feit lange fchon beim Bolte Glauben gefunden und jebesmal, wenn fich zwischen bem Furften und ber Stadt ein Streit uber Rechte erhob, bie biefe in Unfpruch nahm und jener verweigerte, bieg es im Bolf, wenn fein anbres Document baruber vorhanden mar, "bas habe im Rauf von Klanbern geftanben." Lange Beit hatte bas Gerucht gefchlummert, bie Unmöglichkeit bes Biberftanbes gegen bie mach: fenbe Dacht ber Furften hatte es uberfluffig gemacht; erft in ben lebten Sahren, ale bie 3wiftigfeit gwifden ber Stadt und ber Regierung ausgebrochen mar, hatte ein Rachkomme biefer Familie, Lievin Borluut, es mieber bervorgefucht, um bas Bolf bamit aufzuregen und bem Die berftanbe gegen bie Foberungen bes Raifers in ben unfritifchen Mugen ber Menge babutch, bem Unicheine nach, eine rechtliche Unterlage ju geben. Die Behauptung, baff mahrend ber Umteverwaltung bes im Jahre 1536 ernannten Magiftrate ber Stadt Gebeimnig verlett und Drivis legien und anbre wichtige Schriften bon bort entwendet feien. beruhte, wie leicht zu erweifen war, ebenfalls auf Erbichtungen ober Entstellung von Thatfachen, beren mahrer Berlauf folgenber mar.

Im Bergen ber Stabt, zwifden S. Bavon, bamais S. Johann, und S. Nifolas, in ber Rabe bes alten Rath-

<sup>&#</sup>x27;) Daß die ganze Erzählung ein erdichtetes, aller hiftorischen Bahrheit entbehrendes Gruicht war, hat am besten bewiesen Steur, Sur les troubles de Gand S. 58. Anmert. 2.

haufes und nicht weit von bem Freitagemarkt gelegen, ber in ber Gefchichte ber genter Commun eine fo große Rolle fpielt, befindet fich, noch beute in allen feinen Sauptthei-Ien wohl erhalten, ein fefter Thurm, ber im Jahre 1178 erbaut, bie Glode ju tragen bestimmt mar, beren Gebrauch ber Stadt bamale ale ein werthes und bebeutungevolles Recht geftattet murbe. In bem untern burch bie Maffenhaftigfeit bes Baus und eine Menge gum Theil jest noch fichtbarer Borrichtungen fur jene Beit ungeheuer befeftigs ten Stockwert biefes Thurmes befand fich ein buntler, ber Luft und bem Tageslicht von allen Geiten gefchloffener Saal, ju bem ale einziger Bugang eine in ber Dece angebrachte Kallthure, ju ber man aus ben obern Gemas chern gelangte, fuhrte. Ber in ben Saal wollte, mußte fich burch biefe Deffnung, bie nur einen Dann auf ein: rnal burchließ, herablaffen. Dies Gemach hieß "ber Stabt Geheimniß." Muf feinem Grunde befand fich ein holgerner Roffer, zwei Rug boch, vier Rug lang, von Mugen mit eifernen Platten bebectt und von Banben aus bemfelben Metall umgeben, in bem man bie Driginale aller Charten, Diplome, Privilegien und fonftiger bie Rechte ber Stabt betreffenben Schriften bemahrte. Drei Schloffer verfchlof= fen bie Rifte, beren Schluffel fich bei bem Grofbaillt, bem Magiftrat und bem Großbefan ber Bebergunft befanben, fobaf bie Gegenwart biefer brei Behorben erfoberlich mar, um jum Inhalt bes Roffers ju gelangen. Run gefchah es, bag jener ichon ermabnte Reinier Banuffel, mabrend er bas 2mt eines Großbefans jener Bunft vermaltete, ben ihm anvertrauten Schluffel verlor. Rach langen und vergeblichen Bemuhungen, benfelben wiebergus finden, machte er bie Ungeige biefes Berluftes und man

befchloß, einen neuen Schluffel machen gu laffen. Bu bie fem 3mede begaben fich ber Grofbailli, einige Abgeord: nete bes Magiftrate und ber Bunfte, von bem Schloffer ber Stabt, mit feinen Gefellen begleitet, in bas Bebeim: niß; die Schloffer murben abgenommen, mobet bas, beffen Schluffel verloren mar, erbrochen merben mußte, und neue Schloffer, wie es fur biefen Fall vorgefchrieben, angehangt. Im Mugenblid, mo bieb gefchah, hatte Dies mand Uebles barin gefunden, erft fpater, als man anfing, bas Gerucht, von bem Rauf von Flanbern von neuem gu verbreiten und babei ber im Geheimnig ber Stabt auf: bewahrten Schriften ermahnte, fiel es ben Schloffern, welche bei jener Urbeit gebraucht maren, mit einemmale ein, es tonnte wol gefcheben fein, bag bie Berren, bie mit ihnen im Geheimniß maren, Papiere aus bem Raften genommen hatten, mabrend fie felbft mit ber Inftanbfegung ber neuen Schloffer beschaftigt maren; in ber bunteln Stube hatte man bas thun tonnen, ohne bag fie, beren Mufmertfamfeit gang auf ihre Arbeit gerichtet gewefen, es bemeret batten. Es fei boch auffallenb, bag man fie bes Rachts hatte tommen laffen und ihnen bas Bebeimniß anbefohlen. Diefe Unbeutungen genügten, um barquf bie Untlage einer Entwendung ber Privilegien zu grunben.

Obgleich sich ber Magistrat num alle Muhe gab, bie Banfte von ber Richgtigkeit aller biefer Befchulbigungen zu überzeugen, so gelang es ihm boch nicht, bieselben zur Aufgabe ihrer unbilligen und ungesetichen Foderungen zu ber roegen. Die Bewegung, ber sie folgten, hatte zu tiese Wurzeln im Bolle, sie war seit zu langer Zeit vorbereitet und ber Geist, von bem sie ausging, in Allen zu heftig und zu sehen, als daß sie, da es einmal zum Ausbruch

gekommen war, burch Borftellungen ober Biberlegung ber irrthumlichen Unfichten, Die fich in ihrem Gefolge verbreitet hatten, hatte aufgehalten, jum Stillftanb gebracht ober gar noch unterbrudt merben konnen. Mis bie Bunfte ihre Foberungen ftellten, mußten fie, bag ber großte Theil ber Bevolkerung ber Stadt hinter ihnen fei, fie ftellten fich an bie Spibe, weil fie von jeher bie naturlichen Leiter jeber Bewegung maren, die vom Bolfe, ausging, und weil bas Bolf, menn es bie Schranken, mit benen bie gefehliche Drbnung es umaab, einmal burchbrochen hatte, allein ihre Autoritat anerkannte, ihren Befehlen folgte. Go gefchah es, baß ber Magiftrat fich gezwungen fah, von vorn herein, ber ungerechteften aller Foberungen ber Bunfte nachzugeben, bem Berlangen, bie Mitglieber ber Bermaltung bes Sahres 1536 gefangen ju feben. Doch an bemfelben " Tage, 19. Muguft, murben Lievin Ppen, ber Grofbefan ber Bunfte in jenem Jahre gemefen, Jehan van Gaesberghe, Willem be Rubbere, Lievin Cammens, Lievin Donacs, Kornille van ber 3malmen und Simon be Bud, bie im Magiftrat gemefen, verhaftet. Reinier Banuffel, bei Beiten benachrichtigt, fonnte nach Bruffel entfliehen. 216 fein Mufenthalt bort in Gent befannt murbe, fanbte man ihm vier Safder nad, bie ihn gegen alles Recht und Gefet in Bruffel gefangen nahmen, fpater aber von bem bruffeler Magiftrat gezwungen murben, ihn wieber loszugeben. Banuffel blieb in Freiheit, fehrte aber erft nach Bieber: berftellung ber gefehlichen Orbnung nach Gent gurud.

Außer den Schritten, die er bei den Zunften that, suchte der Magistrat aber auch noch in der Bereinigung der ansessensten Burger ein Mittel, die Dednung aufrecht zu erbalten. Er berief am 20. August die Abligen und alle

fonftige notablen Burger in bie Schoffenftube und fette ber Berfammlung, bie aus funf und zwanzig Derfonen bestanb, auseinander, bag bie Bunfte vorhatten, fich auf ben gro: fen Martt ju begeben und bort ben Lievin Dyen offentlich ju foltern, bag es im Intereffe aller guten Burger fei, bies gu verhindern, und bag man beshalb fich vereinigen und machfam fein muffe, um alle meiteren Unordnungen ju bermeiben. Diefe Auffoberungen fanben Gebor, man bilbete eine Art Berein ju gegenseitigem Schut, bem gegen achtgig Perfonen beitraten, bem aber bie fchnell fich entwickelnben Greigniffe nicht erlaubten, bie Birtfamteit auszuuben, bie er hatte ausuben tonnen, wenn er fruber gufammengetreten und fraftig eingefchritten mare. Sest tam er gu fpat und trug nur bagu bei, bie Erbitterung amifchen bem Bolt und bem Magiftrat und feinem Unbang noch großer ju machen.

Am 22 wurde eine Kollatie gehalten, in der manguerst die Beschilchie der frühern Bersammlungen bestätigte,
dann bei dem Magistrat auf schnelles Bersahren gegen die
Gesangenen antrug, mehre Maßregelin, um die Stadt
in bessen Bertheibigungszustand nach außen zu seben, deschollog und in dem Regimente und der Bertvaltung der
Tact solche Bersänderungen einschlete, daß die herrschaft
der Menge die unvermeibliche Bolge davon sein mußte,
Alle in der Stadt angesessen zu höhibiduen sollten zur Theise
nahme an den Kollatien zugedssen werden, auch wenn sie
nicht zur Bürgerschaft oder den Bunften gehörten. Unstatt
der bischerigen Schahmeister sollten neun Personen, von
den drei Gisedern der Stadt ernannt, die Bervooltung der
schaftschen Guter und Gelber haben und alle Wiertessjahre
Rechmschaft ablegen. Alle, die bischer dadei angeskelt woren,

sollten abgeseht werden. Kein Anderer als die Genter Burger, weber Geistliche noch Bauern sollten hinfort weder in Gent, noch auf 3 Stunden in der Runde, irgend ein Handwerf oder Merier ausüben. Alle Geschenke und Gaben, welche die Stadt zu machen pflegte, sollte sich über seinen Bestigtiet ausweisen. Die Guter der Gestückteten sollten auf Kossen vor einer der werden werden. Die Guter der Gestückteten sollten auf Kossen ber letzern bewacht werben. Der Stadt großes Banner solle man an einem von den Schöffen zu bestimmenden Orte aufrichten, Wachen Tag und Nacht die Straßen durchziehen. Aller Handbeitischen Gebiete solle der Leibesstraße verboten werben.

Diefe Befchluffe bezeichnen ben Gintritt bes Regiments ber Bunfte, Die Stadt Gent ift von jest an in ihrer Ge= walt, ber Magiftrat befteht allerbings noch bem Ramen und ber Korm nach als ausubenbe Gewalt, er bat aber alle Kreibeit bes Sanbelns verloren und ift ein Inftrument in ben Sanben Derjenigen, Die in ben Bunften gebieten. In biefer Gigenfchaft bringt er bie eben ermahnten Befchluffe ber Rollatie gur Bollgiehung, Die fo in, außerlich menigftens, gefebmagiger Form gefchieht. Es begann nun eine trube und bewegte Beit fur Gent. Die Demofratie, bie ans Ruber getommen mar, verfuhr mit ber ihr in allen ganbern und ju allen Beiten eigenen blutigen Strenge, um ihre Gewalt im Innern ber Stabt ju befestigen, und wendete alle Mittel an, um fich gegen bie Unariffe von Mugen ber, bie fie vorausfah und befurch: tete, ju vertheibigen. Die Stabt murbe auf allen Seiten befeftigt, Gefchut auf bie Balle gefahren, und Genter Stude, Die noch von fruber fich in Brugge, Enghien und an anbern Orten ber Umgegenb befanben, von

bort reflamirt. Die Bunfte, beren jebe Rriegsgerath und Artillerie befag, liegen Alles in ihren Beughaufern, bie bei bem Gemertebaufe fich befanben, in Stanb fegen, alle ihre Mitglieber mußten fich ruften und bie Waffen und fich felbft immer in Bereitschaft halten und bie Stabt fcbien balb in ein weites Lager, in beffen Rabe ber Reind fich befindet, verwandelt. Die Roften aller biefer Ruftungen murben burch 3mangsanleiben bei ben Rloftern und Denen, bie fur reich galten, gebecht. Das Bolt, burch feine Chrfurcht noch Scheu mehr gufammengehalten, wurde uber alle Magen übermuthig und prablerifch. Go mie fie jest feien, bieg es, tonnten fie es mit Allen aufneh: men und brauchten felbft ben Raifer nicht gu furchten, fie murben bie Sachen jest ichon in Drbnung bringen und bafur forgen, bag ber Stabt ihr qutes Recht gu Theil murbe und bag uberall in Flandern Recht und Gerechtigkeit herriche. Es murbe nun Alles auch ichon beffer werben und Sandel und Gewinnft wieder fommen, wie fruber, die hoben Preife alles Deffen, mas bas Bolt brauche, wurden auch aufhoren und Alle murben viel glucklicher fein als bisher. Durch folche Reben bethorte man die Menge und brachte bie Bernunftigen, bie in bem Gewirre flar faben und warnen wollten, gum Schweigen.

Richt damit zufrieden, sich im Innern ber Stadt zu befestigen, suchre die Leiter ber Bewegung auch die ber nachbatten Stadte hineingusiehen. Mann tieß das Bott sogenannte "hauptleute" roablen, welche mit Briefen im Namen ber Junfte nach Kortroft, Dubenaarbe und anseten beduetenben flandrischen Ortschaften gesandt wurden, um die Bevolfterungen aufzuwiegein und sie zu bewegen

mit ben Gentern gemeinschaftliche Sache gu machen. Un mehren Orten fanben bie Aufreigungen ber Genter Gebor und es mar einen Augenblick in ber That zu befurch: ten, bag bas gange umliegenbe ganb bis an bie Grengen por Brabant bin in ben Mufftanb bineingezogen murbe. Um Tage nach ber Rollatie, am 23. Muguft, begaben fich mehre Defane ber Gewerte gum Grofbailli ber Stabt, um bie foforfige Ginleitung bes peinlichen Berfahrene gegen bie Gefangenen, befonbere gegen ben ehes maligen Groffbefan Lievin Dren, ju betreiben. Der Bailli fab fich gezwungen, feine Buftimmung zu geben, und in feiner Gegenwart, ber ber Defane und einer Un= gabl Abgeordneten ber Gewerte begann furg vor Mittag bas Berbor und bie Tortur Ppen's, ju ber bie Bunfte, noch por ber Einwilliqung bes Bailli Alles batten in Bereitschaft feben laffen. Liebin Ppen mar ein murbiger, ehrenhafter und angefehner genter Burger, ber bie bochften Stellen flabtifcher Gewalt, er mar Magiftratemabler, Groß: betan und Schoffe von ber Reure gemefen, befleibet unb ftets ber Adytung aller Gutgefinnten genoffen hatte. mar Grofbefan im Jahre 1536 und fpater Mitglieb ber Deputation gemefen, bie ber Stadt Untwort auf bie Roberung ber Regierung nach Bruffel gebracht hatte, bie Menge befchulbigte ihn ber Stabt Geheimniß verlett unb ibre Intereffen verrathen gu haben.

In ber uralten Burg ber Grafen von Flandern, dem S'Gravesteen, wie das Bolk sie nannte, deren Reste noch heute mitten in dem modernen und prachtliebend Sent ihr tausenbjähriges Alter zur Schau tragen, befand sich der große Gerichtssaal, in dem dei Prozessen bieser Art das peinliche Berfahren geholten wurde. Dorthin führte

man in Mitten eines Saufens von mehren Sundert Inbibiduen aus den Bunften, die, mit Baffen und Prugeln verfeben, ben Ungludlichen wie ihre Beute betrachteten und bewachten, Lievin Dyen, einen obgleich funfundfiebensigiabrigen, boch noch fraftigen und ichonen Greis. Es war zwischen elf und zwolf Uhr bes Morgens, ale bas Berfahren begann, und feche Uhr Abends, ale es aufhorte. Bahrend ber gangen Beit hielten fich bie Gewerke verfammelt und gewaffnet in ihren Stuben. Man fragte ibn querft, mer im Laufe bes Jahres 1536 in ber Stabt Geheimniff gemefen und welde Privilegien man von bort entwendet habe. Er erwiderte, einmal mahrend biefes Dafeins ben Schluffel bes Geheimniffes, ben er in feine Eigenschaft ale Großbefan befag, auf einem Schrant in ber Schoffenftube gelegt ju baben, weil man ihm gefagt, bag Reinier Banuffel ben ihm übergebenen verloren habe und man bes feinigen (Doen's) bedurfe, um einen neuen verfertigen ju laffen. Darauf verlangte man ju miffen, ob er nicht in die Fodrung von 400,000 Fl. gewilligt babe, ale er su Bruffel gemefen, um bie Untwort ber Rollatie ju überbringen. Er verficherte, nichts bewilligt ju haben, ale mas in ber Inftruction, die ihm bie Schoffenbant gegeben, geftanben, wonach er fich gerichtet, ohne zu wiffen, ob biefelbe ben Befchluffen ber Rollatie zuwiber gewesen fei. Man befragte ihn noch uber Ungelegenheiten ber Regierung und Bermaltung ber Stadt, er bekannte aber nichts von Bebeutung. Um ein Geftanbniß Def: fen, woruber man ihn, ohne auch nur einen Schein von Beweis ju liefern, anklagte, ju erhalten, legte man ihn gweimal auf die Folterbant und folterte ihn mit ber allergrößten und allerunmenschlichften Graufamteit. Die Deputirten ber Junfte, bie jugegen waren, riefen bem Folterer, wenn er aufhören wollte, gu: "nur immer gu, immer gu und richte ihn übel zu biesen schlechten Mann, ber ber Stadt Gur gestolsen und verschwenbet und gegen unfte Privilegien gehandelt hat ")." Der unglückliche Greis wurde in biesem ersten Berhor so zugerichtet, daß er ben Gebrauch seiner Glieder verlor und auf einer Arage fortgebracht werben mußte.

Dem gewohnlichen Gerichteverfahren gufolge hatte nun, ba eine zweimalige Tortur fein Geftanbnig gegeben hatte, ber Ungeflagte nach ben vorhandenen Befchwerbepuntten und fonftigen Beweisstuden gerichtet werben muffen. Da nun bergleichen in feiner, nur irgend wie gegrundeten Beife vorhanden mar, Mues nur auf Geruchten und Sorenfagen, ohne alle thatfachliche Unterlage beruhte, Die eingeleitete Inftruction auch nichts ergeben, fo murbe bie Freifprechung Ppen's fehr mahricheinlich. Es babin tommen ju laffen, war aber burchaus nicht bie Abficht ber Bunfte. Gie bedurften eines Opfers, um eingufchud)= tern und ju fchreden, und ber blinde Sag, die Buth und Aufregung bes Bolfes verlangte Blut. 216 ber Maaiffrat, um ben Gefeben gemaß zu verfahren, fich anfchicte ben Urtheilsfpruch vorzubereiten, erfchienen mehre ber wilbesten und gefürchtetften Mitglieber ber Bunfte und verlangten im Ramen ber letteren ein neues peinliches



<sup>&</sup>quot;) "Et crioient la dite commune, y estant présent, à l'officier criminel, qui faisoit la dicte torture: Tournez encoires ung tour, et estrisquiez bien ce meschant, qui nous a ainsy derobé et mengié les biens de la ville et aussy fait et allé à l'encontre de nos privilèges." Relation des troubles de Gand ©. '12.

Berfahren, mit entehrender Schaftung der früher angewandten Torturmittet. Obgleich der Mogistrat die schwie ende Ungesehlichkeit dieser Fodrungen wohl einsch, so wagte er es boch nicht, sie ohne weiteres zurückzuweisen. Er betief eine Kollatie, der er in einem hochst eindringslich abgesaften Requisitorium die Gründe gegen dies neue Berschren auseinandersehte und von der er außerdem verlangte, daß der Schöffenbank, um Phen zu richten, eine außerordentiliche Commission von zehn oder zwöss Richtern beigegeben werde. Dies Requisitorium ist eines der merwirdigsten Documente des Prozesses, wir geben es in der Note \*). Die Kollatie wurde am 26. August gehale

<sup>\*)</sup> Messieurs des trois membres-de ceste ville presentement assamblez, pour advertir vos Seigneuries la cause de ceste assamblée, est vray que Mrs. le grand Bailly et les Eschevins de la Keure, avec les deputez des membres ont esté en la prison pour parfaire les procedures encomenchées contre la personne de Lievin Pyen, lequel a été mis à torture par deux fois bien estroitement en presence des deputez des membres de cette ville et diligemment interrogé sur les points, contenus dans sa confession, tant en torture que hors torture, et aussy sur les points, dont il estoit diffamé, et a tout le besoigné esté rapporté au buffet de la chambre eschevinale et afin de meurement deliberer. Mrs. les eschevins ont mandé devers eux le conseil de la ville, accoustumé pour donner bon advis et conseil, tel selon Dieu, droit et raison, à la descharge de leur serment et conscience et la conservation des droits et privilèges de la ville, ils estoient tenuz à faire, pour l'appaisement et quictude des manans d'icelle et afin que si après on ne puisse encoulper, ou charger les gens de bien de Gand, avoir fait vers notre redoubté Seigneur et Prince naturel autrement que bons et loyaux sujets doivent faire par justice, ayant regard aux grands inconvéniens et dangers qui pourraient avenir à la grande désolation, destruction et spoliation

ten, die Zunfte waren zahlreich und unter ben Waffen zugegen und als fie über das Requisitorium des Magistrats befragt wurden, schrien Alle mit großer Gewalt und

de ceste notable ville de Gand, chefve ville de Flandres, eu cas que on procedast autrement que par bon ordre et vrai train de justice, suivant l'advis de vous Mrs. les membres, baillé par écrit, par lequel vous Mrs, avez conclud, que on ne procede que par train de justice, en deliberant sur ce avecq ceux du conseil de ceste ville. Et ouy le rapport de ceste cause et comme on commenchoit à lire ce qui en estoit passé, sont entrez au college des Eschevins de la Keure, aucuns deputez du membre des Metiers et des Tysserans, lesquels interrogez en presence d'aucuns notables de la bourgeoisie illes q'aussi comparus, respondirent, qu'ils avoient charge de requirer que on couperoit le poil de Lievln Pyen et que autrefois il fut mls à torture. Et aucuns de la dite Bourgeolsie declairerent, qu'ils n'estoient suffisamment assembléz et n'avoient encore sur ce advisé. Sur quoy fut remonstré aux deputez des deux membres, s'ils n'entendoient point, que ou doit proceder par traiu de justice, comme l'on trouvoit sclon Dieu, raison et conscieuce convenir, et que a ce les Eschevins estoient assemblez pour faire bonne et brieve expedition de iustice.

Et afin que les Eschevius se poissent par tous bons moyens acquitter vers Dien, raison, la commune et chaeum et aussy demonstrer que de leur coté ils desirent faire extreme devoir et diligence en l'administration de justice, requeroient et presentoient pour satisfaire à chaeun, que on voulot deputer et commettre avec eulx dix ou douze notables personnes, gens lettrez, tels qu'ils plairoit aux trois membres de ceste ville choisir pour avec eulx conjointement traiter ectte cuse de Lievin Pyen, pour y ordonner soit de le mettre autresfois a torture, ou autrement en faire, comme de droit selon la disposition de la cause et que on y procede aussy sommierement, comme faire se pourra au contentement de Dieu, de justice et de chaeun. — Bet b'épélianter Mémoires etc. Sét. [8].

Heftigkeit, Lievin Open foll noch einmal gefoltert und ihm das Saar auf bem ganzen Leibe abgeschoren werben. Außerdem wurde in biefer Bersammlung beschlossen, daß auf jeden Flüchtling ein Preis von wenigstens 100 Goldauben gesetzt werben sollte.

Roch an bemfelben Tage murbe nun Lievin Dren aus bem Gefangnif nach bem G'Gravefteen gebracht, mobei man ihn tragen mußte, ba ihm feine ausgerechten Glieber bas Geben unmöglich machten. Dan befragte ibn von Reuem über bas Regiment ber Stabt, mabrenb er im Magiftrat gemefen, und uber bie angebliche Buftimmung ber Deputation zu ber Fobrung ber Regierung. Geine Antworten, mit großer Stanbhaftigfeit und Befonnenheit, gegeben, maren wie bie fruheren, er geftanb nichts von Alle bem, beffen man ihn beschulbigte. Die Bunfte verlangten barauf, baf ihm bas Saar am gangen Leibe gefchoren murbe, mas gefchah und mobei ber ungludliche Greis ben allerschanblichften Dishanblungen von Geiten eines ber muthenbiten aus bem Saufen, eines gemiffen Billeten be Men, eines Golbichmibte, ber fpater noch eine Rolle in bem Aufftanbe fpielte, ausgefest mar. Darauf brachte man ihn in ben Gerichtsfaal, bort murbe er in Gegenwart bes Grogbaillis, bes Dagiftrate, ber Bunfte und einer Menge angefehener Burger von neuem auf bie Kolter gelegt und mit ber allerunmenschlichsten Scharfe burch bie verschiebenen Grabe hindurch torturirt, bis ber Rachrichter endlich erklarte, er miffe ihn nicht weiter gu peinigen, wenn er ihn nicht tobten folle. Poen hatte unter ben allerheftigften Martern nur feine vorhergehenden Musfagen wiederholt und bingugefügt, bas Gingige, mas er fich vorzuwerfen, fei, bag er einige ber Stabt verbungene Werkleute in seinem Sause hatte arbeiten laffen, auch einige Karren Steine und Sand, die ber Stadt gehörten, bort hinsahren, bagegen aber fchulbe ihm die Stadt feit lange schon 31 Pfund Groschen.

Mis nun trot ber ausgesuchteften Peinigung fein Geftanbnif bem Ungeflagten entriffen merben fonnte, ftellte ber Grofbailli ben Unwefenben ben jammerlichen Buftanb und bas hohe Alter bes Gefolterten vor und verlangte, bağ man bas Uebrige ber Enticheibung bes Magiftrats überließe. Die Burgerichaft erflarte fich bamit einverftan= ben, wenn bie beiben anbern Glieber biefer Meinung maren. Diefe aber, bie Weber und bie anbern Bunfte fchrien', .man folle bie Strice in bie alten von ber erften Deinis aung berrubrenben Wunden legen." Der Rachrichter erwiberte, bas halfe ju nichts, benn in biefen Bunben fei nur tobtes Fleifch, ohne Empfindung. Darauf gwangen bie Bunfte, ben letten Grab ber Tortur noch einmal gu beginnen, mas benn auch gefchah und mit folcher Beftig= feit, baff julet bie Stride, mit benen bie Schentel und Schienbeine jufammengeschnurt wurben, riffen. Bahrenb biefer unerhorten Dein beharrte ber ftarfmuthige Greis ftete bei bem, mas er von Unfang an gefagt und betheuerte, baf Niemand vom Magiftrat; wahrend feiner Umtsfuhrung, in ber Stabt Geheimnif gewefen anbers als in ber angegebenen Weife und zu bem bekannten 3med und bag feine Entwendung fattgefunden habe. Da bie Bunfte faben, bag alles, felbit bie außerfte Graufamfeit, ohne ben Erfolg, ben fie erwartet und gewollt hatten, blieb, gaben fie enblich gu, bag Doen von ber Rolterbant genommen murbe, indem fie hingufugten, fie ließen ihm bis morgen Beit, feine Sache wohl noch einmal ju uberlegen.

Die ftrafbare Schmache, welche alle Beborben ber Stadt und jumeift ber Magiftrat bei allen biefen Borgangen, ber Buth und bem Blutburfte ber Bunfte gegenuber, bewiefen hatten, trug balb ihre Fruchte. Um folgenben Tage, ben 27. August fruh morgens, verfammelten fich alle Gewerte, fowie bie Bebergunft in ihren Stuben und verlangten, baf man ber Gerechtigfeit ihren Lauf gegen ben Lievin Doen liefe und ihm einen ober gwei Beichtvater ichide, bamit er betenne, mas er auf ber Folterbant nicht habe betennen wollen. Mußerbem ließen fie bem Magiftrat erklaren, bag fie nicht eher auseinanders geben murben, ale bis alle Befchluffe ber letten Rollatie vom 22. b. D. in Bollgiehung gebracht feien. Stadt mar in ber hochften Aufregung, bie Bunfte hatten bie Racht größtentheils unter ben Baffen gugebracht unb bie Strafen mit Toben und Gefchrei erfult. Die Standhaftigeit Dven's, bie Unmöglichfeit, ein Geftanbnig von ihm ju erlangen, bie Schwierigfeit, bie Bahrheit ber Unflagen, beren Gegrunbetfein man bem Bolte eingerebet hatte und woran baffelbe feft glaubte, ju ermeifen, bas Alles fette bie Leiter ber gangen Bewegung in Berlegenbeit, bag fie burch bie Unwendung ber außerften Mittel eine Diverfion machen ju muffen glaubten. Gegen Abend beffelben Tages ließen fie mit einemmale bas Gerucht perbreiten, bag Dnen nichts habe gefteben wollen, bas fei burch Bererei bewirtt, und um biefem Gerucht eine fichere Unterlage ju geben, murben ein gemiffer Beinrich Paelint und eine unbefannte Rrau ale Urheber biefer Beberung ine Gefangnif gefest. Mugerbem murbe alles angewandt, um bas Bolf in beftanbiger Mufregung ju erhalten und ben Magiftrat jugleich burch bie brobenbften Demonftrationen, bie man von Seiten bes letteren hervorrief, ein-

Diefe Magregeln hatten ben gewunfchten Erfolg. Die Schoffen ber Reure miberftanben ben Schrecken, mit benen man fie umgab, nicht lange. Schon am Morgen bes 28. August fprachen fie in ftrafbarer Uebereilung und mit offenbarer Berlegung bes Gefebes bas Tobeburtheil gegen Lievin Dyen aus, weil "er in Gemeinschaft mit ben anbern Mitgliebern ber nach Bruffel gefanbten Deputation bie Untwort bes Dagiffrats anbers ausgerichtet habe, als Die Rollatie es befchloffen, und weil er eingeftanben, Wertleute und Baugeug, ber Stadt gehorig, ju feinem Rugen vermenbet zu haben." Das Urtheil murbe noch an bema felben Tage vollzogen. Lievin Poen, in Folge ber Tortur, außer Stande, fich aufrecht ju halten, murbe auf eine Tragbahre gelegt und por bie Schoffen gebracht, um fein Urtheil ju vernehmen. Ale es ihm vorgelefen unb . ihm angezeigt mar, bag es unverzüglich vollftredt werben follte, manbte er fich an bie Schoffen und vergab ihnen fowie allen feinen Feinben feinen Tob. Dann bat er Gott, bag burch benfelben aller Aufftand und Unordnung in ber Stabt moge beigelegt werben, und verwies gulebt bem Magiftrat bie große Feigheit, bie er mahrenb ber letten Borgange an ben Tag gelegt, bag er, beffen Pflicht gemefen, gute und ftrenge Gerechtigfeit ju uben, aus Rurcht por ber blinben Buth bes Bolfe einen Unfchulbigen, von bem er fehr gut miffe, bag er fein tobtwurbis ges Berbrechen begangen habe, jum Tobe verurtheile. Aber, fugte er jum Schluffe bingu, er vergebe ihnen Alles und von Bergen, und wolle feinen Tob leiben gur Bufe fur alle Gunben, bie er feit feiner Jugend began-

gen habe. Die Schoffen ichwiegen und liegen ihn fprechen, benn alle waren beschamt und feiner mußte ju antworten. Es war ein ftarter Geift in biefem Dann, ber bei ihm blieb bis jum letten Mugenblick, obgleich fein Rorper gebrochen und von taufend Martern gerfleischt mar. Bahs rend ber Bug von ber Schoffenftube, mo bas Urtheil gefprochen, ber Sooftbrude ju bei G. Pharailbis, in ber Rabe bes S'Gravefteen, mo bie Sinrichtungen ftattfanben, fich bewegte, fah Pren unter ber, bie Strafen er: fullenden Menge mehre feiner Freunde und Befannten, von benen er fanbhaften Bergens Abicbied nahm, und bie er, als fie aus Mitleib und Trauer weinten, mit lauter Stimme troftete und ermuthigte, fie auf Gottes Barmbergigfeit verweisend und feine Unschuld betheuernb. Muf bem Schaffot angefommen, feste man ibn in ber Tragbahre aufrecht, um ben Tobesffreich fibend zu empfangen. . 218 bie Umftehenben fich entfernt hatten und nun ber Radrichter herantrat, um fein Umt zu vollziehen, manbte Poen fich an bas Boff, bas in unabsehbarer Menge bas Schaffot umftand, und fprach folgenbermaßen ju ihm; "Rinder, ich weiß wohl, bag ibr, fobalb ihr mein Blut werbet gefeben haben, ober furge Beit nachher, bereuen werbet, mas ihr gethan, und mich bedauern, aber es wird bann ju fpat fein." Darauf manbte er fich bem Dach: richter ju und überließ ihm fein Saupt \*). Rach ber

<sup>&#</sup>x27;) Rach bem Bericht bes Berfoffers ber Relation des tronbles u. f. m. S. 13, ber möhrend ber gangen giet in dent wer. In ben Kechnungen bes Bolill ber Etabt sind bie Kesten bes gangen peinlichen Berschehrens gegen Pren solgenbermaßen verzeichnet: Payé an bourreau d'avoir mis par trois sols à question et examen Lievin Pren, 30 sous – Hem, d'avoir tond ies cherenz dudit

Sinrichtung Open's gingen ber Grofbailli, ber Grofbekan und ber Dekan ber Webergunft von Saus ju Saus, no bie Gewerke versammelt waren, dankten ihnen, fur ben Beistand, ben sie der Gerechtigkeit geleistet, und baten sie, nur auseinanderzugehen, die Wassen aufzunezen und ihre gewohnten Beschäftigungen wieder aufzunehmen, da der Magistrat Alles gestan, was sie verlangt, und auch fernebin, strenge und softelle Gerechtigkeit pflegen wurde.

Es schien einen Augenblick, als ob die Gewerke ben Ermachnungen ber Besorben nachgeben wollten; biese Soffnung verschwand aber, als die lehteren zur Bebergunft gelangten. Sie fanden bieselbe in dem Boggerbenkloster,

Lievin, 20 s. - Item, à l'avocaet qui pour lui plaidoia ès vierschanes (por bem Choffengericht) 20 s. - Item, pour les prebstres qui le confessèrent, 6 s. - Item, pour le vin, 12 s. -Item, pour la justice par l'espée, 20 s. S. Gacard, Récit des troubles de Gand etc. C. 12 Unm, 2. Das Undenfen Ppen's murbe burd eine befondre Orbonnang bes Raifers vom 4. Muguft 1541 feierlich rehabilitirt und alle in ben Rriminglaften ber Stadt auf feinen Prozef bezügliche Documente vernichtet. Es erhellt bies que einem in bem Boek van kriminaele zaeken, 1538, 1539 (bas auf bem genter Stabtardiv fich befindet) verzeichneten Acte, in bem erflart mirb, bag: up den 4 ougste 1541 wars ten verzocke van Ph. Pyen, over hem ende vervangende zyne andere austers, kinderen, en boirs van wyllen Lievin Pyen, volgende den voorgaende laste en ordonnancie van den K. M. onse souveraine heere en de Prince, ghetrachiert ende ghedaen vuten boeken van cryme alle de information, confessien, verlyden, acten ende andre noticien, die in denzelven boek gheregistreerd stonden, den voorschreven Lievin Pyen annegaende, van dwelcke de voorn, hoirs thuerlieden verzouke gheronsenteert werdt dise acte. Ghedaen ten daghe en faere as boven. Bei Steur: Sur les troubles de Gand de 1540, S. 65, Xnm.

bas ihr, feitbem bie Monche, bie es inne gehabt, aus ber Stabt gewiefen maren, jum Bunfthaufe biente, uber 800 Ropfe fart, verfammelt. Raum batte ber Großbailli feine Unrebe an bie Bunft begonnen, als ein gemiffer Laurent Rlaes, ber fruber Schreiber bei ber Stabt gemefen, ibn unterbrach und im Ramen ber Berfammlung erflarte, bag fie nicht eher auseinanbergeben murbe, als bis bas Ralbfell, jener bem Bolle fo verhaßte Act, burch welchen ber Raifer im Unfang feiner Regierung ben Rabfanber Frieben von neuem gultig und fur bie Genter verbinblich ertlart hatte, vernichtet fei. Bergebens festen bie Beamten ber Bunft bas Berbrecherifche biefes Borfchlags ausemander, vergebens zeigten fie ihr bie Befahr, bie nothwendig fur bie Stadt aus einer fo argen Beleibigung und Berlebung ber taiferlichen Dajeftat entftehen muffe, bie Menge beftand auf ihrer Foberung, man fanbte ichnell Boten an bie ubrigen Bunfte, um fie von bem Borgegangenen in Renntnif ju feben und ihre Buftimmung und Bulfe ju verlangen. Beibes murbe von allen jugefichert und ale ber Großbailli und bie ihn begleitenben Beamten immer noch Borftellungen machten und bie Bunfte befcmoren, von ihrem Borhaben abzufteben, brachen bie Dekane berfelben, bie fich unterbeffen alle in bem Boggerbenflofter eingefunden hatten, bie Unterhandlungen fur; mit ber Ertlarung ab, bas Bolt murbe bie Sache fcon in Orbnung ju bringen wiffen.

Ihre Drohung ging nur zu balb in Erfüllung. Um 2. September versammelte sich die Kollatie. Eine Menge von Individuen der unterften Classen, in einer Zungel, eingeschieben, zu jener gefährlichen Classe gehörend, die in allen großen Schötten sich sindet und beren Element

bie Unordnung und ber Aufstand find, brangte fich in bie Berfammlung ein, unter bem Bormanbe, ju Denen gu gehoren, benen in ber letten Rollatie bas Recht, baran Theil zu nehmen, jugeftanben fei. Die Poortern, welche fich in allen ben frubern Borgangen von ben Bunften ubermannt und fortgeriffen fab und bie, aus ben reichften und angesehnsten Burgern bestehenb. am meiften von ber Pobelherrichaft, Die fie unter ihren Mugen entfteben fab. gu furchten hatte, miberfebte fich ber Bulaffung biefer Inbivibuen, fie murbe aber überftimmt und burch bie Dros bungen und bas muthenbe Benehmen ber Menge fo eingefcuchtert, bag fie gulest Alles gefchehen lief. Der Großbailli, ber bieber immer vielen Muth bewiesen und nur bann nachgegeben batte, wenn bie außerfte Doth, bie Unmöglichkeit, anbere ju hanbeln, ihn bagu zwang, versuchte auch jest bie tobenbe Menge zur Befinnung ju bringen und in ihrem ftraflichen Treiben aufzuhalten, und es gelang ibm in ber That, fo einbringlich und uberseugenb sum Bolte ju fprechen, bag bie Berfammlung, von ber Bahrheit feiner Borte getroffen, zweifelhaft murbe und, ale er ju reben aufgebort, man faft bereit mar, auseinanberzugehen. Da aber ergriff Billefin be Den, ber Golbichmibt, berfelbe, ber bem ungludlichen Pren fo fchanbliche Schmad angethan, bas Bort unb erhitte bie Menge von neuem, inbem er ben Defanen ber Bunfte Reigheit vormarf, fie Berrather am Bolf nannte und baffelbe auffoberte, feine Rechte felbft gu vertheibigen, wenn feine Fuhrer es gu thun nicht ben Muth hatten. Alle Schriftsteller und Documente ber Beit ruhmen be Den als ben berebteften Sprecher ber Bolfspartei, feine Borte maren wie Flammen, welche bie Sift, Zaidenbud. Reue &. III, 21

Menge entgundeten und fortriffen. Much jest verfehlten fie ihre Wirtung nicht. Die Rollatie befchloß ben faiferlichen Brief an bie Stabt, ber unter bem Ramen bes "Ralbfells" befannt und von bem Raifer felbft unterzeichnet und mit feinem großen Giegel verfeben mar, offent: lich und feierlich ju vernichten. Der Magiftrat und bie Poortern protestirten bagegen, aber nur im Gebeimen, um ihre Berantwortlichkeit, bem Raifer gegenuber, geringer gu machen; öffentlich gaben fie nach. Doch muß gu ihrer Entschulbigung gefagt werben, baß fie, feitbem ber Borfchlag, bas Ralbfell ju vernichten, vorgebracht mar, Alles aufgeboten, um die Bunfte bavon gurudgubringen, und tein Mittel unversucht gelaffen hatten, um biefe Rataftrophe ju verhindern. Das Document wurde nun geholt, bie gange Rollatie begab fich nach bem Rathhaufe, mo bie Schoffenftube fich befant. Dort legte man bas Dergament auf ben Umtstifch, in Gegenwart bes Magiftrats, aller Dekane und fonftigen Beamten ber Bunfte und fo vieler Burger, ale ber Saal faffen tonnte. Darauf burchftad es ber Großbefan ber Stabt mit einem Deffer, ber Defan ber Weber und bie beiben erften Schoffen ber , beiben Bante thaten nach ihm baffelbe. Das fo burch: ftochene Document murbe bann unter bas Bolt geworfen, bas es in wenigen Mugenbliden unter bem heftigften Gefchrei und Bermunfdungen gegen ben Raifer in taufenb Stude gerrif und um bie Fegen beinah in Rampf gerieth. Die Ginen, beren Buth feine Grengen fannte, verschlangen bie Stude, beren fie habhaft werben fonnten, bie Unbern ftedten fie triumphirend an ben But und trugen fie mabrend ber gangen Dauer bes Mufftanbe ale Siegeszeichen. Mis bas Driginal gerriffen war, verlangte bas Bolf, man

folle auch die Copie, die fich, wie die aller faiferlichen Schreiben und Befehle, in einem befondern, vom Magis ftrat bemahrten Regifter, bas rothe Buch genannt, befanb. gerreifen. Dhne Bergug willfahrte man ihm, bas rothe Buch murbe herbeigebracht, bas Blatt mit ber Copie herausgetrennt und unter bie Menge geworfen, bie bamit verfuhr wie mit bem Driginal. Raum mar bies gefche= ben, fo ichrien Ginige aus bem Saufen, man folle ein Gleiches mit bem fogenannten fleinen Ralbfell, einem Ucte bes Rathes von Flanbern, in bem bas Bolf ebenfalls eine Berletung feiner Privilegien fab, thun. ftimmte bie Menge ein und bereitete fich ju einem neuen Bernichtungeact, ale ber Penfionnair ber Bunfte hervortrat und erklarte, bas fleine Ralbfell befinde fich augenblicklich nicht in Gent, fonbern fei gu Decheln bei bem Groffen Rathe, eines Prozeffes wegen, ben bie Stabt bort fuhre. Bulest wollte man noch ben Rabfanber Frieben vernichten : auf bie Bemerkung bes Laurent Rlaes aber, bavon finbe fich nichts in ben Befchluffen ber Rollatie, fanb man bavon ab. Nachbem man noch guvor befchloffen hatte, bag allen Denjenigen, bie gur Abfaffung bes Ralbfelle mitgewirkt ober beigetragen, wenn man ihrer habhaft merben fonne. ber Progef auf Berlegung ber Privilegien ber Stadt folle gemacht, baf bie vier noch am Leben befindlichen Schoffen bes Sahres 1515, wo ber Raifer bas Ralbfell erlaffen, ine Gefangnig gefest und furge Juftig nach Berbienft mit ihnen gemacht werben folle, ging bie Berfammlung auseinander und ber Rathspenfionnair bantte im Damen bes Bailli und ber Schoffen, wie herkommlich, ben brei Gliebern fur ben guten Rath und Bulfe, bie fie geleiftet.

Unmittelbar barauf murben bie eben ermahnten Schoffen bes Sahres 1515 verhaftet.

## Ш.

Sett mar bie Stadt in voller Rebellion, nicht mehr gegen ihre Dbrigfeit, fonbern gegen ben Raifer und nichts verhinderte mehr, bag bie Reime ber Bewegung, bie fo lange im Bolte gefchlummert, fich fchnell entwickelten. Der Wiberftant, ben ber Magiftrat und bie Poortern ben Fobrungen ber Regierung entgegenfeben gu muffen geglaubt, bas Beifpiel, bas bie angefehnfte und einflugreichfte Claffe ber Bevolfrung fo gegeben, hatte im Bolte felbft, in bem bas Unbenten an feine fruhere Dacht und Große noch immer lebendig mar, ben alten Geift bes Mufftanbes und ber Emporung gewedt, ber lange jufammengehalten, gulent burch bie Roth ber Beit und bie verbrecheris ichen Bemuhungen einiger Individuen heftig angeregt, enblich ausgebrochen war und nach furgem Biberftanbe Mles mit fich fortgeriffen hatte. Bon bem Gebanten ausgebend, bag Berrath von Mitgliebern bes Magiftrate an ber Stadt geubt fei, hatte man ein fchreckliches und ungerechtes Blutgericht gehalten und bann gefucht, alle Acten zu vernichten, bie gegen bie Rechte, beren Wieberherftellung man verlangte, gerichtet ichienen. Dies lettere. Die Stabt wieber in ihre alte Dacht und Berrlichfeit einzusegen, mar ber Bormand gemefen, mit bem man bie Leibenschaften ber Menge angeregt und bas Bolt jum Aufftanbe bewegt hatte. Es maren bies unftreitig bie erften Schritte gu

einer politischen Revolution, in beren Folge, mare fie all= gemein geworben, bie Berbaltniffe nicht allein ber Stabt Gent, fonbern bie von gang Flanbern, gum Raifer hatten verandert werben fonnen. Wenn aber bie in Gent ausgebrochene Bewegung biefen Musgang haben follte, fo war vor allen Dingen ein Mufftanb bes gangen ganbes nothwenbig; ber aber erfolgte nicht, hauptfachlich weil bie Aufregung in ber Proving nirgend fo groß mar wie in Gent, wenn auch ein gewiffer, burch bie langen Rriege und großen Laften berbeigeführter Rothstand überall berrichte; weil fich nirgend fo viel Elemente bagu aufgehauft fanben als in Gent, und weil auf bem Lande ber Mbel, ber es fest mit bem Raifer hielt, gablreich und von überwiegen= bem Ginflug mar. Dag ber Mufftand fich nicht uber bie Grengen ber Stadt verbreitete, murbe aber bie hauptfach= lichfte Urfache ber Richtung, bie er innerhalb berfelben nahm. Ifolirt, wie er mar, verlor er feine politifche Bebeutung, benn bie Genter allein fonnten bie Berfaffung von Klanbern nicht umftogen, auf bie Dauer tonnten fie, wenn ihnen feine Bulfe von Mugen tam, bem Raifer nicht wi= berfteben und baber fur bie Berfaffung ber Stabt felbft feinen bleibenben Bortheil von biefer Bewegung erwarten. Go mußte biefelbe nothwendig burch bie Gewalt ber Dinge felbit in Dichts gerfallen und einen fur ihre Theilnehmer verberblichen Musgang nehmen. Die Ginfichtsvolleren unter ben lebteren mußten bies von Unfang an begreifen, und baß fie es begriffen, bas beweifen bie Bemuhungen, welche fie unter ber Sanb fcon lange gemacht hatten, ihrem Treiben einen politifchen Charakter und bem Mufftanbe eine breitere Unterlage ju geben. Die Berfuche, bas umliegenbe Land gum Mufftand gu bemegen, murben mit unermubetem Gifer betrieben, obgleich fie, nach ihrem Reblichlagen im Mugenblid bes Mufloberns ber Emporung. fpater wenig ober gar feine Musfichten auf Erfolg hatten. Man fab uberall in ber Proving bei weitem flarer als in Gent, mo ber große Saufe verblenbet und befangen mar, bag ber Born bes Raifers, bie Strafen, bie er nothmenbig uber bie Theilnehmer am Mufftanb verhangen murbe, unvermeiblich feien und bem Lanbe ficher bei weitem grofere Laften und Rachtheile bringen muffen ale biejeni: gen, von benen man fich befreien wolle. Aber bie Rubrer bes Mufftanbes begnugten fich nicht mit biefen Berfuchen, fie gingen noch viel weiter, um fich Gulfe und Beiftanb von Mugen ju fichern. Es liegt außer allem 3meifel, bag im Unfange bes Geptember inegeheim eine Deputation von Gent aus an ben Ronig von Frankreich abgefenbet murbe, um feinen Schus gegen ben Raifer in Unfpruch gu nehmen, ja, um ihm, wie es icheint, im Rothfall bie Souverginetat über bie Stadt angutragen. Diefe Thatfache wird zuerft in ben Memoiren von Bellan ermabnt, nach ihm fprachen bavon Meseran, Sanboval, Robertfon, Pontus Beuterus;\*). Die neueren Gefchichtichreiber ba-

<sup>&</sup>quot;> Du Bellon. L'an 1539 les Gantois ayant été offensés de plusieurs nouveaux tributs, qui leur avoient été imposéz au nom de l'empereur, et sentans, que l'Empereur qui était en Espagne, n'avoit pas grand moyens de promptement venir en ses Pays-bas, délibérèrent de s'en ressentir, et pour cest effet saccagèrent les officiers de l'empereur et pour mieux se fortifier et venir à l'effect de leur entreprise, envoyèrent secretement devers le Roy lui offirir de se mettre entre ses mains, comme leur souverain selgneur; lui offrirent également de faire le semblable aux bonnes villes de Flandre, chose que le Roy refusa, pour n'estre infrac-

ben die Sache bestritten "), hauptsächlich aus dem Grunde, weil in den genter Acten des Aufstandes sich keine Erwähmung davon sindet. Die Wahrheit derselben wird aber durch zwei Documente, die sich in den brüsseler Archiven besinden und von denen jene Schriftseller keine Kenntnis hatten, außer allen Zweisel gestellt. Das eine diese Documente, die wir im Anhang (Nr. II und III) geben, ist ein Schreiben des Herzogs von Arcschot, Gouverneur des Hennegau, an die Konigin Marie. Aus demselben gest hervor, daß die Statthalterin dem Perzoge hatte anseigen lassen, das Deputire von Gent an den König von Frankreich abgesandt seienz jeder gerzog erwöhert nun, daß

teur de foy, envers l'Empereur son bon frère, attendu la trefve jurée entr'eux depuis 2 ans, en adverstit l'Empereur. - Mexes ran in ber Histoire de France, II. S. 1006, Ausg. von 1685, ift noch queffibriider: François I. étant à Compiègne, encore incommodé des restes de sa maladie, il arriva des députés de la ville de Gand, apportant des lettres de leur communauté, signées par les magistrats et principaux bourgeois, par les quelles ils supplioient de les recevoir sons sa protection et de les délivrer de la cruelle servitude de la maison d'Autriche, - Son conseil trouvant ces offres également avantageuses et raisonnables, lui représentait, que le scrapule de violer la trève ne devoit point l'empêcher de les accepter, parcequ'étant leur naturel et souverain seigneur, il était obligé en toute occasion de tenir sa main, qu'ils ne fussent point vexés, - Mais sans égard à toutes ces raisons, il rejeta non seulement les offres des Gantois, mais encore il envova leurs lettres à l'Empereur avec des avis de ce qu'il fallait faire pour les dompter. -

<sup>\*)</sup> S. besonders Steur: Dissertation sur la prétendue députation Gantoise à François I. in Sur les troubles de Gand de 1540: Notes et pièces justificatives S. 153 fg.

er bie nothigen Befehle an alle Grengen feines Souvernemente gefandt habe. Diefer Brief ift vom 19. Septem= ber 1539. Das anbre hochft wichtige Document ift ein Schreiben bes Raifers an feine Schwester bie Statthalterin, in welchem er ihr feinen Entschlug, burch Frankreich ju geben, mittheilt, und unter ben Grunben, bie ihn beftimmen, fo fchnell ale moglich in bie Dieberlanbe ju tom= men, anführt, weil bie Genter fo weit gegangen, fich fo entehrt, alle Scham fo verloren batten, fich an Frant: reich ju menben, und fügt bann bingu, ber Ronig Frang und ber Connetable hatten feinem Gefanbten verfichert, bag fie frangofifcher Seits weber Gunft noch Unterftugung finden follten. Das Fehlfchlagen biefes Berfuches erklart, warum fich nichts bavon in ben Regiftern ber Rollatie ober fonft wo in ben Papieren bes Mufftan= bes befindet; Die Gache hatte von Unfang an febr gebeim gehalten werben muffen, ba fie unftreitig, mare fie bekannt geworben, in Gent felbft, wo man feit Sahrhunberten nichts meniger als frangofifch gefinnt mar, viel Disbillis gung gefunden haben murbe, und als fie nun gar mislang, maren Die, von benen fie ausgegangen, noch mehr intereffirt, fie zu verschweigen und alles barauf Bezügliche ju unterbruden. Dag ber Raifer in bem Progeg, ben et ben Gentern bei feiner Unkunft machen lagt, baraus nicht einen Unklagepunkt macht, begreift fich febr mohl, wenn man bie Rudfichten bebenft, bie er auf ben Ronig von Frankreich, von bem ihm biefe Mittheilungen jugekommen maren, zu nehmen batte.

So ber politischen Bebeutung, die er hatte etlangen konnen, beraubt, mußte ber Auffland nothwendig die Richtung und ben Charakter annehmen, in die wir ihn nach

ber Berreiffung bes Ralbfelle verfallen feben. Die unterfte Bolfeclaffe bemachtigte fich ber Bewalt, um bie Reichen und alle nicht mit ihr Saltenben ju verfolgen, es entftanb eine Schredensherrichaft bes Dobels, beren Mittel bie wilbefte, robite Gewalt, beren 3med Umfturg alles Beftebenben und nebenbei Raub und Dlunberung maren. Die gange Bewegung nimmt jest einen anbern Charafter an. Der Wenbepunkt wirb burch bas Auftreten ber Faction ber "Rreefer", in beren Sanbe alle Gewalt fallt und beren Chefe bie mahren, offentlich hervortretenben Leiter bes Bangen werben, bezeichnet. Der Rame "Rreefer", als Begeichnung ber herrichenben Partei, icheint gwar erft fpater, mahrend ber Unwefenheit bes Grafen be Roeulr, bes 216= geordneten bes Raifers, aufgefommen zu fein, bie Partei aber als folde besteht ichon fruher und bilbet fich aus allen Denjenigen, welche nach bem Bruche mit ber faiferlichen Autoritat, wie er eben beschrieben ift, auf bem eingefchlagenen Wege fortichreiten. Es finb befonbers bie Mitglieber ber Bunfte und bie niebere Bolteclaffe, bie ben Rern ber Partei bilben, unter ben Bunften felbft gingen Die Muller, Die Tapegierer, Die Schiffer, Die Leberarbeiter, bie ben Ramen ber "Rorbemanniers" führten, bie Schmiebe und bie Schiffbauer am weiteften. Allerlei Gefinbel ohne Arbeit ober Unterhaltsmittel fchlof fich ihnen an und machte ben eigentlich regierenben, auf bas Signal ber Chefe, ju jeber Gewaltthatigfeit bereiten Theil aus. Un bie Spige ftellten fich größtentheils Manner aus ben Bunften, nebft einigen wenigen, Die, wie Laurent Rlaes, bem Beamtenftanbe, wie wir fagen murben, angehorten; ein großeres politifches Talent, weit umfaffenbe Plane zeigte feiner von ihnen, und ber Mufftanb, auf fo popu=

lairen Ibeen er auch im Unfang berubte, fo vielen Unklang feine erften Beftrebungen auch im Bolte fanben, hat boch troß feiner langen Dauer und ber großen Musbehnung, bie er eine Zeitlang batte, feinen eigentlichen Bolfstribun hervorgebracht. Db bie Rreefer eine formlich organifirte Partei, eine Urt Berbinbung, ju einem bestimmten 3med, mit einer befonderen, festgehaltenen Abficht gefchloffen, bilbeten, ift fcmer ju fagen. In ben Documenten, bie mir uber bas Gange biefer Borgange befiben, fo genau, ausführlich und ine Gingelne gebend fie auch find, finden fich feine Unbeutungen, Die auf eine formliche Drganifation fchließen laffen. Der Rame "Rreefer", ber eigentlich Schreier, Rreifcher bebeutet, in bem Riamanbifch ber Beit aber auch mit .. Meuterer, Aufruhrer" gleichbebeutend ift 1), wird in biefen Documenten, unter anbern in ber faiferlichen Straffenteng, allen Denjenigen gegeben, Die Theil am Mufftanbe genommen haben. b'hollanber, ber Frangofifch fchreibt, nennt fie les mauvais, ber Berfaffer ber Relation des troubles de Gand; les méschans, les meuttiens. Es fcheint, bag berfelbe ichon mahrend bes Aufftanbes, tros feiner Bebeutung, von ben Theilnehmern baran angenommen murbe, und bag Alle, bie bem Regimente, bas in ber Stabt entstanden, fich thatig anschloffen, ihn trugen 2), Dag unter bem Ramen "Rreefer" eine Urt gebeimer Berbinbung beftanben, bie ben Musbruch ber Emporung porbereitet und fich von Unfang an ber Leitung berfelben bemachtigt, ift burchaus unerwiesen.

<sup>1)</sup> Steur a. a. D. S. 157.

<sup>2)</sup> C. b'Sollander, Mem. G. 480.

Die Berreiffung bes Ralbfells, bie Umftanbe, unter benen fie fattgefunden batte, offneten Allen, die nicht bie Berblenbung bes Boles theilten, bie Mugen uber bie mahre Natur ber bisherigen Borgange und über ben 216= grund, an bem bie gange Bewegung bie Stadt nothwendig fubren mußte. Die rubigen Einwohner, Die Reicheren und Ungefebenen, und wer nur immer fonnte, verließen bie Stadt; obgleich bie Muswandrung bei ftrenger Strafe verboten war, fo fant fie boch in groffer Menge ftatt. Gine große Ungahl von Poortern, bie meiften vom genter Abel, mas an faiferlichen Offizieren ober Beamten in ber Stabt mar, Alles verließ biefelbe, tros ber Gefahren, benen man fich aussete, und bes Berluftes alles Gutes, bas man gurudlief und bas, fobalb bie Entfernung feft fanb, confiftgirt murbe. Um biefer Entvolferung guporgufommen. murben bie ftrengften Daffregeln an allen Thoren und Musgangen ber Stabt vorgefchrieben, Tag und Nacht in ben Strafen von ben Bunften Wache gehalten und ben Burgern, bie Garten ober Lanbhaufer in ber Dabe ber Stadt hatten, ber Mufenthalt auf benfelben verboten. Deffen ungegehtet bauerten bie Musmanbrungen fort und es gelang foggr einigen Mitgliebern bes Magiftrate. bie fich trot ihres Umtes nicht ficher glaubten, aus ber Stabt au entfommen.

Unter Denen, die ihr Heit in der Flucht fuchten, befand und Jehan van Waseberghe, der im Magiftrat von 1536 gefessen hatte und in diese Eigenschaft bei der Gesangennehmung Lievin Phen's und seiner früheren Gollegen ebenfalls ins Gesangis geset, späerbin aber, die sie binreichende Lasten gegen ihn ergaben, unter der Bedingung, die Stadt nicht zu verlassen, daraus ents

laffen worben mar. Jehan mar ein fchon bejahrter, begus terter Mann, mit ben erften Kamilien ber Stabt unb unter anbern auch mit bem gefluchteten Reinier Banuffel. auf beffen Ropf ein Preis gefett worben, verwandt. Die Memter, bie er verwaltet, fein Reichthum, feine Kamilienverbindungen, alles feste ihn bei bem Buftanbe ber Dinge in Gent einer bestanbigen Gefahr aus, wenn er bort blieb, und nicht ohne Grund fur fein Leben furchtenb, befchloß er au fluchten, er nahm Frauentleiber, verhullte fein Beficht mit bem großen Schleier von fcmarger Seibe, "Faille" genannt, ben bie Frauen ber mittleren Claffen in Belgien noch jest tragen, und ging fo ben Thoren ber Stadt gu. Es gelang ihm bei ben Bachen und Schlagbaumen gludlich burchzukommen, ale er, im Begriff bas Freie zu gewinnen, von einem jungen Menfchen von 15 ober 16 Jahren erkannt und in bie Stadt gurudgeführt wurbe. Bei feinem Unblick und als man horte, baf er hatte entweichen wollen, gerieth bas Bolt in Buth, man band ihn an Sanben und Fugen und fchleppte ihn ins Gefananif. Es entftanb ein Muflauf, ber balb bie Strafen mit Gefchrei und Tumult erfullte; bas Boll flagte ben Magiftrat laut an, biefe Entweichung begunftigt gu haben, beschulbigte ihn bes Berrathe an ber Sache ber Stadt und fließ bie ichrecklichften Drohungen gegen alle Diejenigen aus, bie es bie Mitfdulbigen bes Magiffrats nannte, bas heißt alle Diejenigen, bie fich nicht ber Bewegung anfchloffen. Die Leiter bes Mufftanbes, bie pon jest an immer mehr hervortraten, Rlaes, be Den und Unbre glaubten ben Mugenblid benuben ju muffen, um Das, mas ihnen noch jur Alleinherrichaft fehlte, ju erlangen. Die Bunfte foberten bie Berufung einer Rollatie,

bie auch fogleich verfammelt murbe und ber bas Bolt in großen Saufen guftromte. Die Berathung begann in ben Dachmittagftunden und enbete um 1 Uhr nach Mitter= nacht. De Men und Unbre, bie gum Bolfe rebeten, erhisten bie Menge noch mehr, als fie es fchon vor ber Rollatie gewesen war, und in biefem Buftanbe ber bochften Mufregung murbe' eine Reihe von Befchluffen gefaßt. welche als unausbleibliche Folge bie Schreckensherrichaft berbeiführten. Muf ben Ropf eines jeben Ginwohners, ber politifcher Urfachen halber aus ber Stabt gefluchtet mar, wurde ein Preis von 600 Golbaulben gefett, gerichtliche Berfolgung, Sequester, Gefangnif gegen eine Menge von Burgern, bie ben Rreefern verbachtig ichienen, verfügt, Die meiften noch im Dienfte befindlichen Beamten ber Stadt abgefest, weil fie groftentheils noch von bem frubern Magiftrat ernannt maren. Man befchlog bie Stabt in vollftanbigen Bertheibigungezuftanb zu feben, Requifitionen von Rriegsmaterial aller Urt murben ausgefchrieben, mer nicht Pulver, Blei und mas man fonft an Baffen und Rriegegerath von ihm verlangte, in natura liefern konnte, mußte fich mit fcmerem Gelbe loskaufen. alle Einwohner ohne Unterfchieb follten an ber Berftellung ber Balle, Schangen und Graben, mit benen man alle Bugange ber Stabt verfperrte, arbeiten; bie Stude murben auf bie Balle geführt, alle nur einigermagen angreif: bare Puntte murben befeftigt und ju biefem 3mede Saufer und fonftiges Befisthum verwendet, ohne bag ben Gi= genthumern bie geringfte Entschabigung jugeftanben murbe. Jehan van Baebberghe murbe ju wieberholten Dalen auf bie Folter gelegt und ftarb furg barauf im Gefangnif in Folge ber Tortur. 218 man bie Leiche begraben wollte,

wibersetze sich das Bolk, ließ ben Korper in das Gefängnig zuräckbringen und verlangte, daß man ihm das Spektakel einer Enthauptung des Tobten gebe. Nur mit Mahe konnte es von dieser unmenschilchen Fobrung abgebracht werben.

Bugleich murben bem Magiftrat bie mefentlichften Befugniffe feines Umtes entzogen. Die Bermaltung ber Finangen ber Stabt, bas Recht, bie peinlichen Progeffe au inftruiren, bas Berfahren in benfelben au leiten, murbe ihm genommen, um von ben Bunften ausgeubt gu merben, bie fich nun offen, und ohne bie bisher beobachteten Formen beigubehalten, bes Regimentes bemachtigten. Alle Muflagen und Steuern murben fuspenbirt, bas Arbeiten in ben Gewerken verboten, ber Rennwerth ber Munge erhoht und ber Ertrag ber Confiscation und Gutereingiebungen aller Urt verwendet, um wochentlich eine beftimmte Menae von Getreibe angutaufen, bie bem Bolfe gegen einen geringen Dreis abgelaffen murbe. 218 fo bie Bolfsgewalt fur ben Mugenblick fest und gefichert erschien. traten bie Subrer enblich mit ber Foberung auf, ben im Mugust erwählten Magistrat burch einen neuen, bem Bolke genehmeren zu erfeben. Um bie neue Drbnung ber Dinge in bem gangen Umfange ber frubern gu begrunden, mar bies unerläglich, und bie Bitte, biefe Erneurung gu autorifiren, ging an bie Statthalterin ab.

Die ersten Nachrichten über ben Beginn ber aufrührerischen Bewegungen zu Gent waren ber Königin Marie zugekommen, als sie sich in Holland befand. Sie beschoglich sich nach Brabant zu begeben, um dem Schaptals der Ereignisse nacher zu sein, sandte aber noch von Utrecht aus die in obtigen Besehel, um der Berbreitung

bes Aufftandes in ben ubrigen Theilen von Flanbern guporgufommen. Die Befehlshaber fammtlicher Plate ber Proving, in benen fich faiferliche Garnifonen befanben, murben angewiesen, auf ihrer but ju fein und bie nothi= gen Bortehrungen ju treffen, ber Abel murbe aufgefobert, in feinen feften Schloffern und auf feinen fonftigen Befigungen gute Bache ju halten, feine Leute ju bewaffnen, und ausführliche Berichte uber alle Borgange in Gent murben burch Courriere an ben Raifer nach Spanien gefanbt. Die Statthalterin zeigte ihm in biefen Berichten an, baf fie aufer Stande fei, feine Autoritat in Gent aufrecht gu er= halten, und bag fie, nach bem Rathe ihres Confeils, um Die Gemuther nicht noch mehr ju erhigen, alle 3mange= mafregeln in Betreff ber Steuereintreibungen habe einftel= Ien laffen, und ihr nichts anders ubrig bleibe, ale bem Aufftanbe gegenuber Beit zu gewinnen fuchen und burch Milbe und Nachgiebigfeit bie überall herrichende Aufregung su befanftigen. In Decheln angetommen, berief fie bie brei ubrigen Glieber von Flanbern ju fich, feste ihnen ben Stand ber Ungelegenheiten auseinander und foberte ihren Rath. Die Abgeordneten von Brugge, Dpern und bem Krant. nachbem fie bie Inftruction ihrer Beborben eingeholt, erelarten ber Ronigin, bag biefelben bas Berfahren ber Genter und Alles, mas bort vorgefallen fei, burchaus miebilligten, bag fie bie Ronigin baten, mit Schonung und Rachficht gegen bie Aufruhrer zu verfahren, und ihr gern in allen gutlichen Wegen, Die Dronung wieberherguftellen, behulflich fein wollten. Die Statthalterin erließ nun ein Schreiben an bie Stabt, in welchem fie biefelbe burch Borftellungen und Ermahnungen, gur Pflicht gurude gutehren, auffoberte und befonbere Schonung fur bie gefangen gehaltenen Mitglieber bes fruhern Magiftrate verlangte. Bugleich beauftragte fie ben Berren von Bevere, Abolf von Burgund und ben Prafibenten bes Grofen Rathe, Lambert Benaerbe, fich nach Gent zu begeben und Damens ihrer bie bortigen Gewalthaber aufzufobern, von ber Erneurung bes Magiftrate abzufteben. Bugleich follten fie fich mit bem Grofbailli und allen in ber Stadt gebliebes nen Boblgefinnten in Berbindung feben, um mit ihnen uber bie nothigen Magregeln gur Stillung bes Mufftan: bes gu berathichlagen, auch im Gebeim fuchen mit ben Defanen und ben einflugreichsten Gliebern ber Bunfte Unterhandlungen anguenupfen. 218 bie Deputirten in Gent ankamen, maren bie Abgefandten ber Stadt, melde ben Auftrag hatten, von ber Ronigin bie Aufhebung ber Orbonnangen Maximilian's und Philipp's, woburch ber Stadt ihre fruberen Privilegien entzogen murben, bes Rabfander Friedens und ber benfelben beftatigenben Drbonnang Rarl's V., bes fogenannten Ralbfells, fowie bie Erneurung bes Magiftrate ju verlangen, fcon abgereift. Mufferbem follten biefelben noch fobern, bag ber Stabt Gerichtsbarteit ausgebehnt und ihr bas Recht, foviel Golbaten, ale fie ju ihrer Bertheibigung fur nothig erachte. angumerben, gugeftanben murbe.

Kaum erfuhr bas Bolk bie Anwesenheit der Deputitten ber Statthalterin in Gent, als es sich von neuem usammenrottete, die stadtischen Behörden zwang, dieselben in ihrer Wohnung bewachen zu lassen und sie so tange als Geißeln zu halten, die die Konigin die Fodrungen der Stadt bewilligt habe. Um ihre Abgefandten nicht in Lebensgesahr zu bringen, beschloss die Konigin biesem Berlangen nachzugeden. Se sie, jedoch die baraus begägliche Berordnung unterzeichnete, ließ fie gu Mecheln in Gegen: wart bes Ergbifchofe von Palermo, bes Martis be Berghes, bes Grafen Espinon, ber herren von Reufville und Binghene und bes Dottor Schorre eine formliche Proteftation gegen bie Gewalt, ber fie nachzugeben fich gezwungen fabe, auffegen und fchrieb außerbem in bem Driginal ber Orbonnang felbft, auf ber Stelle, bie von bem Siegel bebedt murbe, eigenhanbig bie Borte: Par force et pour éviter plus grand mal, ay consenti cette commission -Marie. Die Ronigin hatte ben Uct nicht eber vollzogen, ale bie fie von ihren Deputirten ju Gent auf bas bringenbfte angegangen murbe, nicht langer ju gogern, wenn fie ihrer, ber Deputirten, Leben retten und ben größten Erceffen, bie von einem Mugenblid jum anbern in ber Stadt auszuhrechen brohten, zuvorfommen wollte. Die Briefe ber Deputirten murben ber Statthalterin 26. September um 8 Uhr Abende übergeben, um 9 Uhr versammelte fie alle anwesenden Mitglieder bes Geheimen= rathe und noch in berfelben. Racht murbe ber Confens abgefchict.

Am 28. besselben Monats nun schritten die Herren von Bevere und Begarche, als kaiserliche Commissation, zur Erneurung des Magistrats in der herkommissen Weise. Troh alter ihrer Bemihungen, Manner gemäßigter Gessinnung hineinzubringen, wurde doch die Wehrheit besselben aus Mitgliedern der Faction zusammengeset und dem so ernannten Magistrate blied der Name des Magistrats der "Kreeser", der ihm im ersten Augenblicke gegeben wurde. Die Abgesandten konnten Gent erst frei versassen, als die Deputation der Stadt an die Königin von Mecheln dorts im zuräckgetehrt war.

Mlle, felbft bie fuhnften Bunfche ber Partei maren jest erfullt. Die Stabt, behaupteten fie, fei burch bie Mufhebung ber ihre Privilegien unterbrudenben Orbonnangen wieber in ben Befit berfelben gefest, ber neue Dagiftrat hatte nicht wie feine Borganger bie Bertrage von Gavre und Rabfand, bie bem Bolte fo verhaften Beugen feiner Erniedrigung, befchworen, fonbern nur im Mugemeinen Die Rechte bes Souvergins und bie Privilegien ber Stabt aufrecht zu erhalten gelobt. Die flabtifchen Gervalten verfuhren jest, ale ob ber gange frubere Buftanb ber Dinge wiederhergestellt fei. Die fo beruchtigten Blanes chaperons, biefe fo gefahrliche Baffenverbruberung, bie politifche Suprematie uber Rlanbern, bas Recht, in letter Inftang gu richten, bas, gu bannen, Dunge gu fchlagen, eine bemaffnete Dacht zu halten, bie Forte in Flanbern gu befeben, mit einem Borte alle Rechte ber fruberen Couveranetat, bie Gent eine Beitlang ausgeubt, beren Befis bem Bolfe als bas bochfte Gut galt, wurden von bem neuen Regiment in Unfpruch genommen. In ber Stabt felbit mar feine Gemalt fur ben Mugenblick meniaftens fo bergeftellt. baf Diemand ju wiberfprechen magte, bie Saupter ber Rreefer berrichten unumidrantt, bas Bolt folgte ihnen, wohin fie es fuhrten, benn fein bringenbfter, in ben fcwierigften Beiten nicht aufgegebener Bunfch, aus Gent eine freie Stadt ju machen, wie es beren im Reiche gabe, bie uber bie umliegenben ganbichaften gebote, mar ja erreicht und burch bie fluge Fuhrung jener erreicht. Aber biefe Berrichaft uber bie Menge reichte nicht bin, bie neue Drbnung mußte fich anbre Grundlagen, anbre Mittel und Bege, ale bie Popularitat bes Mugenblick. bas Beifallsgeschrei bes Pobels ju verschaffen fuchen,

wollte fie nicht, taum gefchaffen, in fich felbft gerfallen. In biefer Begiehung bot fich guerft ale ebenfo munichenes werth wie wirtfam eine Unnahrung an bie Poortern, eine Urt Musfohnung mit ihr, bie bisher ale Beffegte gegolten hatte, bar. Die neue Drbnung mußte unendlich an Feftigfeit und Beftand gewinnen, wenn bie ausgezeichneteren, burch Bermogen, Geburt und Stellung einflugreichften und angesehenften Burger fich ihr anschloffen, um fo mehr als ein anbrer Umftanb bies nicht allein politifch, fonbern auch materiell nothwendig machte. Geit bem Beginn ber Bewegung hatten fich bie Finangen ber Stabt, Die ichon fruber nicht bie blubenbften gemefen maren, in einem Buftanbe ganglicher Auflofung befunden, bie vorhandenen Konbs maren in ber allgemeinen Unordnung verfchleubert worben, die hauptfachlichfte Quelle von Ginnahmen mar in Folge ber Guspenfion ber Steuern und Abgaben mit einem Male verfiegt und burch nichts erfest morben. Man hatte bie nothwendigften Musgaben ichon feit langer Beit nicht mehr beden tonnen, fein Beamter mar mehr bezahlt worben, feine Intereffen mehr an bie Glaubiger ber Stabt, vielmeniger ihre Koberungen felbit, fo gegrundet und bring genb fie auch fein mochten, berichtigt. Durch 3mang und Erpreffungen aller Urt hatte man fich ein und bas anbre Mal Mittel verschafft, um bie nothwendigften Dinge beftreiten zu tonnen, fpater fich burch Berfchlechterung ber Munge eine Beitlang hinzuhalten gewußt, aber alle biefe Mustunftmittel vergrofferten bas Uebel nur, anftatt es gu heben. Man mar gegen Enbe September in einen folchen Buftand von finanzieller Entblogung und allerbringenbften Gelbbeburfniffes gerathen, bag ichleunige Bulfe nothwenbig murbe, wenn nicht jest fcon bas gange Gebaube gufam=

menfturgen follte. Es gab feinen anbern Musweg als ein öffentliches Unleihen; bamit ein folches von ftatten geben fonnte, bedurfte man ber Reicheren unter ben Burgern, biefe aber hatte man fich grabe am meiften entfrembet und ju Feinden gemacht. Der gange Buftand ber Dinge fonnte ihnen fein Butrauen einflogen, und bies gu gemin: nen war unerläglich, wenn man Gelb von ihnen erhalten wollte. Das begriffen bie Gewalthaber wohl unb, um bies Sindernig megguraumen, fuchten fie die Poortern burch Magregeln zu gewinnen, die auf Magigung und Umtebr gu Ibeen ber Drbnung ju beuten fchienen. In ben Berfammlungen ber Rollatie war die Poortern baburch befonbers ihres Ginfluffes beraubt und außer Stanbe, mit Rach: brud aufzutreten, gefest worden, bag man einer Menge von Individuen aus ben Rreefern, Die nicht gur Poortery gehorten, mit berfelben gu ftimmen erlaubte. Die eigentlichen Poorter murben fo meiftentheils überftimmt, eingefchuchtert und in Abhangigfeit von ben Bunften gebracht. Um bem ein Enbe ju machen, erichien ein Berbot, bas allen Perfonen, bie meber angefeffen, noch uber 20 Sahr alt und verheirathet feien, ben Butritt gur Poorterp und bas Stimmen mit ihr in ber Rollatie unterfagte.

Aber biese Maßregel hatte nicht ben gehofften Erfolg, sie bewegte bie Poorter nicht, die possive Stellung, in der sie bisher verhartt, auszugeben und durch Gelbhilfe der Kinanzuoth ein Ende zu machen. Man mußte auf andre Mittel benken, und wählte nun, um das Gehöffige der gezwungenen Anleihen zu vermeiben, einen Weg, der eigentlich auf einer unwürdigen Erpressung beruchte, seinen Weg der deiner unwürdigen Erpressung beruchte, seinen Weg der bed erteichte. Die Junfte ließen eine Liste der begatertsten Einwohner, die sich in Gent befanden, an-

fertigen und bem Namen eines jeben berselben eine gewisse Summe, je nach seinem Bermögen, beisehen. Dies o ausgefüllte Liste wurde mit ber Erklärung verössentlich, bie darin bezeichneten Bürger hatten sich erboten, ein jeder für ben angegebenen Betrag, zu den öffentlichen Bedürfnissen beizutragen. Da nun zu gleicher Beit den so Gebrandschaften unter den größten Drohungen angerathen wurde, nicht zu widersprechen, so blieb ihnen nichts übrig als zu bezahlen. Bedeutende Summen gingen auf diese Weisse ein, die Noth war aber so groß und die Verwaltung so schlecht, daß dasselbe Bedürsnis in Kurzer Zeit wieder so bringend als frührer eintrat.

Der Buftanb, ber bie Folge aller biefer Borgange mar, fing balb an fur bie Leiter bes Gangen felbit bebenflich und gefahrlich ju werben. Das Bolt arbeitete nicht mehr, lagerte überall in ben Straffen und Dlagen und lebte von ben Bertheilungen von Lebensmitteln, bie bie Stabt ju machen gezwungen mar, um bas größte Unheil, Plunbrung und Berftorung, ju ber bie bungernbe Menge nur ju leicht gefchritten mare, abzumenben. Jeben Mugenblid und bei ber geringften Beranlaffung entftanben Auflaufe, Tumulte, an einen rubigen, georbneten offentlichen Bufant mar nicht mehr zu benten, und wenn nicht bie allerernftlichften Magregeln bei Beiten getroffen murben, fo mußte in furgem ber Pobel Berr ber Stabt merben und bamit nothwenbig anarchische Muflofung alles Beftebenben eintreten. Die Befahr tam befonbere baber, bag biefe ungeordneten Saufen fich in bie Rollatie brangten, jebe nur einigermaßen regelmäßige ober befonnene Berathung un= moglich machten, bie Rebner, bie nicht fprachen, wie fie wollten, auszischten ober überschrien und bie fur bas

Gange nachtheiligften Befchluffe gur Unnahme brachten. Um allen biefen Uebelftanben porgubeugen, fchlug be Den por, aus allen nicht zu ben brei bestehenben Gliebern bes Stabtforpere gehorenben Ginwohnern ein viertes Glieb ju bilben, bas biefelben Rechte habe wie bie ubrigen unb mit ihnen bie Rollatie ausmache. Daburch mare bie Dacht biefer Saufen allerbings gebrochen worben, bie übrigen Glieber brauchten fich nur zu verftanbigen, um ben Ginfluß jener auf bie Ungelegenheiten in ber Rollatie felbft gang unfchablich zu machen. Aber biefer Borfchlag ging nicht burch, bie Rreefer wiberfetten fich ihm, weil fie febr gut einfaben, bag fie baburch ihr fraftigftes Inftrument, ben Bebel, mit bem fie bisher Alles in Bewegung gefest, bie ungeorbnete Menge, verlieren murben. Die Sachen blieben beim Alten. Die Bunfte verweigerten, trot bem bag ber Magiftrat erneuert, alle ihre Fobrungen erfullt maren, immer noch, gur Prafentation ihrer Defane gu fchreiten, fie wiefen jebe Muffoberung, auseinanber ju gehen, jurud; vergebens befchwor fie einer ber erften Schoffen auf feinen Rnien, nach Saufe gu geben und gu arbeiten \*), fie blie ben in ihren Gewerkstuben versammelt und bewaffnet und verlangten bie allerunbilligften, ja unmögliche Dinge, um fich bestimmen zu laffen biefe brobenbe Stellung aufzugeben.

Dem neuen Magistrat blieb nichts übrig, als nachzugeben, was um fo naber lag, als bie Mehrzahl feiner

<sup>&#</sup>x27;) "Le premier échevin alla se jeter à deux genoux devant le peuple ameuté, criant à haute voix: Messeigneurs, coupez moi la tête, si cela vous plalt, mais de grâce, laissez nous tranquilles et allez travailler." Bei Steur a. a. D. S. 81.

Mitglieber gu ben Rreefern geborte. Er begann feine Bermaltung mit einer Berfcharfung aller bieber gegen bie Musgemanberten und Kluchtlinge genommenen Dagregeln, neue Profcriptioneliften murben angefertigt, bie Mitglieber ber zweiten Bant bes Magifrats von 1536, bie Darchons, wurden unter bem Bormanbe, baf fie auch bie falfche Inftruction fur bie Deputation an bie Regierung untergeichnet hatten, verhaftet, bie allerheftigften, in ben un= paffenbiten Musbruden abgefagten Briefe murben an bie Statthalterin gefanbt, um von ihr bie Musliefrung ber in Brabant befindlichen gefluchteten genter Burger zu verlangen, biefelbe Foberung erging an alle Stabte und Gemeinben in Rlanbern. Die Weigrung ber Regierung, bie von ben meiften flanbrifchen Ortfchaften wieberholt murbe, verfeste bie Faction von neuem in eine mahre Buth. De Men und mehre anbre ber berebteften und einflugreichften Chefe ber Rreefer erhielten von ber Rollatie ben Muftrag, fich in bie benachbarten Stabte und in bie Lanbichaft gu begeben, um bie Musliefrung ju verlangen und Mles aufzubieten, bamit man überall mit ben Gentern gemeinfcaftliche Sache mache, ober in anbern Borten, fie murben abgefchickt, bas Land ju revolutioniren.

In Kortryk, wohin er sich zuerst begab, gelang es ihm, nur einen Theil ber niedrigsten Boltsclasse um bie Bauern ber umliegenden Oorfer der Kasserver" aufzuwiegeln, die ganze übrige Bevolkerung widersland aller Aufregung. Er schrieb nun an die Aufrite in Gent, der Ma-

<sup>\*)</sup> Ueber bie Raffeirne und ihr Berhaltnis zu Gent vergl. Barntonig Flandrifche Reichs = u. Rechts = Gefc. Bb. II .1. C. 88.

giftrat von Rortryt beftehe aus Feiglingen und Berrathern 1), Die fur bie flanbrifche Sache fein Berg batten. Das Bolt verlange ihre Berhaftung und wenn man ju Gent ihrer habhaft werben tonnte, fo folle man fie ins Gefangnis feben. Darauf bemachtigte man fich benn auch bei Nacht und burch Berrath gweier Mitglieber bes Collegiums ber Soogpointer von Rortrot 2) und feste fie in Gent feft. Bon Rortryf ging be Men nach Dubenaarbe, wo bie Rreefer feit langerer Beit fcon Ginverftanbnig mit einem Theil ber Bewohner unterhielten. Sier murbe er mit großen Freubenbezeigungen empfangen, vom Bolfe im Triumph eingeholt und nach einer Rebe, bie er an bie verfammelte Menge gehalten, brach bort eine Urt Mufftanb aus. Das Bolt rottete fich jufammen, umgab bas in ber Stabt befinbliche fefte Schloff, bas bie Bruber von Lalaing im Ramen bes Raifers mit einer ichmachen Garnifon befest bielten. Es gelang gwar ben Berren von Lalaing, bie Aufruhrer einen Afigenblid ju befchwichtigen und bie Befetung bes Schloffes zu verhindern, fie konnten aber tros aller Bemubun= gen nicht verhindern, bag bie Mitglieber bes Dagiftrats pon 1536, wie in Gent, gefangen gefest und mit einem peinlichen Projeffe bebroht murben.

<sup>1) &</sup>quot;Blab aftere" Fladen - ober Ruchenbader, ein Schimpfname, ben bie Arcefer allen Denen gaben, bie nicht mit ihnen bielten-

<sup>2)</sup> Das Collegium der Hoogyointer leitete die Berwaltung der Kasselre von Kortrest. Es war aus den Basallen des Lehnsbeses von Kortrest gebildet und setzte mit den Schöffen die Steuerversteilung seft. S. Warntsonig Flandrische Reichs - und Rechtsgeschichte. II. 2. S. 102.

Dogleich nun biefe Berfuche, bas Land ju revolutio= niren, feinen bebeutenben Erfolg gehabt hatten, fo murbe boch bie Regierung baburch gezwungen, enblich ju energis fchen Dagregeln ju fchreiten und ben Beiftand ber bewaffneten Dacht, um großerem Unglud vorzubeugen, in Unfpruch ju nehmen. Die Ronigin fanbte, fobalb fie bie Borgange von Dubenaarbe erfahren, ben Pringen von Dranien und ben herrn von Molenbais nach Brugge, um bort ein Corps Reiterei gufammengubringen, ber Felbhauptmann Subert Turd ging nach Bergogenbufch, um von bort eis nen Saufen von 1000 Auffolbaten berbeigufuhren, und ber Bergog von Merichot wurde benachrichtigt, bas Bulfecorps von 300 Reitern und 500 ganbefnechten, bas er gur Berfugung ber Ronigin geftellt hatte, fogleich abgeben ju laffen. Bugleich fchickte bie Konigin einen Sauptmann mit 16 Bogenfchuten ihrer Garbe in Gile nach bem fes ften Schlof von Gavre, an ber Schelbe, oberhalb Gent gelegen, um biefen wichtigen Punet, beffen bie Genter fich ju bemachtigen brobten, gegen einen Sanbftreich ju fichern.

Kaum waren diese hand voll Soldaten in Gavre, das der Kamilie Egmont gehörte und bessen Schoff sich in einem sehr schwieben Bertheidigungsgusaus der Keichienen, als die Bauern der umstegenden Gegend in Masse aufftanden, zu den Wassen griffen und unter der Ansührung eines gewissen war Narteword in bellen Haufen das Schoff umgaden und mit den schreftlichsen Drohungen zur Uebergade ausscheiten. Der Hauftmann, Wilbelm Kossen, von den niederländischen Leibschützen des Kaisers, wies standbaft alle Ausschungen zurück, obgleich er in Alsem nur einige zwanzig Mann zu seiner Verfügung hatte. Die Jill. Kassenden Kreus feiner Verfügung hatte. Die Jill. Kassenden Kreus feiner

Bauern, ohne friegefunbige Fuhrer und ohne alles Belagerungegerath, umzingelten nun bas Schlof und hielten ftrenge Bache vor bemfelben, um bie Befatung, bie fich nur auf wenige Tage hatte mit Lebensmitteln verfeben Konnen. burch Sunger gur Uebergabe ju gwingen. Die Ronigin, fobalb fie bie Roth ber Garnifon erfuhr, befahl alles aufjubieten, fie ju entfeben, ba ber Fall von Gavre unbebingt bie allerschliminften Folgen gehabt hatte. Unter ber Anführung bes herrn von Glaion gingen 200 Reiter mit einigen Relbichlangen und 40 Mann, um fie gu bebienen, alles erprobte und friegserfahrene Leute, bes Abends von Bruffel ab mit bem Befehl, uber ninove eilenbe nach Gabre fich zu begeben. Fanben fie fein Sinbernif unterweas, fo konnten fie am anbern Tage in ber Fruhe vor Gavre fein. 218 fie aber vor Ninove ankamen, um bort über bie Denber ju feben, verfchloffen bie Ginmohner ber Stadt bie Thore und verweigerten ben Durchzug. Der Saufe mußte nun bie Denber entlang einen großen Umweg machen, um eine gurth ju finden. In ber erften Morgenfruhe erreichte er biefelbe enblich, aber in einer fo aeringen Entfernung von Gent, bag bie Ginwohner, batten fie um ben Bug gewußt, bas gange Corps mit Leichtigfeit hatten aufheben tonnen. Go aber gingen fie gludlich uber ben fluß und famen noch vor Mittag vor Gavre an. Gie fanben bie Bauern, an 4000 Mann, gute Bacht baltenb. Raum aber hatten bie erften Poften berfelben bie Reiter und bas Gefchut erblidt, als fie eilende bavonlies fen, bie Reiter folgten ihnen auf ben Berfen und fprengten in wenigen Mugenbliden bie gange Menge in helle Blucht. Die Bauern ftoben vor ben Reitern, wie Spreu por bem Winbe, auseinander, bie Befatung murbe verftaret und mit allem Rothigen versehen und bas Corps war nach Bruffel gurud, ehe man in Gent Beit gehabt, bem gangen Unternehmen ben geringften Wiberstand ent- gegengufeben.

Die Nachricht von bem Erscheinen einer bewaffneten Macht in ber fo unmittelbaren Rahe Gente und von ber Entfebung ber Garnifon von Gavre brachte in ber Stabt eine fchmer zu befchreibenbe Aufregung hervor und murbe bas Signal einer Menge von Magregeln von Geiten ber Rollatie, welche bas Berfchwinden aller anbern Mutoritat ale ber Bunfte herbeiführte und in Folge beren ber Musbruch bes Burgerfrieges unvermeiblich erfchien Fruber fcon, balb nach ber Mitte bes October hatte ber Großbaillt, um nicht burch feine Unwefenheit ben Unfchein gu geben, ale billige eine fo hohe faiferliche Beborbe bas, mas unter ihren Mugen, aber wiber ihren Willen vorging. bie Stadt verlaffen und baburch bem beffergefinnten Theile bes Magiftrate und ber Burgerichaft einen ihrer hauptfach: lichften Stuppunkte entzogen. Jest gegen bas Enbe bes Dctober nahmen bie Bunfte, bie neue Mufregung bes Do= bele benugenb, bem Magiftrate auch noch bie wenigen It= tributionen, bie ihm ubria geblieben maren, unter anbern bas Recht, bie Defane ber Gewerte ju ernennen. Musfuhr von Getreibe murbe bei Lebensftrafe verboten, jes ber faiferliche Golbat, ber auf bem platten Lanbe fich finbe, außer bem Gefet und vogelfrei erflart. In ber gangen umliegenden Lanbichaft murbe ben Baillis ber Befehl gegeben, bie Einwohner ber Dorfichaften ju bewaffnen, bie Bruden und alle Bafferubergange abzubrechen, alle fur eine Armee brauchbaren Bege burch Berhaue unzuganglich Bu machen und bei bem geringften Unfchein einer Unnds herung von Truppen die Sturmglock zu lauten und den Ausstand überall zu organissten. Die Stadt selbst ließ Soldsten anwerben, alle ihre Wälle reichtlich mit Geschieden anwerben, alle ihre Wälle reichtlich mit Geschieden verschen, zu bessen alle ihre Weisenung eine allgemeine Aushebeung verordnet und zahlteiche Borrathe von Kriegsmaterial aller Art an verschiedenn Orten der Stadt ausgehäuft wurden. Zu gleicher Zeit gingen bewassense haben von Gent ab, um sich der vornehmsten sellen Pläse in Flandern zu bemächtigen, kriegsersahrne Hauptleute wurden gesucht und an alle flandrische Schote Opputitret und Briefe gesandt, um sie zu einer großen standsrichen Ligue, zu einen Schubund Trubbundnisse gegen den Kaiser aufzusodern.

Wahrend die Stadt sich so auf den Krieg ruftete, verlangte der Magistrat, jest gang in den Haben der Kreefer, in den aller übermutzigsten und beraussovernbsten Ausberücken, von der Regierung die Uebergade des Schlosses zu Gavre und die Auslieferung der Flüchtlinge. Als alle seine Bemuhungen ohne Erfolg blieden, beschloß er endlich, jede Berbindung mit derselben abgudrechen und forthin zu werschen, als ob im Lande Flandern gur keine Regierung oder Autorität bestände als die seinige.

Mitten unter biefen Borgangen, als ber Auffland im Begriff voar, seinen Hobspunkt zu erreichen, erschien and 30. October 1539 ein kalferlicher Abgeordneter, Obrian von Erop, Graf be Roeult '), mit einer besondern Senson

<sup>\*)</sup> Seint vollfidniigen Zitel und Bösirben woren: Adrien de Croy, comte du Roeuly, chevalier de l'ordre, conseiller et chambellan de l'Empereur, grand maltre d'ôtel de S. M. gouverneur et capitaine général d'Artois et maréchal de l'ost; bri Gachatò, Récit etc. S. 29. Zinn. 2.

bung Rarl's an bie Stabt, in Gent, Die Berichte, melde bie Ronigin ju wieberholten Malen nach Mabrib gefandt, hatten lange fcon bes Raifers gange Mufmertfamteit in Unfpruch genommen, aber ber verwickelte und fcmierige Stand ber fvanifchen und andern Ungelegenheiten hatten Die perfonliche Unwefenheit bes Raifere in ben Dieberlanben bieber immer noch unmöglich gemacht. Bon bem Schauplat ber Begebenheiten entfernt, außer Stanbe, bie Dagregeln, welche ber Gang ber Bewegung erfoberte, in ber Beit, wo bie Ereigniffe fie nothig machten, ju nehmen und außerbem ein vollkommenes und mobibegrundetes Bertrauen in feine Schwefter, Die Statthalterin, fegenb, hatte Rarl ihr leergelaffene Papiere mit feiner Unterfchrift guge= fenbet, um fie fo in ben Stand ju feben, bie notbig erachteten Befehle, ale von ihm felbft tommenb, ju erlaffen. Bei allem Uebermuth und aller Berblenbung hatte man in Gent boch noch immer eine alt bergebrachte Chrfurcht por bem Ramen bes Raifers. Mue Mittheilungen, bie von ihm felbit tamen, machten einen viel großern und viel unmittelbareren Ginbrudt. auf bas Bolt ale Alles, mas von ber Regierung ber Statthalterin ausging. Die lettere wollte biefen Umftanb benuben und hatte mehrmale, im Namen bes Raifere und ale aus Dabrib tom= menb, Briefe an bie Stadt erlaffen, bie in Bruffel im Beheimenrathe ber Ronigin abgefagt maren. Es ift menia mabricheinlich, baf ber Umftanb jener im Boraus gegebenen faiferliche Unterfchriften offentlich bekannt murbe, aber gewiß, bag bas Bolt in Gent biefen Briefen wenig Aufmerkfamkeit gefchenkt hatte und bie Meinung allgemein verbreitet war, biefelben feien von ber Ronigin unter bem Namen bes Raifers gefdrieben worben. Das Befteben

biefer Unficht mirb ausbrudlich bezeugt \*) und ihr ber geringe Erfolg biefer Briefe jugefchrieben. 218 ber Raifer bie Ereigniffe ber letten Tage bes Mugufte erfahren, trug biefer Umftanb, ber ibm nicht unbefannt geblieben mar, bagu bei, ibn gur Abfenbung eines befondern Bevollmachtigten an bie Genter, ju bestimmen, ber unmittelbar Das mens ber faiferlichen Majeftat mit ber Stadt fich in Berbinbung zu feben habe. Er benachrichtigte fogleich in eis nem Schreiben vom 15. September 1539 bie Ronigin von biefem Entschluffe und zeigte ihr zugleich an, bag feine Babl auf ben Grafen be Roeulr gefallen fei, ber fich gerabe in Mabrib befand und in fein Gouvernement von Urtois guruckfehren mußte. Die Ronigin hatte nun eine besonbre, bem Gang, ben bie Ereigniffe genommen hatten, angemeffene Inftruction fur ben faiferlichen Bevollmachtig= ten, bie ihn uber alles Borgefallne und bie ju ergreifenben Dagregeln bie genquefte Anstunft gab, auffeben laffen und überschickte biefelbe bem Grafen bei feiner Unfunft in Mons. Es mar bies um fo nothiger, als bie ju Dabrib erhaltenen Inftructionen burchaus nicht mehr fur ben Bufanb in Gent, ber gegen Enbe October bei weitem ertremer mar als um bie Mitte Geptember, paften. Um ben Schein zu vermeiben, als empfange ber faiferliche Abgefanbte feine Unweifungen von ber Ronigin; ging berfelbe,

Y., Meismement n'extimoient (les Gantois) point, que les dites lettres que l'Empereur leur avoit fait escripre venoient de Sa Maigesté, mais que ladite Royne les avoit faiet escripre sur le nom de Sa dicte Maigesté, que pour les esbahir et espoenter (effrayer) et cuydoient vérilablement les plusieurs, que ainay foust et partant n'en faisolent extime." —. Relation des troubles etc. ©. 28.

ohne Bruffel ju berühren, nach Gent, nachbem er zuvor noch eine geheime Unterredung zu Ath mit dem Erdsbailli von Gent gehabt, der die Stadt von allen kaiferlichen Bammen zuletz, erft am 17. October verlassen hatte.

Im Mugenblick feiner Untunft befand fich bie Stabt in ber größten Bewegung. Der Rothftand und Die Mufregung, welche bie unausbleibliche Folge ber letten Borgange gemefen, maren auf ben bochften Dunkt gelangt. Die untern Bolesclaffen maren burch nichts mehr gurudgehalten und brohten von einem Mugenblid jum anbern, fich ben größten Erceffen zu überlaffen. Geit mehren Zagen fcon außerte ber Dobel laut feine Abficht, Die Reis chen zu plundern und Mles in Blut und Klammen gu feben. Saufenweis und mohl bewaffnet burchzog er bie Strafen, und wenn irgend ein beguterter Burger ber Menge begegnete, borte er bie brobenben Worte: "geht nur eures Weges, in furgem fommt bie Reihe, reich gu fein, an une, ihr feib es lange genug gemefen und follt nun einmal auch fuhlen, mas es heißt, arm ju fein \*)." Bablreiche Banben branbichasten bie Rlofter und Saufer ber Reichen, Lebensmittel, Rleiber, Gelb fobernb, mas Furcht und Schreden ihnen überall gemahrten. Ueberall fah man

<sup>&#</sup>x27;S En allant leur chemin, quand les pauvres y rencontroient les riches, leur disant par grant croye et rudesse, qu'ilz avoient à l'encontre d'eulx: "Passez oultre! le tems viendra de brief que possesserons de vos richesses à nostre tour, car vous en avez masée possessées et vons possesserez de nos povretez à vos tours, si sçaurés que c'est d'icelles et nous sçaurons que c'est de vos richesses, et porterons vos belles robbes et porterez les notres, qui sont bien laides et de petite valeur" et plusieurs autres telles et de samblables paroles injurienses leur disoient. Relation des troubles etc. 6: 37.

bewaffinete Handwerker die Posten besehen, Stude wurden in den Strassen aufgesahren und alles schien einer furchtearen Katastrophe entgegenzugehen. Sollte unabsehdaren Unsein Jagehalten werden, so war kein Augenbildt zu verlieren, es mußte schnell und mit Nachdruck gehandelt werden. Noch am Tage seiner Ankunft setze sich der Grassen wird den Magistrat und den Dekanen der Zünste in Berdindte wurde auf den schienen Morgen zusammenberusen, der Abgeordnete des Kaisers begad sich in die Mitte derselben, wies seine Beglaubigungssschreiben am die Stadt vor und verlangte im Namen seines herrn, daß Iedermain sogleich die Wassen, daß die Stadt sich zu eines herrassen das Ieder Aushbung der peinsichen Auflig enthalte und daß bie städtsschriechen Steuern und Abgaben ohne Verzug wiedere herzugekellt wurden.

Der Ginbrudt, ben fein entichiedenes, muthvolles Muftreten inmitten ber tobenben Menge bervorbrachte, ift fchmer su befdreiben. Die Gegenwart eines unmittelbaren faiferlichen Abgeordneten, ber im Ramen bes gefürchteten und machtigen Berrichers fprach, ben auf bas Schwerfte beleibigt zu haben felbit bie Berftochteften und Berblenbetften unter ben Suhrern bes Mufftanbes fich eingesteben mußten, bie mannliche und furchtlofe Sprache, bie er ihnen hielt. bas Alles ichuchterte fie ebenfo fehr ein, wie es ben Beffergefinnten Muth gab und Bertrauen einflofte. Der Graf verfundete zugleich ben Entschluß bes Raifers, binnen furgem felbft nach Gent ju fommen, und brobte mit feinem Borne, wenn bis babin nicht Alles in bie Orbnung und ben Gehorfam bes Gefebes gurudfehre. Muf bas Berlangen ber Rollatie, 8 Tage Beit jum Berathen ju haben, erklarte er fich bereit, ihnen 4 Tage gur Untwort gu geben.

Raum hatte fich be Roeulr guruckgezogen, als bie größte Berichiebenheit, ein mahrer Streit ber Meinungen, ausbrach. Die Befonneneren unter ben Rreefern wollten, bag ber Graf gebeten merbe, bas Gouvernement ber Stabt bis jur Unfunft bes Raifers ju übernehmen; anbre verlangten, bag bie Stadt fouverain bleibe, bem faiferlichen Abgeordneten aber ber Titel eines Protectore und Garben gur Sicherheit feiner Perfon und Aufrechthaltung ber Drbnung gegeben wurden. Aber ebe man fich noch uber bas, mas ju thun fei, batte einigen fonnen, mar ber Dobel von einigen ber mutbenbften Rabelsführer ber Faction gufam= mengerottet worben. Man hatte ihm eingerebet, Mues, mas ber Graf be Roeulr von ben Abfichten bes Raifers gefagt, fei erlogen, um bem Bolte Rurcht zu machen, ber Graf habe ben Raifer feit zwei Sahren nicht gefeben, bie gange Gefandtichaft fei von ber Statthalterin erfonnen morben, um bie Genter einzuschuchtern. Es tame jest barauf an, ju geigen, baf fie Muth hatten und ihre Gache gu vertheibigen mußten; wenn man ben Berren zeige, wer ei= gentlich bie Dacht in Gent hatte, fo murben fie fcon nachgeben. Der Pobel ließ fich nicht lange bagu auffobern, große Saufen Boles verbreiteten fich in allen Theilen ber Stabt. bie Sturmglode murbe gezogen, bie muthenbften Drobun= gen gegen ben faiferlichen Abgeordneten und bie Poortern, und Mlle, bie es nicht mit ihnen hielten, ausgeftogen. Ginige biefer Banben, mit Deffern, Sammern und Baffen aller Urt verfeben, liefen vor die Rlofter und bie Saufer ber Reichen, brachen bie Thuren ein und plunderten und raubten, mas ihnen unter bie Banbe fiel. Die Rollatie mar am Connabend, ben 1. November, gehalten, ber Conntag und Montag vergingen unter biefen Scenen bes Mufruhrs und ber Bermuftung, bie in großeren ober fleineren 3mi= fchenraumen fich in verschiebenen Bierteln ber Stabt wie: berholten. Das Saus, wo ber Abgeordnete bes Raifers wohnte, war beftanbig von ber tobenben Menge umgeben, jeben Mugenblid fielen Schuffe unter feinen Kenftern und fein Leben fchwebte langere Beit hindurch in ber augen= fcheinlichften Gefahr. Die Saupter ber Rreefer murben von ber Bewegung fortgeriffen und mußten ihr folgen; an Wiberftand mar nicht ju benten, fie maren außerbem auch ichon zu weit gegangen, ale bag ein Mufhaltenwollen andres ale ihr eignes Berberben gur Folge gehabt hatte. So beschloffen fie benn, ben Buftand bes Bolfes gu benugen, um alle noch ubrig gebliebenen Schranken gu burch= brechen und ihre Berrichaft auf ben Erummern alles Beftebenben zu errichten. Der folgenbe Dienftag, ber 4. Do= vember, murbe gur Musfuhrung bestimmt. Gin Theil bes Pobele follte bie Dlundrung ber Reichen in ben verfchiebenen Quartieren auf einmal beginnen, ein anbrer Theil fich ber Derfon bes faiferlichen Gefanbten bemachtigen, mabrend ein britter Saufe unter be Men's Unfuhrung bas Rathhaus fturmen und ben Magiftrat festnehmen murbe. Diefer Plan Scheint am Sonntag, ben 2, Rovember, entworfen gu fein, ber Montag mar gu ben Borbereitungen bestimmt.

Aber jest trat ber Wendepunkt des gangen Aufftandes ein. Die Poorterp und mit ihr alle Einwohner, die nicht zu den Kreesern gehörten, hatten schon lange mit Umwillen und Empörung das Joch getragen, das die Jaction ihnen ausliegte. Isden Augenblick mit Berluft ihrer Getter und ihres Lebens bebroht, den Schmähungen und Erpressungen einer wühren Wenge preisgegeben, ohne allen Einstug auf die An-

gelegenheiten, babei burch ihr paffives Berhalten bie ungeheure Berantwortlichfeit, bie bie Stabt bem Raifer gegenuber auf fich nahm, theilend, mar biefer Buftand ichon por ber Unfunft bee Abgefanbten unertraglich geworben, und ber Bunich, ihm burch irgend einen fraftigen Entichluf in ber einen ober ber anbern Weife ein Enbe gu machen, entstand faft von felbft. Die Gegenwart be Roeulr's hatte ihren Duth aufgerichtet, feine fefte, unverzagte Saltung por ber muthenben Menge, ber Einbruck, ben er auf biefe bervorgebracht, hatten ihnen bie Doglichkeit bes Wiberftanbes gezeigt. Die graffliche, Allen brobenbe Gefahr, ber naturliche Inftinft ber Gelbftvertheibigung brachte fie enblich zu gemeinsamem Sanbeln und fuhrte fo ihre und ber Stadt Rettung von unfäglichem Unheil herbei. Raum mar bas Borhaben ber Rreefer befannt geworben (bag es nicht verfdmiegen blieb, baran maren eine Menge Mitglieber ber Faction felbft fculb, bie, ale es faum gefaßt mar, laut und offentlich bavon rebeten und fich freuten, in ein paar Tagen reich zu fein), ale bie Schoffen beiber Bante, bie Poortern, Die Mitglieber bes Rathe von Klanbern, Alles, mas vom Abel, ben faiferlichen Beamten in Gent geblieben, alle Perfonen, bie es mit ber Regierung hielten, eine Menge von Geiftlichen fich im Rlofter ber Prebigt= bruber verfammeln und bort Magregeln ju ihrer Bertheibi= aung treffen. Man kommt überein, bag am Dienftag alle Unwefende, ein jeder mohl bewaffnet und von allen feinen Freunden, Bebienten, Lehne : ober fonftigen abhan= gigen Leuten, ebenfalls bewaffnet, begleitet, fich in baffelbe Rlofter begeben, die umliegenden Theile ber Stadt befeben und fich von bort allen Unternehmungen ber Rreefer mis berfeten follen. Die Rreefer ihrerfeits hatten Alle, bie es

mit ihnen hielten, nach ben Bogaerbentloffer, wo sich bas Zunfhaus ber Tuchweber befand, gusammenberufen. Beibe, bas Klosser ber Prebigtbriber und bas ber Bogaerben, sagen in bemselben Stadtviertel und waren nur durch eine Strafe getrennt, von bem letteren aus sollte ber Jug ber verschiebenen Saufen bealingten.

Go fam ber Dienftag, 4. November, heran. In ben erften Morgenftunden ichon brangte fich bie Menge uber bie verschiedenen Bruden ber Lys nach bem Bogaerbenhof, wo bie Beber fchon in großer Ungahl verfammelt maren, und ba bie Poorter und ihre Berbunbeten eiliaft fich in bie Begend ber Prebigtbruder begaben, fobalb bie erfte Rachricht von ber Bewegung ber Rreefer fich verbreitet hatte, fo mar balb ber grofite Theil ber Bevolkerung von Gent in biefem Theile ber Stadt, bem es an weiten Straffen und großern Platen fehlt, in bichtem Gebrange verfam= melt. Alles mar in Baffen und von beiben Geiten holte man Stude herbei, um bie Begner ju fchreden. Die Rreefer, Die mol von ber Schus = und Trusverbruderung ber Poortern gehort, aber fie nicht fur bebeutend genug gehalten hatten, um ihre Dlane ju ftoren, maren uber bie Menge, die fich ihnen gegenuber aufftellte, noch mehr aber uber ihre entschiebene Saltung, bie fie bei ihr burchaus nicht gewohnt maren, erftaunt. Dies Erftaunen muche. ale bie Poorter mit ber nachbrudlichften Feftigfeit erffarten. fie murben fich allen Berfuchen, bie Ordnung gu ftoren, mit Gemalt, wenn es nothwendig murbe, miberfeben. allerbinge mar ihre Stellung am Dominikanerklofter fo gemablt, baf fie alle Bruden und Bafferubergange beherrichten, die man nothwendig paffiren mußte, um vom Bogaerbenhof in biejenigen Theile ber Stabt, mo fich bas Stadthaus mit ber Schoffenftube und die Bohnungen ber reichften Ginmohner befanben, ju gelangen. Das Boggerbenflofter lag an einem Enbe ber Stabt, weit vom Dit= telpunkt berfelben und von ben bewohnteften und gang= barften Quartieren entfernt. Große Gebaube, ein fehr fefter Thurm, ber mit ju bem Bertheibigungefpftem ber Stadt gehorte, weite Raume im Innern, bas Alles machte biefe Localitat febr geeignet, ben Bebern als Bunft= haus ju bienen und bilbete, mohl vertheibigt, eine faft unnehmbare Stellung, pafte aber, fo wenig als nur im: mer moglich, jum Musgangpunet eines Angriffs. Wer Die Brude bei ben Dominifanern und bie vorliegenden Stra-Ben befette, fcmitt bie Boggerben von ber ubrigen Stabt ab. fchloß fie ein und ließ ihnen feinen anbern Musmeg, als bie Flucht aus bem nahe gelegnen Thore, bie "Gottepoort" genannt.

Das mußten die Kreeser auf den ersten Bick einsehen und es bieb ihnen, wollten sie andere ihr Worhaden aussichten, nichts übeig als der Versuch, die Reihen ihrer Gegner zu durchdrechen und sich mit Gewalt einen Weg nach den Quartieren, von denen sie abgeschnitten waren, zu öffinen. Schon rückten sie mit Geschrei und die Wasfen schwingend in dichten Haufen auf das Kloster der Predigtbrüder los, wo die Poorter und Alle, die sich ihnen angeschlossen, unter andern auch vier Gewerke, die der Krämer, der Fleischer, der Schiffer und der Zeugweber, ihren Ingriff erwarteten, als mit einem Male die Pforten des Klosters, dessen sie sich demächtigen wollen, sich öffinen, die Wönche in langem Zuge heraustreten, den Erürmenben sich entgegenweisen und sie beschwören, Frieden zu halten und vom Kampse, den sie zu beginnen im Begriff find, abzusteben. In wenigen Mugenbliden ift ber Raum, ber Die Parteien trennt, von Geiftlichen aller Urt erfult, benn bie gablreichen Bewohner bes nabe liegenben Frangistanerfloftere und aller fonftigen in ber Dabe befindlichen geiftlichen Saufer folgen bem Beifpiele ber Dominitaner. Die frommen Manner werfen fich vor ben Rreefern auf bie Rnie, bitten fie, bas Blut ihrer Mitburger nicht gu vergieffen, halten bie ichon erhobenen Baffen nieder und erklaren ben Ginen fowol wie ben Unbern, bag fie nur uber ihre Leiber aneinander gelangen murben. Diefer Un: blid macht bas Bolf innehalten, man weicht von beiben Seiten gurud, benn fo groß auch bie Erbitterung ift, bie Ehrfurcht vor bem Beiligen ift noch großer, Die Monche tragen Botichaft bin und ber, man fangt an ju unterhanbeln. Der Tag vergeht, ohne bag bie Rreefer ben befchlofs fenen Raubzug burch bie Stadt beginnen tonnen, und obgleich nichts Wefentliches ju Stanbe gebracht wirb, obaleich es ben übrigen Bunften foggr gelingt, bie Beugmes ber von ber Poortern meg auf ihre Geite gu gieben, fo behauptet bie lettere bennoch mit ihrem gangen übrigen Unhange ihre Stellung und bie Bunfte find gezwungen, bei einbrechender Racht, ohne etwas ausgerichtet zu haben, auseinander ju geben. Die Gefahr mar groß gemefen, aber gludlich abgewenbet. Bare es ben Bunften gelungen, bie Poortern zu verbrangen ober auseinanbergumerfen, hatten fie ihre Banben auf bie mehrlofe Stabt, wie fie es beab: fichtigten, fcbleubern tonnen, fo mar Gent verloren und ber greulichften Ungrchie und Bermuftung preisgegeben. Das Unbenten biefes furchtbaren Tages lebte lange in bem Gebachtnif bes Bolts, bas ihn ben bofen Dienftag, "fmaeben Diffenbag," nannte.

Die Rreefer maren, ohne gefampft ju haben, befiegt. Das Scheitern ihres Borhabens mar eine Rieberlage fur fie, von ber fie fich nicht wiebererholten. Die Poortern hatte fich überzeugt, bag es nur eines feften Entichluffes, eines muthvollen und mannlichen Auftretens von ihrer Seite bedurfte, um bie Aufruhrer nieberguhalten, bas Bertrauen in ihre Rraft mar ihr ebenfo gurudgetommen, wie bas ber Rreefer in bie ihrige abgenommen hatte. Die Cpaltung, bie fich im Schoofe ber Bunfte im Mugenblick ber Entscheibung offenbart, ber Abfall mehrer Gewerke, bie fich ohne Ruckfehr von ihnen losfagten, um es mit ber Poortern gu halten, bie Stellung, bie biefe lettere in ber Stabt einnahm und welche bie Wieberholung ber gewaltsamen Scenen ber letten Tage unmöglich machte: bas Alles fuhrte eine fchnelle Umfehr in ber gangen Lage herbei. Der Mbge fanbte bes Raifere fuchte biefen Umfchwung ber Dinge, fo viel er fonnte, ju beforbern und, ben Ginbrud fennenb, ben die Radricht von ber Abficht bes Raifers, nach Gent ju fommen, beim Bolfe hervorgebracht hatte, wies er eigenhandige Briefe Rarl's vor, bie von feiner bevorfteben= ben Unkunft in ben Rieberlanden sprachen. Die Gemißbeit, bag ber Raifer fomme, bie Bet aber allen 3meifel erhoben war, verfehlte ihre Birfung:bei ber Menge nicht. Das Bolf fing an ju futchten und murbe nachgiebiger und fuafamer. Die Fuhrer ider Rreefer, Die ihre Gewalt von Stunde ju Stunde fcminben faben, in bemfelben Grabe, wie bie ihrer Gegner junahm und fich befeftigte, machten einen letten, verzweifelten Berfuch, ben großen Saufen noch einmal gu gintgunden und sum Aufftande fortgureiffen. Unter Drohungen aller Urt verboten fie alle und jebe Urt von Arbeit und beriefen ihren gangen Unbang gu einer Berfammlung, in ber beichloffen murbe, bie Baffen nicht eher niederzulegen, als bis alle Befchluffe ber frubern Rollatie vollzogen feien. Bugleich liegen fie bie aller beunruhigenbften und aufregenbften Geruchte verbreiten. hieß es, ber Raifer fei geftorben, die Briefe, bie ber Graf be Roeulr vorgezeigt, feien untergefchoben wie alle fruberen. Dann erfcbien mit einem Male am 6. November gegen Abend ein Reiter, die Straffen burcheilend nach bem Rathhaufe hin, wo er ftill hielt, ber Menge uberall gufchreiend, er tomme von Denbermonde, bort fei eben ein Corps von gehntaufend Mann angelangt, bas gegen Gent marfcbire. Der Magiftrat ließ ben Boten feftnehmen und bie Luge ftellte fich fogleich heraus. Alle biefe Mittel blieben ohne Erfolg. Die Poortern, ber Magiftrat an ihrer Spise, wurde baburch nur ju großerer Bachfamteit und Thatigfeit bestimmt, und ber Beift bes Biberftandes und bes Mufruhre wurde fo fchnell herabgebrudt, bie allgemeine Stimmung ber Reaction fo gunftig, bag noch an bemfelben 6. November eine Rollatie gehalten werben tonnte, in ber befchloffen murbe. einen Theil ber ftabtifchen Abgaben, barunter befonbers bie Betrankefteuer wieberherzuftellen, die Permaneng ber Bunfte in ihren Gewerkshaufern aufzuheben, in Betreff ber Gefangenen ben gewöhnlichen Gerichtsgang eintreten gu laffen, einen Theil ber ftrengen Magregeln gegen bie Rluchtlinge einzuftellen und die Arbeit in ben Gewerken überall wieber' ju beginnen. Gin Theil ber Rreefer hatte verlangt, bag die Rollatie fich verpflichte, wenn fpater bie Theilnehmer an ben bieberigen Bewegungen einzeln vom Raifer gur Berantwortung gezogen werben follten . fur fie eingufchreiten und die Berantwortlichfeit? bes Gangen auf fich gu nehmen. Diefe Foberung wurde zuerft gurudgewiefen,

bann aber, weil ihre Bewilligung viel zur Beruhigung bet Gemütther beitragen konnte, in einer neuen Kollatie, am 8. November, bewilligt, jedoch ohne daß ber Magistrat bem barüber aufgeseigen Instrument beitrat. Der kaiferliche Abgeordnete verließ bie Stadt am folgenden Tage, den 9, nachbem seine Anstunft das Signal zur Wiederherstellung der Ordnung, und bes gesemkfligen Zustandber geworden war.

Roch por bem Enbe bes Monate mar ber lettere ichon fo weit wieberhergestellt, baf bie Schoffen am 20. Do= vember ein Urtheil erlaffen fonnten, in welchem alle gefangen gehaltenen Mitglieber bes Magiftrate von 1536 von ber Befchulbigung, Die Inftructionen ber an bie Regierung abgefandten Deputation verfalfcht und eine ben Befchluffen ber Rollatie nicht entsprechenbe Untwort gegeben gu haben, frei gefprochen murben. Das Bert ber Berubiqung hatte ermunichten Kortgang, bie meiften Gemerte legten bie Baffen nieber und lieferten fie fogar an ben Magiftrat ab, bie Mutoritat bes letteren befestigte fich von Tage ju Tage mehr, fobag er Bannurtheile gegen Derfonen aussprechen konnte, bie aufrubrerische Reben gehalten batten \*), nachbem bie gemäffigte Partei in feinem Schoofe felbft bie Dberhand gewonnen, bas Bolf fab feinen Rothfant nach Wieberaufnahme ber Arbeit fich minbern. Bertrauen und Buverficht fehrte in alle Claffen ber Bevollfrung jurud und bie volltommne Pacification ber Stabt, bie nur in Folge einer Unterwerfung unter bie



<sup>&#</sup>x27;) Bir geben im Anhange unter Rr. VI ben Tert eines folden Urtheile, nach ben genter Criminalacten, bas feiner eigenthumilden Sprace und ber barin enthaltenen ftrafrechtlichen Bestimmungen wegen Intereffe barbietet.

Regierung eintreten Connte; batte ichon jest fattgefunben, wenn nicht bie Radpricht von ber bevorftebenben Unfunft bes Raifers und bie bavon ungertrennlichen Befurchtungen bie Bemuther Bieler in Aufregung gehalten. Die Rubrer ber Rreefer maren mehr als alle Unbre intereffirt, gengu zu miffen, wie es mit biefer Unkunft ftanbe, fie hofften noch immer, bag bie allgemeinen poli= tifchen Ungelegenheiten bie Reife bes Raifers, von beffen Born fie besonders Miles ju furchten hatten, verhindern murben. Um fich über biefen fur fie fo wichtigen Duntt eine Gewifibeit ju verfchaffen, murbe am 7. Dezember befchloffen, bag Lievin be Tollengere, ber ein Schreiber ber Bunfte mar, bem Raifer entgegengeben und nicht eber surudfehren folle, ale bis er ihn in eigener Perfon gefehen. Rurg por Ende Dezember fam be Tollengere nach Gent gurud und bezeugte eiblich por ben Bunften, bag er ben Raifer am 18. Dezember aus ber Stabt Orleans habe reiten feben, um fich nach Paris zu begeben, wo man bie feierlichften Unftalten zu feinem Empfange treffe, wie er fich felbft überzeugt habe. Dan fage außerbem, bag ber Rai= fer bie Abficht babe, von ba ine Sennegau zu tommen. Diefe Radricht, welche bie Rabe bes Raifers außer 3meis fel ftellte, erfullte bie Bunfte mit Ungft und Schrecken. Man fubite, bag ber Tag ber Bergeltung, ber Tag, mo ber Born bes Schwerbeleibigten Monarchen bie Urheber aller biefer Borgange treffen muffe, nicht fern fei und fuchte nun nach Mitteln, um fich bagegen zu ichuben. Rach langen Berathungen, mahrenb welcher bie allerer: tremften Magregeln vorgefchlagen murben, bem Raifer mit ben Baffen in ber Sand ju miberfteben, bie Stadt ju verlaffen, bie Bauern gu bewaffnen, jum Aufftanbe auf-

gurufen und fich bis auf ben letten Dann gu vertheibis gen, fchloffen bie Bunfte enblich unter fich eine Art Uebereinkunft, in ber man fich verpflichtete, Mule fur Ginen und Giner fur Alle gu fteben, feine einzelnen Berfolgun= gen zu leiben und Mles angumenben, um ben Raifer gu bewegen, bas Gefchehene anguerfennen. Die Poortern verweigerte ihren Beitritt ju biefem Schut = und Trutbund= niß, beffen fie nicht gu beburfen glaubte. Ihr Gifer, bie Ruhe wieberherzustellen, ichien ihr hinreichenb, um ihre anfangliche Biberfetlichfeit gegen bie Regierung, womit fie bem Bolte ein fo gefahrliches Beifpiel gegeben hatte, ihre fpatere Lauheit, ben entschiebenften Rechteverletungen gegenüber, vergeffen ju machen. Go wiegten, bie Ginen, auf ihre Starte gablenb, bie Unbern ihrer Schulb uneingebene, Alle fich in trugerifthen Soffnungen, welche bie Gegenwart bes Raifers nur ju balb gerftoren follte, bie aber Urfache wurben, bag bis gu feiner Untunft feine Storung ber Rube in ber fo aufgeregt gemefenen Stabt mehr porfiel.

## IV.

Der Entschuss Karl's, in Person die Dednung in Gent wiederberzustellen und bas beleidigte Ansehn der Massen wiederberzustellen Erdat zu frassen, war ichon lange vor den lecten Ereignissen gefast worden: er schein die Hong der erften, über die Borgánge, unter benen die hinrichtung Ppen's stattgefunden hatte, nach Spanien gelangten Berichte gewesen zu sein. Die

Schwierigkeiten bes Beges, ba bie Geereife megen ber vorgeruckten Sahreszeit zu gefahrlich, ber Ummeg uber Italien und Deutschland ju geitraubend erfchienen, fetten fich feiner unverzuglichen Musfuhrung entgegen; als aber bie Umftanbe immer bringenber murben, als bie Ronigin Marie in Briefen aus ber erften Salfte bes Geptembers ben Raifer befchwor, nicht anzusteben, ba gogerte Rarl nicht langer und that ben fuhnen, in ber That großartis gen Schritt, ben furgeften, abet in gang anbret Beife als eine Gee : ober Alpenreife im Binter gefahrlichen BBeg, ben Weg burch Frankreich, burch bas Land, mit bem er eben noch im heftigften, erbittertften Rriege gemefen mar, ju mablen. Die Reife uber Paris murbe am Enbe Gep: tember, nachbem fruber ichon bem Ronig Frang bie nothis gen Mittheilungen gemacht und bie befriedigenbiten Untworten erhalten maren, befinitiv befchloffen. Um 30. Gen: tember gab ber Raifer feiner Schwefter bavon in einem bochft merkwurdigen, aus Mabrib batirten Schreiben, bas wir im Unhange nach bem Driginale mittheilen, bavon Dachricht. Die naberen Details über bie Reife felbft geboren nicht unmittelbar ju bem Gegenftanbe, ber uns befchaftigt, und befinden fich außerbem größtentheils fcon bei ben Gefchichtfchreibern \*) Rarl's. Sier genugt es ju bemerten, bag ber Raifer, bis Unfang November in Gpanien gurudgehalten, bie Reife erft am 10. November von Mabrib aus beginnen fonnte. Der Rangler Granvella

<sup>&#</sup>x27;) Gine Menge neuer Rotizen über die Reise des Raifers hat Gadpard nach authentischen, im bruffeler Archio befindlichen Quellen zusammengestellt in Recit des troubles de Gand S. 52 n. folg, in ben Roten.

mar vor ihm, ichon am 1. November abgereift. Der Sof begleitete ben Raifer bis Ballabolib, wo man am 20. November antam. Dort nahm ber Raifer, blos vom Bergog bon Alba, bem Grafen von Egmont und einigen fpanifchen und nieberlanbifchen Großen und bem nothwenbigften Gefolge begleitet, bie Doft, ber Sof folgte in fleinern Tagereifen nach. Man gelangte am 22. nach Burgos, am 24. nach Bittoria, am 26. nach G. Cebaftian. Bier fand fich ber faiferliche Gefanbte am frangofifchen Sofe, ber Berr v. G. Bincent ein, und auf bem Bege bon ba nach Kontgrabig begegnete man bem zweiten Cobn bes Ronigs Frang, bem Bergog von Drieans, ber bem Raifer entgegentam. Um 28, erreichte man Baponne, mo ber Dauphin ben Raifer erwartete, in Gefellichaft bes Carbinal von Chatillon, bes Connetable und einer Menge frangofifcher Berren. Bon bort ging bie Reife uber Borbeaur., Chateauneuf, Lufignan nach Loches, mo Ronig Frang feinen boben Gaft' am 10. Dezember empfing und uber Amboife, Blois, Chamborb, Drleans, Pithiviers nach Fontainebleau fuhrte. Dort blieb ber Sof und ber Raifer mit ibm, bie Weihnachten uber, bis jum 30. Dezember. Mm 31. ging man über Corbeil und Bincennes nach Paris, wo ber Raifer am 1. Januar 1540 feinen feierlichen Gin= jug hielt. Er verweilte bafelbit bis jum 7. Januar, ging von bort mit bem Ronige uber Chantilly, wo man fich funf Tage, bis jum 13., aufhielt, und Goiffons nach St. Quentin, bie mobin Frang ihm bas Geleit aab. Um 20. Nanuar betrat Rarl bie Dieberlanbe; in Cambran empfingen ihn ber Bergog von Merichot, ber Pring von Dranien und ber gange bobe nieberlanbifche Abel. Um 21. ging er nach Balenciennes, bis wohin bie Statthalterin

ihm entgegenkam. Bis hieher begleiteten ihn auch die französischen Prinzen, denen der Raiser vor ihrer Ruckkehr nach Frankreich mehre Tage bindurch große Feste gab.

Mis ben Gentern von ber Statthalterin bie Unzeige von ber nahe bevorftehenben Untunft bes Raifers gemacht murbe, befchlof bie Stadt bem Monarchen eine Deputation entgegenzusenben, bie ibn an ben Grengen ber Dieberlande bewilltommnen und ihm ein Schreiben ber Commune, bas in weitlauftiger Museinanberfesung alle Befcmerben berfelben barlegte, überreichen follte. Die De putation aus mehren Mitgliebern bes Magiftrate und ber Poortern, nebft einigen ber hauptfachlichften Suhrer bet Rreefer gufammengefest, wollte bem Raifer mabrent feines Mufenthalts in Balenciennes aufwarten, erhielt aber, anftatt vorgelaffen ju werben, bie Beifung, fogleich nach S. Umand, einem gwifchen Tournay und Balenciennes gelegenen Flecken, fich ju begeben und bort ber Befehle bes Raifers zu harren. Der Grund biefes unfreundlichen Empfanges mar, bag man bie Gegenwart ber Genter in Balenciennes vermeiben wollte, fo lange bie frangofifchen Pringen fich noch bort befanden. Rach ber Abreife biefer letteren erhielt bie Deputation Erlaubnif, fich vorzuftellen. Rach ben ublichen Begludwunschungscomplimenten wollten bie Abgeordneten mit bem Raifer von ben Ungelegenheiten ber Stabt fprechen und bie Borgange ber letten Monate enticulbigen. Rarl aber unterbrach fie im Beginn ihrer Auseinanberfebungen, gebot ihnen gu fcmeigen und fagte in furgen und nachbrudlichen Worten, er fei in bie nieberlande gefommen, trot allem Ungemach und aller Gefahr ber Reife in biefer Jahreszeit, um bie Drbnung ju Gent wieberberguftellen, er murbe bort Bericht

halten und Gerechtigfeit uben, bag man baran benten und feine anbern Unterthanen ein Beifpiel baran nehmen follten. Die Sprache bes Raifers mar fo, bag bie Mbgefanbten nicht fur gerathen hielten, ben Brief abzugeben. und eiligft nach Gent gurudtehrten, um bie Stabt von ber unverzüglichen Unkunft bes Monarchen, wie er ihnen befohlen, in Renntnig ju feben. Schon im Unfang bes Monat Januar hatte bie Regierung bie notbigen Daffregeln getroffen, um eine hinreichenbe Truppenmacht gu versammeln, bie ben Raifer nach Gent begleiten follte. Der Bergog von Merfchot, ber Graf be Roeulr, ber Pring bon Dranien, ber herr bon Bevere und ber Graf von Soogstraeten maren angewiesen worben, bie bandes d'ordonnance, welche fie befehligten, in Bereitschaft zu balten, und 4000 beutsche Fußenechte, bie ber Bruber bes Raifers herbeigeführt hatte, wurden in Bruffel marfchfertig gemacht. Gegen Enbe Januar maren alle Borbereis tungen getroffen, ber Raifer verließ Balenciennes, um uber Mone nach Bruffel ju geben, wo er am 29. Januar antam. Sier wurden ihm bie genaueften und ausfuhrlichften Berichte uber alles Borgefallene, von ber erften Beranlaffung bes Mufftanbes bis jest, vorgelegt, er nahm von Muem bie genauefte Renntnig und ging bann am 9. Kebruar, von allen Truppen und einem gablreichen und glangenben Sofftaat begleitet, über Aloft und Denbermonbe nach Gent. In Denbermonde empfing er eine zweite Des putation ber Genter, bie abgefandt mar, bem Raifer ihre Unterwurfigfeit zu bezeigen und beshalb bei weitem freundlicher ale bie erfte aufgenommen wurbe. Dach einem Mufenthalt von vier Tagen ju Denbermonbe hielt er enb= lich am 14. Februar, bem funften Tage ber Faften, feis

nen Gingug in bie, banger Erwartung volle Stabt. Un bem Thore von Untwerpen, burch bas er einzog, fanb er ben Magiftrat mit ben Sauptern ber Poorterp und ber Bunfte, bie in bemuthigen Borten ben Raifer bewilltomm: neten und ihm bie Schluffel ber Stabt übergaben. Das Bolf mar in ben Strafen in großer Menge verfammelt und ftaunte uber ben Glang und bie Pracht bes Sofes ebenfo febr, wie ihm bie gablreiche, in brobenber Saltung einherziehende Rriegemacht Schreden einflogte. Die 4000 beutschen Suffnechte, in acht Sahnen getheilt, und bie eis nen Difen, bie anbern Bellebarben, bie britten Buchfen tragenb, eroffneten ben Bug und ruckten in bie Stabt ein, mahrend ber Raifer am Thore hielt. Gie burchzogen in Gefdminbigfeit bie Strafen und befesten ben Sauptplas ber Stabt, ben Kreitagsmarkt, von bem alle Bolfsbemegungen gewöhnlich ausgingen und auf welchem bie Rollatie gehalten murbe. Der Raifer mar von 800 Gensb'ars men, melde bie eben gengnnten bandes d'ordonnances bilbeten , bem gablreichen nieberlanbifchen Abel, einer Menge Pralaten, Pringen, Grafen, Baronen unb Berren aus Spanien, Sicilien , Stalien und Deutschland, fowie von allen Rathen ber boben Collegien ber Provingen und ben Rittern bes golbenen Blieges umgeben. Er ritt in ber Mitte feiner Leibhatfchiere und bes hochften Abele, bas Geleit war uber 3000 Pferbe fart, bie Golbaten alle mit blanten Baffen und in jeber Beife jum Rampf ge-Raum mar ber Raifer in bem Pringenhof, mo feine, fowie bes romifchen Ronige und ber Ronigin von Ungarn Bohnungen bereitet maren, angetommen, fo murbe bie gange Stadt von ben Truppen befest, bie Gens: b'armen und bie Ruffnechte murben fo vertheilt, bag auf keinem Punkte berfelben bie geringste Bewegung entstehen konnte, ohne bag in ber kurzesten Zeit bertachtliche Streitektafte bagegen versammelt waren. Tag und Nacht durchsogen starte Patrouillen bie Straffen, überall waren Poften ausgestellt und bie öffentliche Drbnung wurde mit ber allergrößten Strenge gehanbhabt.

Mit bem Raifer war auch zugleich bie Statthalterin in Gent angekommen. Der Einzug aller biefer herrschaften und ihrer Gefolge hatte über sechs Stunden gebautert. Die Menge bes Bolks, bas von allen Seiten herbeiftromte, wird von Augenzeugen auf mehr als sechzigtausem Ropfe angegeben.

Die Genter hatten gefürchtet, bag gleich nach ber Unfunft Rarl's ein Strafgericht uber bie gange Stabt ergehen wurde, und bie brobenbe Saltung bes Ginguges hatte fie in biefer Furcht beftatigt. Uber unmittelbar nach bes Raifers Unfunft murbe nur ber Befehl gegeben, Die Saupt= rabelefuhrer bes Mufftanbes, biejenigen, welche als Chefs ber Rreefer bie Boltebewegungen geleitet hatten, ju verbaften. Bon bem Progef, welcher ber Stabt felbft au machen fei, mar in ben erften Mugenbliden teine Rebe. Diefer Unfchein von Straflofigfeit wurbe von ber banaen Menge mit Gifer ergriffen und festgehalten, und mit feinem gewohnlichen Wankelmuth ging bas Bolf in ben er: ften Tagen bes faiferlichen Mufenthalts von ber fcmargeften Beforgniß zu ber volltommenften Furchtlofigfeit uber und gerftreute und ergobte fich an bem Glang und ber Berrlichkeit, ber bie Dajeftat umgab und ihm ein felten gefebenes und willfommenes Schaufpiel bereitete. Es

23

wird und nichts geschehen, hieß, es, wir brauchen teine Furcht mehr zu haben; wenn ber Kaifer und Uebles zugedacht, so hatte er es gleich im Anfang über und erge ben laffen. Wir werben ohne weiteres davonkommen, und wenn wir ihm nur tuchtige Subsibien bewilligen, so wird Alles bald veraesen fein.

Aber ber Brrthum mar ebenfo groß ale bie Strafe, Die ihrer martete. Der Raifer wollte nicht mit Uebereilung verfahren, aber alle Magregeln, bie vom Mugenblid feiner Untunft genommen murben, bewiefen, bag ein ftrenges Gericht geubt werben murbe. Alle Gefangenen, welche bie Stadt noch gurudgehalten batte, murben fogleich freigefest, barunter besonbere bie Soogpointere von Rortrot, ber Progeg ber verhafteten Rreefer bem Magiftrat, bem faiferliche Commiffarien beigegeben murben, jugewiefen, bie Mitglieber ber Schoffenbant, bie ber Raction angehort batten, abgefest, anbere an ihre Stelle ernannt. Der gange Magiftrat mußte in ber frubern Beife in bie Banbe bes Grofbaillu fcmoren. Damit fielen alle Traume von einer Couverginitat ber Stadt, wie fie fruber beftan: ben , gufammen. Alle von ber Commune erlaffenen Bannund Profcriptionsebicte murben vernichtet und bie ftabtifchen Steuern in ihrem gangen Umfange wieberhergeftellt. Den Urtheilespruch in allen auf Sochverrath lautenben Progeffen behielt ber Raifer fich felbft vor.

Die peinlichen Verfahren gegen die Verhafteten begannen sofort und füllten, da alle herkommliche Kormen beobachtet und sehr lange Verhöre, weil es der Regierung daran gelegen war, so vollständig als möglich über die Plane der Kreeser untertichtet zu sein, angestellt wurden,

mehre Bochen aus. Erft am 16. Marg mar bie Unterfuchung fo weit gebieben, bag bas Urtheil vom Raifer gefprochen werben fonnte, er lautete fur neun ber Ungeflagten, bie bes Sochverrathe fculbig erfannt maren, auf Confiscation ihrer Sabe und Tob burch bas Schwert. Mittwoch ben 17. Marg ichon murbe bie Genteng vollgogen. Die Berurtheilten maren Laurent Rlaes, Lievin Deberbe, Grofbefan ber Bunfte, Lievin Sebichab, ber Stadt Bimmermeifter und Defan feiner Bunft. Gimon Borluut, Ligentiat ber Rechte, aus einer ber alteften und angefehnften Patrigierfamilien ber Stabt, Billeten be Den, ber Golbichmibt. Sans von Korternte, Sans Baumens und Martin van Sanfelaare, gemeine Rreefer, und 30= hann Denmund, ebenfalle ein Golbichmibt, in beffen Saufe eine Sauptwaffennieberlage ber Rreefer gemefen mar. Das Urtheil mar ihnen in bemfelben Sagle auf bem S'Gras venfteen gefprochen, in welchem einige von ihnen ben Liepin Dren faft gu Tobe gemartert hatten. Gie borten es mit Eros an. aber im Gefangnif, in ber Racht, bie ibrem Tobe vorberging, anberte fich ihr Ginn. Gie befannten alle ihre Schulb, beichteten und gingen reumus thig sum Richtplas bei G. Pharailbie, bemfelben, auf bem Pren enthauptet mar. Es mar wenig Bolt auf ben Strafen, bie überall von Rriegefnechten befett maren. Der Schreden hielt bie Genter in ihren Saufern, fobag außer bem nothigen Personal fast Diemand bei ber Sinrichtung jugegen mar. Dem Urtheil jufolge murben bie Leiber ber Enthaupteten aufe Rab geflochten und por ben Thoren ber Stabt ausgesett. Doch erlaubte ber Raifer, baß fie menige Tage nachher ben Bermanbten gur Beerbigung übergeben murben. 3mei Tage barauf, am 19. Mars, murben feche anbre Theilnehmer bes Mufftanbes, beren Damen fich in ben erhaltenen Ucten nicht vorfinben, ju gleicher Strafe verurtheilt und erlitten fie unverguglich in berfelben Beife. Die immer fortbauernben Unterfuchungen, in beren Rreis auf bes Raifere Befehl auch bie Borfalle ju Dubenaarbe gezogen murben, fuhrten fpater noch bie Berurtheilung jum Tobe von funf Ginmobnern von Gent und brei von Dubenaarbe, fomie bie Berbannung und Confiscation bes Bermogens einer bebeutenben Ungahl von Burgern beiber Orte herbei. Ueber viersia Individuen, großtentheils Rreefer und aus ben Bunften, murben ine Eril gefanbt, bie einen in entfernte gan: ber, wie nach ber Infel Eppern, nach Galligien, Aragonien, Burgund, Mailand, bie anbern in naber gelegene, nach Roln am Rhein, Deftreich u. f. w. Muf ben Bruch bes Banns mar Tobesftrafe gefest.

Alle biese Strassen trassen Individuen, die sich besonderer verbrecherischer handlungen während vie Aufstandes schulbig gemacht hatten, und ihre Verurtheitung war nach der Wiederherstellung der zesehlichen Ordnung etwas durchaus Kaufrickes und Köchiges. Aber die Art der Strassenies, daß die frühern Rechte und Kreipeten der Stadt schon jest als nicht mehr bestehend vom Kaiser betrachter wurden. Denselben zusolge konnte die Güterconsissation nur auf das Verbrechen des Mordes und nach der Verwerteilung um Tode statssind. Der Kaiser aber sprach sie hier in Källen aus, wo die Anklage weder auf Word lautete, noch ein Todesburtheil ersolgt war. Dies Richtsachtung eines seit Jahrhunderten bestehenden und verbitrgten Rechtes sowes des kierten des

bas Schidfal ber Berurtheilten und ließ fie fur bie übrigen Freiheiten ber Stadt bas Schlimmfte furchten \*).

Aber nicht allein bie alten Rechte bob ber Raifer auf, noch ehe ein formliches Urtheil bie Stabt berfelben beraubte, auch ihre alten Gebrauche und Gewohnheiten vernichtete er, um ben Gentern feinen Born fublen gu laffen und um ihnen einen Beweis feiner Dacht zu geben, bie ihnen Dinge, an benen bas Bolt, wie an einem feit Nahrhunderten bemahrten Bertommen, mit großer Borliebe bing, ungeftraft nehmen tonnte. Geit unbentlichen Beiten maren bie Bunfte gewohnt, in ber Woche ber Dita faften, in ben brei Nachten bes Mittwoche, Donnerftags und Freitage, einen festlichen Umzug mit bem Magiftrat au halten. In jeber Bunft mahlte man gu biefem 3mede eine bestimmte Ungahl Burger, bie ben Dittwoch Abenb ber bezeichneten Boche fich in prachtige ber Bunft angeborige Ruftungen, nach Ritter Urt, ftecten, mit Belmbus fchen und Abzeichen, die ihr Sandwert bezeichneten, ange= than, und fich mit bem Defan und ben angefehnften Mitgliebern ber Bunft gegen 7 Uhr Abende im Bunft= haufe zu einem Bantet, bei bem es herrlich und in Freuben berging, versammelten. Gegen Mitternacht, wenn

<sup>\*)</sup> S. bie ditrife Reure ber Schöte Gent u. f. w. bei Wortnehig, Kiantv. Rt. u. Rt. Osifé. Sb. I. Urt. S. 35. Bergi. mit Bb. II. I. S. 43.: Praeterea sciant omnes, quod vir qui sit de Gandavo, cujuscumque forisfacti se reum fecerit, non amplius quam LX lib. amittet: nisi legitime per Scabinos confictus fuerit de raptu, vel de falsitatet, vel de homicidio: quod si quis hominem occiderit, caput pro capite dabit et omnia sua bona absque contradictione comitis erunt, si de homicidio, veritate Scabinorum, conviacitur.

ber Wein bie Ropfe erhift und ber Jubel ben bochften Grab erreicht, begaben fich bie Defane und bie Gefchmornen aller 53 Bunfte, von ihren Bemaffneten begleitet, Radeln tragend und unter bem Borgang einer raufchenben Mufit, nach bem Stabthaufe, wo auf ber Schoffenftube bie Mitglieber bes Magiftrats ebenfalls zum Schmause beifammen maren. Die Defane und Gefcmornen aller Bunfte gingen in bie Schoffenftube und murben bort von bem Magiftrat im Prunt empfangen und mit fugem Wein und toftlichen Dingen bewirthet. Um Mitternacht aab bie große Glode auf ber Stabt Beffroi, bie ben Ramen "Roelanb" fuhrte, bas Beichen bes Musmarfches. Die Bunfte nach ihrem Range, und jebe an bem Plat, ber ihr gebuhrte, eroffneten ben Bug, ben bie Mitglieber bes Magiftrate, von allen Beamteten und Dienern ber Stabt begleitet, bie ihnen Sackeln vortrugen, fchloffen. Glodengelaut und Dufit murbe fo bie Stabt burchesgen, bie Bunfte geleiteten ben Magiftrat wieber in bie Schoffenftube und nach nochmaliger Bewirthung mit Sippotras und Buderwert und nachbem bie Bunfte eine feierliche Dankfagung bes Magiftrate empfangen, gingen bie Schoffen nach Saufe und bie Meifter in ihre Gemertftuben, wo, mas von ber Racht noch ubrig, mit Bechen und Gelagen verbracht murbe. Diefes Geft, unter bem Ramen Tauwe wet bekannt, mar bas eigentliche Reft ber fo machtigen Gewerbe treibenben Claffe in Gent, bie verfchiebenen Bunfte wetteiferten babei in ber Pracht und bem Glange ber Musruftung ihrer Baffenleute, und Jubel und Freube herrichte mahrend ber brei Tage, mit ber Unordnung und ben Erceffen, bie babei unvermeiblich maren, in ber Stabt. Rarl unterbrudte bie Tauwe wet, nicht allein fur die Zeit seines Aufenthalts, wo die Umstande, in benen man sich besamb, die Aussehung einer das Wolf so aufregenden Feierlichkeit rechtsertigen konnten, sondern für immer \*).

Dasselbe that er mit einem andern utalten Gebrauche, an dem das Wolk nicht minder bing, der Processon wie Mehr Keste des h. Lievin. Der h. Lievin war ein schottischer Bischof gewesen, der zu den Zeiten des h. Amandus zu Gent und in der Umgegend, in der sich noch viele Beiten befanden, das Evangetium gepredigt und viele Bekerungen dewirft, zulet aber in der Nase won Gent den Martyrertod erlitten hatte. Sein Leichnam war zuerst in der Riche bes der Studen von Gent entsennten Ortes Dautem, dann in der des Kossers S. Bawon in Gent selbs dautem, dann in der des Kossers S. Bawon in Gent selbs beigeset worden. Alle Jahre nun, zwei Tage vor dem Feste S. Here und hatt, versammette sich um Mitternacht eine ungeheure Menge Bolks aus der Stadters, der Eradt und ber Umgegend vor den Thüren der Kirche diese Kossers.

<sup>\*)</sup> Ilz y banquetoient de telle sorte, que la pluspart estoient toujours yvres, et puis s'armoient des dietes armures, quand ilz estoient bien armez de vin par dedens, et lors estoient-liz en leur grant forche et vigheur, et leur sambloit proprement, qu'ilz estoient les Seigneurs de toutes autres villes du pays de Flandres et que le conte ne poveit bonnement rien en teelleey pays sans eulz. Relation des troubles de Gand. S. 84. — C'estoit une vraye idolatrie et mahommeric à lez ainsy veoir, et où innumérables mauxa et péchies se faisoient et commettoient, tant par yvronneries, paillardics, débatz, homicides, et autres telles et samblables meschantez, où Dieu le tout puissant ettoit blen souvent grandement offensé, et plus qu'ilz n'eussent fait de jour, à cause que écestoit de nayt. Génrahétiét S. 86.

mit bem Schlage Mitternacht murben bie Thore geoffnet und bas Bolf fturgte unter Gefchrei und Toben aller Urt in die Rirche, wo ein Priefter eine ftille Deffe las. Raum mar bie Deffe ju Enbe, fo bemachtigte fich bie Denge ber filbernen Rifte, welche bie Gebeine ber Beiligen enthielt, feste fie auf eine befonbers bagu bereitete Tragbahre und lief mit berfelben, fo fchnell fie nur tonnte, ohne anguhalten und ohne bem gebahnten Bege gu folgen, uber Stod und Stein, burch Balb und Felb, Graben und Gebufch nach bem Dorfe Sautem. Das Schreien und Toben bauerte mahrend bes gangen Beges fort, bie Racht murbe burch ungablige Facteln, bie bas Bolt trug, erhellt, bagu mar ein Jeber fo gerriffen und gerlumpt, ale er nur immer tonnte, gefleibet und auf bem Ropfe trugen fie bute aus Bein : und andern Blattern gemacht. In Sautem fam man bei guter Beit an und blieb bort ben Zag und bie folgende Racht über. Es fanben bafelbit Festlichkeiten aller Urt und eine große Deffe ftatt, auf ber bie verschiedensten Waaren feil ftanben. Im Tage G. Deter und Paul, mit bem Schlage Mittag, fehrte man mit bem Leichnam bes Beiligen in berfelben Beife, wie man gefommen mar, nach Gent jurud, burchjog bie Strafen ber Stadt, ging breimal um ben Freitagemartt herum und brachte endlich bie Rifte in bas Rlofter bes h. Bavon gurud. Es war bies bas großte Teft bes Jahres fur bas gemeine Bolt, bas in großen Saufen aus Gent felbit und ben umliegenden Dorfern herbeiftromte. Die Abichaffung biefes Teftes war um fo fchwieriger, aber fie gefchab boch. trot alles, felbft bes lauteften Murrens.

Bahrend ber Unwesenheit bes Raifers zu Gent famen eine große Menge Fursten und andrer ausgegeichneter Derfonen, um theils uber mehre wichtige Ungelegenheiten mit bem herrn zu handeln, theils ihm aufzuwarten. Balb nach ber Uneunft Rari's erichien bort fein Bruber, ber romifche Ronig, mit einem großen Gefolge angefebener Manner geiftlichen und weltlichen Stanbes. Die beutichen Berren, Die ihn begleiteten, zeichneten fich por Allen burch ihren Abel und Reichthum, ihr toftbares Pelgwerf und große golbene Retten, ihre Perlen und Ebel= fteine, bie fie an fich trugen, aus 1). Rach ihm hielt ber Carbinal Farnefe, ein junger Mann von gwangia Sab= ren, bes Papftes Entel aus rechtmäßiger Che 2), an ben Raifer gefanbt, um mit ihm von wichtigen Gefchaften gu banbeln, feinen Gingug. Spater famen noch ber Carbinal be la Baume und ber Bifchof von Trient. Bon weltli= chen Furften maren jugegen ber Bergog von Rleve, ber um bes Raifers Richte, bes Ronigs von Danemark Tochter, bie verwitmete Bergogin von Mailand, freite, ber Bergog von Savopen, bes Raifere Schwager und Bitwer feit furgem, wie er, zwei Bergoge von Braunfchweig,

<sup>1)</sup> C'estoit une fort belle chose à véoir, la noblesse et grande richesse des princes et seigneurs d'Allemaigne, tant à cause de leurs belles fourrures de martres sables (zibelines), que de grosses chaines d'or fin, qu'ilz portoient à leur col de plui-seurs doubles, et aussi des perles et pierres précleuses, que aussy ilz portoient sur culz, tant à leurs bonnetz qu'ailleurs, en grande habondance. C'estoit chose fort tryumphante à lez ainsy véoir si très richement vertus et accoustrez. Relation des troubles de Gand etc. & 67.

<sup>2)</sup> Paul III. war verheirathet gewesen und hatte aus einer burch ben Tob getrennten Che mehre Rinber, als er in ben geift- lichen Stand trat.

Onket und Reffe, und viele Andre. Der Juffuß aus alten Kanbern war fo groß, daß mahrend langerer Beit fich an fechzigtausenb Frembe, die Gefolge und Dienerschaften aller biefer herrschaften eingerechnet, in ber Stadt befanben.

Raum waren bie erften Reierlichkeiten feiner Untunft poruber und bie nothwendigen Dafregeln gur Berfolgung ber Urheber bes Mufftanbes genommen, ale ber Raifer, ben Sauptgegenftanb feiner Gegenwart in Gent, ben Progeß gegen bie Stabt einzuleiten befahl. In bem großen Saale bes Pringenhofes, von feinem Rath, ben Rittern bes golbnen Bliefes und einem großen Befolge umgeben, ließ Rarl bei weit geoffneten Thuren ben Dagiftrat ber Stadt vor fich erfcheinen, um bas Requifitorium feines Generalprocurators Bauboin be Coca, anguboren, in melchem biefer ben Bergang ber Begebenheiten feit ber Gub= fibienfoberung ber Statthalterin vom Sabre 1537 bis gur Unfunft bes Raifers ju Gent auseinanberfeste, Die Stadt bes Berbrechens ber beleibigten Majeftat anflagte und barauf antrug ju erflaren, bag bie Ginwohner Leib und Gut, Rechte und Privilegien verwirft batten. Der Magiftrat bat um Mittheilung ber Unflagepuntte und bes gangen Documents, fowie um Krift, ju antworten und feine Bertheibigung vorzubereiten. Beibes murbe ibm gugeftanben, ber Raifer bewilligte zu letterem 3mede gehn Tage. Die Schoffen wandten fich nun an bie ausgezeichnetften 26= vocaten und Procuratoren ber Stabt, um ihnen bei 26faffung ber Bertheibigung behulflich ju fein; aber fei es nun, bag allen ihre Sache fo fchlimm erfchien, bag Diemand fich bamit befaffen wollte, fei es, bag man bie Un= anabe bes Raifere furchtete, fie erhielten überall abichla-

gige Untwort, unter bem Bormanbe, bag ihr Rath nicht frei fei, und am 1. Marg, im Mugenblick, mo ber angefeste Termin gur Uebergabe ber Bertheibigung por ber Thure mar, befand fich bie Stadt noch ohne Rechtsbeis ftanb. Der Magiftrat mußte um Berlangerung ber Frift bitten und bag ber Raifer ben Abvocaten anbefehle, ihre Dienfte nicht zu verfagen. Dies gefchah benn auch, eine faiferliche Berordnung gebot acht namentlich bezeichneten Abvocaten und zwei Procuratoren, ber Foberung ber Schoffen nachzukommen, unter Unbrohung bes Interbicte unb einer Strafe von 100 Pfund im Beigerungefalle. Der Magiftrat hatte gleich nachbem er jum erften Male vor ben Raifer gelaben mar, bie Rollatie gufammenberufen unb ihr bas Requifitorium bes Generalprocuratore mitgetheilt. Die Bunfte, beren Duth mol fcon gefallen, beren Eros aber noch nicht gebrochen mar, hatten barauf eine wenig geziemenbe Untwort burchgefest, in ber man alles Borgefallene zu rechtfertigen fuchte, alle Schulb auf bie Regierung ber Statthalterin malate und behauptete, bie Saupts urfache von Allem fei bie Abmefenheit bes Raifers.

Am 6. Matz war die Bertheibigung so weit gediehen, daß sie bem Kaiser vorgelegt werben konnte. Es geschach bies wiederum in einer öffentlichen Sigung im Prinzembose. Der Magistrat, von seinen Rechtsbeisländen umgeben, ließ eine Schrift vertesen, in welcher er die Beschwerzehn der Stadt auseinandersetze und zu beweisen siecht bab bie Einwohner von Gent und des genter Quartiers nur diesenigen Subsidien zu gablen gehalten seinen, zu denem sie ihre Austimmung gegeben hatten. Das Botum ber übrigen Glieder von Kandvern könne nicht die Rechte der Stadt und des Quartiers von Gent ausschen, in

Klanbern babe bie Majoritat niemals bie Minoritat verpflichtet. Diefes Recht grunde fich auf bie Privilegien, bie bie Grafen von Flanbern ber Stabt zu wieberholten Da= len, in ben Jahren 1296, 1324 und 1476 gugeftanben. Mugerbem habe bie Regierung in ber letten Beit fo viele und große Gubfibien erhoben, bag ber Raifer bei feiner Abreise versprochen habe, unter feinem Bormanbe neue ju begehren, fo lange man noch an ben fruber bewilligten ju gablen habe. Deffen ungeachtet habe bie Statt= halterin gefucht neue Subfibien zu erheben, fie habe mehre Privatperfonen feftnehmen laffen, bie feineswegs verant= wortlich gewesen feien, und habe bas Beftehen und bie Gefetlichkeit ihrer (ber Genter) Privilegien in 3meifel ge= jogen. Um ihre Freiheiten ju bewahren, fei ihnen nur ber Uppel an ben Souverain ubrig geblieben; obgleich fie benfelben ergriffen, fei bie Regierung ber Statthalterin boch in ber Erecution und ben Urreftationen fortgefahren. Diefen Dagregeln muffe man bie flanbrifchen Unruben und bie im Namen ber Genter eingeführten Reuerungen gufchreiben. Ueberbem habe man auch noch gegrundete Urfache ju glauben, bag bie Borgange in Gent felbft burch Die ichlechte Bermaltung und ben Unterschleif einer Menge von Beamten, bie, um ihre Sabgier zu befriedigen, ihren Gib und ihre Pflicht verlet hatten, herbeigeführt feien. In Folge aller biefer Betrachtungen bate ber Dagiftrat ben Raifer, bie ungeheuern Summen, bie bas Bolf von Gent feit feiner Thronbesteigung an Bulfegelbern und fonftigen Beitragen bezahlt habe, in Rudficht zu nehmen. fein Dhr nicht ben Ginflufterungen bes Saffes ober ber Rache ju leihen und bie Bewohner von Flanbern, feine

treuen Unterthanen, in ihren alten Rechten, beren fie unter feinen Borgangern genoffen hatten, zu bewahren.

Mis biefe Bertheibigungsichrift . ju Enbe gelefen mar, erhielt ber Generalprocurator beim Großen Rath gu De= chein, Bauboin be Coca, bas Wort, um barauf zu antworten. Er behauptete, bag bie von bem Dagiftrate angeführten Thatfachen unbegrundet feien. Das Privilegium von 1324, vom Grafen Louis von Revers gegeben, begiebe fich nur auf ungerechte Steuererhebungen, bie eingeine Bafallen bes Pringen, jum Rachtheil ber Bewohner bes genter Quartiers, gemacht hatten; bas vom Jahre 1296 handle von ber Stadt Gent eigenthumlichen Abaaben, reinen Localfteuern und tonne baber im vorliegenben Rall, wo es fich um eine allgemeine Steuer handle, nicht angerufen werben. Uebrigens bewiese biefes Drivilegium, baf bie Mehrheit ber Glieber bes Stabtforpere bie Minbergabl verpflichten tonne, woraus, wie es ihm fcheine, mit Recht gefchloffen werben tonne, bag bei Steuerbewilligungen, welche bie gange Proving betrafen, bas Botum ber Mehrzahl fur bie übrigen binbend fei. Das unter Marien von Burgund 1476 gegebene Privilegium fei mit Gewalt erpreft morben, ale bie Rurftin noch im Jugenbalter und von ihren Freunden und Rathen verlaffen war. Jebenfalls habe feitbem ein jenem Privilegium ent= gegenstehenber Gebrauch vorgewaltet. 3m Jahre 1511 und 1525 feien Gubfibien von ben brei Gliebern von Klandern bewilligt worben, Gent habe fie verweigert, beffenungeachtet aber feien bie votirten Gelber boch in ber Stadt, in Belauf bes auf fie fallenden Untheils, erhoben worben. Mugerbem tonne man aber nicht im Ralle einer bringenben Nothwenbigfeit, wie ber vorliegenbe es geme=

fen, irgendwelche Privilegien in Unfpruch nehmen, um fich ben Auflagen ju entziehen. In folden Fallen habe ber Souverain bas Recht, biejenigen Steuern, bie er fur nothwendig halte, auszuschreiben, und bie Unterthanen feien auch ohne bie Buftimmung ber Stanbe verpflichtet ju bezahlen. Die Stabt habe fich bes Ungehorfams gegen ihren rechtmaffigen Rurften ichulbig gemacht, inbem fie feinem Befehle feine Folge geleiftet, fie habe bas beftehenbe offentliche Recht ber Bertrage verlett, indem fie fich ben Titel eines Saupts ber genter Panbichaft angemaßt, fie habe bas Berbrechen bes Mufftanbes begangen, inbem fie bie Baffen ergriffen und Bunbniffe gu fcbliefen gefucht, fie fei enblich bes Berbrechens ber beleibigten Dajeftat fculbig geworben, inbem fie ben Burgerfrieg befchloffen, bas Bole ju ben Baffen gerufen und in Berachtung ber Rechte bes Raifers Ucte vernichtet habe, bie von feiner hochften Mutoritat ausgegangen. In Folge alles biefen trug ber Generalprocurator barauf an, baf es bem Raifer gefallen moge, bie Beftrafung aller gefchehe= nen Bergehungen, nach Erfoberniß eines jeben befonbern Falles, und bie Leiftung von Sicherheiten ju veranlaffen, bag in Butunft fich bergleichen fchwere Recht6 = und Befebverlegungen nicht wieberholen tonnten.

Nachbem der Generalprocurator geenbigt hatte, ethob sich von Palermo, der Prassischent des Gescheinen Raths der Niederlande, und zeigte dem Magistrat im Namen des Kaisers an, sie hätten binnen vier Tagen das eben Betlesene, sowie alles Andre, was sie sonit noch zu ihrer Vertspieligung vorbringen zu Können glaudsen, und ihre Replis auf das eben gehörte Requisitorium des Generaladvocaten schristlich einzureichen, and die Pris

vilegien, auf welche sie sich berufen, auszuhändigen. Wenn bies geschiehen, würde ber Kaiser ihnen seine Endolschied zu erkennen und andre gute Gesese und Statuten, deren sie sich in Zukunft zu bedienen hätten, geben. Rutz darauf sand bie oben erwähnte Hintichtung von neun Rabelschiebern der Kreeser statt. Der Schrecken, den sie einschieber, dermehrte die Bereitwilligkeit des Magistrats, allen Foderungen des Kaisers und die Westroffenen Maßregeln jeden Sedanken an Ausstuch vor Westroffenen Maßregeln ieden Sedanken an Ausstuch vor Westroffenen Maßregeln mehren innerhalb des bestimmten Termins ausgeliefert und die Vertheibigungsschriften, nachdem eine sehr ausführliche Erwiderung auf das letze Requissitorium des Generalprocurators hinzugessuch vor iberaeden.

Diefe Erwiberung ift bas grunblichfte und am beften abgefaßte Document ber gangen Bertheibigung. Der Das giftrat fucht barin guerft gu beweifen, baf bie brei Glieber ibre Buftimmung ju ber Gubfibie nur in ber Abficht, fich einzeln und nur jebes fur fich ju verpflichten, gegeben batten. Das Suftem ber Unklage in Betreff ber Privis legien fei irrthumlich. Es fei unmöglich, bag bas bes Grafen von Revers ungerechte Steuererhebungen von Seiten ber Bafallen betreffe, benn ju feiner Beit habe bie Stadt Gent, noch bas genter Quartier, Bafallen iraends welcher Art bas Recht ber Steuererhebung zuerkannt. Das Argument, bag, weil im genter Staatsforper felbft bie Majoritat bie Minoritat binbe, baffelbe auch im politischen Rorper ber gangen Proving ftattfinden muffe, fei ohne alles Gewicht. Die Stadt bilbe eine Inbivibualitat, eine moralifche Derfon, und es erfcheine abfurd, die Privilegien

und Rechte einer folden auf bie verschiebenen politischen Rorperschaften, Stande u. f. m. einer Proving ausbehnen gu wollen, beren jebe einzelne besonbern Gefeben und Gebrauchen folge. Uebrigens verschmanben alle Bebenflichfeiten vor bem Inhalt bes Privilegiums, bas bie burgunbifche Marie gegeben, fo far und bestimmt fei baffelbe. Dag bies Privilegium burch Gewalt erpreft worben, fei nicht ermiefen. Die Genter hatten fich bei biefer Gelegen: heit als ergebene Unterthanen gezeigt und ihrer Souverainin mehr ale irgend eine anbere Stabt beigeftanben. Daffelbe fei überbies nie aufgehoben morben, meber in bem Rabfanber Frieben, noch in bem Decrete ber Statthalterin von 1525. Diefes lettere, melches bie Bezahlung einer von Gent ebenfalls verweigerten Gubfibie anorbnete unb bem Folge geleiftet fei, tonne mit bem vorliegenden Falle nicht verglichen werben, ba bas Decret felbft nicht in Folge eines formlichen gerichtlichen Berfahrens, fonbern in gang proviforifder Form und unter Bewahrung aller Rechte ber Parteien erlaffen fei. Mugerbem habe bas Genter Quartier feine Buftimmung gegeben, mas 1537 nicht fattgefunden, und bie Stabt, welche bie ihrige vermeigert, fei nicht gezwungen morben, wie man es neuers binge versucht. Im Jahre 1511 habe bie Stabt, auf bas ausbrudliche Berlangen ber Minifter, erlaubt, bag bas Genter Quartier besteuert murbe, habe aber ausbrudtich alle Rechte, bie ihre Freiheiten ihr gaben, vermahrt. Wenn bie Stabt Richtachtung fur bie Befehle ber Statthalterin gezeigt habe, fo fei fie burch bie Berfuche ber Minifter, ihre Pris vilegien als ungefestich barguftellen, bagu gezwungen morben. Wenn man bie Sachen recht betrachte, fo muffe man fich überzeugen, bag bas Unerbieten bes Buruges pon

Seiten ber Stabt ber Erreichung bes 3medes, ben bie Regierung fich porfette, bienlicher gemefen mare, ale bie Bezahlung einer Gelbhulfe, ju beren Erhebung bie Stabt, wegen bes ichlechten Buftanbes von Sanbel und Gewerbe. megen ber noch laufenben, aus fruheren Bewilligungen herruhrenben Steuern und auch weil fie nicht verfichert gemefen, baf bie frubern Subfibien ihrer Beftimmung gemaß verwendet feien, ihre Buftimmung nicht hatte geben Fonnen. Der Mufftanb fei nur burch bie übertriebene Strenge ber Erecutionemagregeln herbeigeführt worben, beffenuns geachtet aber und obgleich fie noch in mehr als einer Beife bie Richtigfeit ber gegen fie erhobenen Unflagen beweisen tonnten, jogen fie es boch vor, in Betreff alles Deffen, mas in ber Rolge gegen bie Rechte bes Furften gefcheben fein tonne, bie Rachficht und bas Erbarmen (indulgence et commisération ) ber Raiferlichen Majeftat in Unipruch zu nehmen.

Dies lettere, die Anrufung der Gnade des Kaifers, fand burg darauf noch in andere, directerer Weife flatt. Rachdem des Kaifers Erlaubnis daug eingeholt war, ber gab fich am Sonntag, den 21. Marz, der ganze Magisftrat, von den Dekanen und Gelchworenen der Junfte und den angesehnsten Poorteen und sonstigen Einwohnern des gleitet, in den Thronfaal des Prinzenhofes, wo Kack, von seinem ganzen Pofe, allen Rathen seiner Collegien und bem Abel der Rieberlande umgeben, auf dem Throne san. Begenwart der Meisseldt angefommen, sel die ganze Menge der Schöffen, Beamteten der Junfte und Burger breimal auf die Knie und verharrte in bemüthig bittender Stellung, als der Rathspenssonnt von Gent, im Ramm aller Bürger und Einwohner der Erabt, den

Kaiser ansiehte, seiner gewohnten Mibe und Barmherzigkeit nach, Mitteib mit seinen armen Unterthanen zu
haben und, bem Beispiele, bas seine erlauchten Worganger
so oft gegeben, solgend, alle Bergebungen und Missehaten
gegen die Hoheitsrechte seiner Majestät zu vergeben. Alles,
was geschepen, sei durch einige bose Meuterer angestiftet,
bie zu bestrassen Necht sein, und von allen guten Bürgern
tief bedauert worben.

Dbgleich nun biefe Bitten in einem fehr bemuthigen, ja flaglichen Zon vorgebracht murben, fo antwortete boch ber Raifer in ftrenger Beife barauf. Er muniche nichts mehr in ber Belt, fagte er ihnen, ale immer Gnabe und Barmbergigfeit uben ju tonnen, ohne ber Gerechtigfeit ba= burch Gintrag ju thun, er bitte Gott taglich barum, ihm feine Gnabe bagu ju fchenken. Aber er munbre fich , bag fie tamen und um Bergeihung megen ihrer Bergehungen baten, mahrend er fehr mohl miffe, bag bie meiften unter ihnen noch in ihrer alten, ichlechten Beife verharrten, beftanbig murrten und fich gegenseitig aufregten, an Aufftanb und Rebellion bachten und fchlimmer thun murben, als fie gethan hatten, wenn ihnen nicht bie Dacht bagu ge nommen ware. Aber mit Gottes Gulfe wolle er bem fcon ein Enbe machen und fie außer Stanb feben, je wieber ihrem bofen Billen gu folgen. Das Befte, mas fie thun tonnten, fei Schmert, und Reue uber bas Gefchebene zu empfinden. Uebrigens murben fie feine Antwort auf ihre weiteren Bitten balb vernehmen.

Am folgenden Tage, dem Montag in der Charwoche, begaden sich dieselben Personen, den Magistrat an der Spike, zur Königin Marie, um sie zu bitten, sich für die Stadt beim Kaiser zu verwenden. Die Kede, welche

bei biefer Gelegenheit gehalten murbe, ist wortlich aufbewahrt und wir geben sie ihres auffallenden Schlusses wegen in ber Note \*) Die Antwort der Statthalterin war

<sup>&</sup>quot;) Madame, voyez lei la loij avec une grande partie des trols membres de la ville de Gand, représentans tout le cors et communauté d'Iceile, lesquelz se treuvent présentement par devers vostre haulteur, que pour vous dire la bienvenue en leelle ville et en vous priant, que de vostre benignité et douiceur accoustumée, veuilliez avoir pitié d'culx, et vouloir pardouner ce que aucuns meschans de la dicte ville peuvent avoir mésusez, fourfait et offensé vers izelle vostre haulteur, dont ja pius grant part des gens de bien, manans et habitans d'icelle ville de Gand sont et en ont esté fort dollans, de ce qui a esté fait et dit depuis ung an enchà et s'ilz n'eust tenu que à eulx les choses et affaires v advenues depuis aucun tems n'y feussent aiusy advenues. Par quoy de rechief vous prieut user de miséricorde vers eulx, et aussy de vostre grâce être ieur moyen et advocate divers la maigesté de l'Empereur, vostre bon frère et nostre hon prince, que de sa bonté il veulle pareillement user de sa doulcheur, et aussy voulloir deschargier les manans des piétons allemans, qui sont en bon nombre en la ville et qui y ont déjà esté asses bonne espace de temps, lesquels y font de fort grans maux et dout le pauvre peuple est bien fort traveillé et principallement ès maisons èsquelles ilz sont logiés, de telle sorte que la plupart hahandonnent leursdictes maisons, à leur grant dommaige et totalie destruction, et plus ferout se on u'y mest remède, car leculx piétons allemans se maintienueut ès dictes maisons, et vers les gens d'icelle si étrangement et rudement, que c'est pitié et que si les Ennemis de l'Empereur et du pays, ou le Turcs, y estoient logiés, qu'ilz ne feroient point pis, qui les dits Allemans ne font, ct qu'il y en a de telz manans de ja ville, qui à cause du dit logement des dits Allemans en leur maison, en seront toute leur vie povre et detruit, qui auparavant éstoient honestement sur le leur. - Relation de troubles de Gand &. 93 fg.

kalt und gehalten, doch erklärte sie, alle ihr persönlich zugestägten Beleidigungen vergeben und ihre Fürsprecherin
bei ihrem Bruder werben zu wollen. Am Mittwoch darauf ging der Kaiser nach der Abiei von Baudeloo, der
römische König nach der von Tronchiennes und die Konigin von Ungarn nach der von Depnse, um ihre Often
zu halten, und kehrten erst nach den Festagen wieder nach
Gent zurück.

Dbgleich nun bie Ucten bes Proceffes fo gut ale gefchloffen maren, ber Generalprocurator nach ber letten Bertheibigungeschrift ber Stabt auf feinen Conclusionen bebarrte, fo verging boch noch eine gergume Beit, ebe ber Raifer bas Urtheil fprach. Die Unordnung einer Menge ber wichtigften Puntte, bie neue, ber Stabt ju gebenbe Berfaffung, bie ju treffenben Magregein, um bie Musfuhrung ber Gentens ju fichern und jeben Berfuch bes Mis berftanbes auch fur bie Bufunft unmöglich zu machen. bas Mues bilbete ben Gegenftanb vielfacher Berathungen mit ben verschiebenen Collegien und ben Rittern bes gol= benen Blieges. Gent follte nicht allein geguchtigt, fonbern feine Freiheiten auch an ber Burgel gebrochen, bie Sobeit bes Grafen von Flanbern uber bie Stadt in Die Gemalt eines fouverainen und abfoluten Furften vermanbelt und alle ftabtifchen Privilegien vernichtet merben. arunbliche und burchgreifende Reform machte viele und reifliche Ueberlegung nothwendig, und erft gegen Enbe bes April maren bie Gachen fo weit gebieben, baff bie Enbfenteng veröffentlicht werben fonnte. Um 29. biefes Donate hielt ber Raifer eine feierliche offentliche Berichtes figung im Pringenhofe, im Beifein aller hohen Collegien, ber Ritter vom golbenen Blief, bes nieberlanbifchen Abels und einer unabsehbaren Bolksmenge. Der Magiftrat ber Stadt, bie Schoffen beiber Bante, bie Detane und Befcwornen ber Bunfte, bie Poorter und angefehenften Gin= wohner waren angewiesen worben, fich einzufinden, um ihr Urtheil ju vernehmen. Die Gibung begann mit einer noch= maligen Berlefung aller Ucten, ber Requisitorien bes Ge= neralprocuratore und ber Bertheibigungefchriften Stabt. Rachbem biefe beenbigt, gab ber Raifer Befehl, Die Senteng felbft, bie in frangofifcher Sprache abgefaßt war, ju veröffentlichen. Gie mar harter, als bie fchlimmften Befürchtungen ber Genter es erwartet batten, unb im eigentlichen Ginne bes Wortes vernichtenb fur ihre bisberige politifche Erifteng. In berfelben wird bie Stabt Gent mit allen ihren Foberungen abgewiesen, bie Ginftimmigfeit ber brei Glieber von Flanbern fur binreichenb erklart, um bie Stabt und ihr Quartier ju verpflichten, und bies als Recht fur alle funftige Gubfibienfoberungen feftgefest, ohne bag irgend ein bem jumiberlaufenbes Pri= vilegium angerufen werben tonne. Diefelbe Stabt wirb ber Berbrechen bes Bruche ber Bertrage, bes Mufftanbes und ber Majeftateverlegung fur fculbig und baburch aller ihrer Privilegien verluftig ertlart. Die Nachfolger bes Raifers haben in Bufunft bei ihrer Inauguration nicht mehr ben Gib auf bie Bewahrung ber alten Rechte ber Stabt zu leiften, fonbern einfach bie Mufrechterhaltung ber Conffitution ju beichmoren, Die es bem Raifer in fei= ner Beisheit gefallen murbe, ben Gentern ju geben. Alle Freibriefe. Charten und Privilegien ber Stadt, bas rothe und bas fcmarge Buch, morin biefelben einregiftrirt maren, feien einzuliefern und es fei einem Jeben verboten, fich auf biefelben, fei es vor Gericht, fei außer Gericht, ju

berufen, unter Strafe ber Kalfchung. Alles unbewegliche Gut ber Stadt, ihre Renten und Einkunfte, ihre Artillerie und Kriegsmunition, die Glocke, "Roeland" genannt, alle andern der Stadt als solcher angehörenden Gegenstände und Guter feien dem Kaifer verfallen, ebenso alles Eigentsum der Weber und aller andern Junfte. Jeder Gebrauch von Kriegswaffen und Maschinen, sowie der Beste von Munition sei der Stadt auf alle Zeiten verboten.

Mufferbem merbe bie Stabt in eine Belbftrafe von 150,000 Fl. einmal zu bezahlen und zu einer jahrlichen Rente im Belauf von 6000 Fl. an ben faiferlichen Schas verurtheilt. Dag ber auf fie fallenbe Theil ber Subfibien von 1537 ohne Bergug zu entrichten fei, verftanbe fich von felbft. Gine Rente von 550 Pfund Grofchen, bie ber Raifer ber Stabt fculbe, fei gugleich ein fur allemal aufgehoben. Die Stabt habe außerbem alle Schulben, Unleiben, Musgaben aller Urt, Die mabrend ber Unruben gemacht feien, zu bezahlen, alle Werke, bie gur Bertheibigung mabrend berfelben Beit aufgeführt feien, gerftoren und Alles in ben vorigen Stand fegen ju laffen, und bas Mues innerhalb zweier Monate. Bas noch von alten Mauern, Thoren und Ballen übrig bleibe, folle niebergeriffen und bie Materialien gum Bau einer Citabelle verwendet werben. Dann habe ber Magiftrat, bie Bunfte und bie Poortern, fowie bie Perfonen, bie am Mufftanbe Theil genommen, noch in besonderer Beife vor bem Raifer feierliche Abbitte ju thun. Mittels biefer Bufen und Strafen molle er ber Stabt Gent alle von ihr begangenen Berbrechen vergeben und eine allgemeine Umnestie ertheilen, von ber nur Diejenigen, welche fich ber Strafe burch bie Klucht entzogen hatten. Die, welche Berbrechen seit seiner Ankunft begangen, und die in diesem Augenblick noch auf Hochverrath Angeklagten ausgenommen sein follten.

Diefes Urtheil bob ohne Musnahme alle politifchen Freiheiten ber Genter auf, es vernichtete mit einem Dale alle bie uralten Rechte, bie ihr Stolg und ihre Freube waren, fie borten auf, Burger, Ginmohner einer felb: ftanbigen Stadt ju fein, um Unterthanen bes Raifers gu werben, bie ihr Recht von bem Rurften nicht burch Bertrag, fonbern von bem herrn burch Drbonnang erhalten. Dies neue Recht, bie neue Berfaffung Gents murbe in berfelben Situng, in welcher ber Raifer ihnen bas Urtheil fprach, bekannt gemacht. Diefe Urfunde, la concession Caroline genannt, fette einen neuen Dagiftrat ein, aus Schoffen bestehend, bie alle Jahr am 10. Dai nicht, wie bie frubern, burch Babler, fonbern ausschließlich burch fai= ferliche Commiffarien erneuert murben. Diefer Magiffrat hatte feine anbern Rechte und Functionen, als bie ber Raifer ihm anwies, und befag insbesonbere bas Bannrecht. bas bem frubern Dagiftrate unumfchranet juftanb, nur infofern, als ber Raifer feine besfallfigen Gentengen nicht aufhob. Die brei Glieber, aus benen ber Stabtforper bisher bestanden hatte, murben unterbruckt, bie Burgerfchaft follte hinfort nur eine einzige, individuelle Rorperfchaft bilben, bem Magiftrat murben alle Rechte und Befuaniffe, bie er fruber in ben Ortichaften bes Genter Quartere ausgeubt hatte, genommen, Die besonbere Drganisation ber Bunfte, Mues, mas ihnen eine eigenthumliche und felbstanbige Bebeutung gab, murbe abgefchafft, bie Stellen ber Defane gang aufgehoben, Die Kunctionen, Die fie bieber ausgeubt, an Inbivibuen übertragen, bie meber

Sanbel noch Gewerbe trieben, und biefelben angewiefen, bie Streitigfeiten unter Mitgliebern ber Bunfte von ben Gefchwornen ausgleichen ju laffen, und im Rall befonderer Schwierigkeiten nicht, wie bie frubern Defane, felbft au enticheiben, fonbern an bie Schoffen au berichten. Die Rollatie murbe bei Tobesftrafe verboten, anftatt berfetben eine Berfammlung eingefest, bie aus ben Mitgliebern ber Schoffenbante mabrent ber letten 2 Jahre und aus feche Motabeln aus jeber Parochie, Die von bem Dberbailli und bem Magiftrat gewählt wurben, befteben follte. Jebe Bolfeversammlung, unter welchem Bormanbe fie auch ftattfinbe, murbe auf bas ftrengfte unterfagt. Wer bas ju aufgefobert, ober babei erfchienen mar, murbe mit Tobe geftraft. Bugleich erfchien eine neue Gerichteverfaffung, in welcher bie alten Privilegien ber genter Burger in Betreff ber Rechtspflege aufgehoben und biefelbe als ein burchaus faiferliches Inftitut eingerichtet murbe. Alle und jebe Gelbftanbigfeit, alles Dasienige, mas bas Befentliche ber ftabtifchen Berfaffung Gente ausgemacht hatte, verfdwand hinfort aus ihren Gefegen. Die Stadt, Die vor furgem noch bie machtigfte, freiefte, am meiften von allen ihren Schweftern in ben Nieberlanben mit Rechten und Privilegien aller Urt verfebene gemefen mar, fab fich mit einem Male ihrer freien Bertlichfeit beraubt und in bie Claffe ber faiferlichen Orte herabgefunten.

Das Urtheil wurde ungesaumt vollzogen. Am Tage nach bem Spruche erschienen kaisetliche Beamte auf bem Rathbause und verlangten die Auslieferung aller städtischen Documente, Charten, Privilegien u. s. w., die ohne Wiebersand vor sich ging. Der Schreden über die unerhörte Strenge des Spruches lähmte den Muth Aller und brach

Die feierliche Abbitte felbft fanb am Montag, ben 3. Mai, ftatt. Der gange Magiftrat, bie Schoffen beiber Bante, mit allen Rathen, Penfionnairen, Beamten und Schreibern ber Stabt, breifig ber angefehnften Perfonen aus ber Poortern, bie ber Magiftrat bezeichnet hatte, ber Grofibefan ber Bebergunft, mit feinem Stellvertreter, alle fcmarge Schlepprode tragend, ohne Rragen und entblog: ten Sauptes, feche Meifter von jebem Gewert, unb 50 aus ber Bebergunft, alle in grauen Leinen gefleibet, und 50 Rreefere in langen Bemben, ein Stud groben Beuchs um bie Lenben und ben Strid um ben Sale, baarhaupt und baarfuß, verfammelten fich im Rathbaufe und jogen von bort fcmeigend und gefentten Sauptes burch bie ient ftillen Strafen ber weiten Stabt, in ben Pringenhof vor ben Raifer. Rart fag im bochften Glange ber Majeftat, in bem größten Gaale bes Palaftes, auf bem Thron, ibm sur Geite bie Ronigin Marie, um fie herum bie Sift. Tafdenbud, Reue &. III.

bochften Burbentrager ber Dieberlanbe, ber StaatBrath, Die Ritter bes Blieges und ein gablreicher Abel. Die Deputation, welche bie Stadt vertrat, trat, je gu greien, ein und ale alle beifammen waren, fielen fie auf bie Rnie und erhoben bie Sanbe bittenb gegen ben Raifer. Der Penfionnair ber Stabt verlas in biefer Stellung bie Abbitte, wie fie im Urtheil vorgefchrieben mar 1). Die Stadt ertennt barin an, fich ber in ber Unflage bezeich= neten Berbrechen ichulbig gemacht gu haben, fpricht ihre Reue baruber aus, gelobt, in Bugunft fich nie wieber ber= gleichen beitommen gu laffen, und bittet ben Raifer, um ber Leiben Chrifti willen, ihr ju vergeben und feine Gnabe wiebergufchenten. Biele im Saufen weinten, ale biefe Erklarung abgelefen murbe, aber nicht aus Berknirschung, fonbern aus Leib uber bie Schmach und aus Trop, wie ein Mugenzeuge fchreibt2).

Rachbem der Pensionnair geendigt, schwieg der Kaifer geben, ohne durch irgend ein Zeichen zu erkennen zu geben, dog er die Berzeishung, um die man gesteht, gewähre. Da wendete sich die Konigin Marie, obgseich mehr als einmal von dem übermütigigen Bolke schwede und personisch bestehigt, an ihn und dat ihn mit auter Stimme, den Gentern zu vergeben, er möge gedenken, daß die Stadt seine Wiege sei, und Mittield haben mit dem armen Bolk, von dem Biele nur versuhrt und von Andern verblendet seien. Kat hotte sie kernnblich an,

<sup>1)</sup> Der authentische Text bieser, frangosisch gesprechenen, Amende bonorable befindet fich im Anhang unter Nro. IV.

<sup>2)</sup> S. Relation des troubles de Gand etc. p. 157.

wendete sich, als sie ausgerebet, zur Bersammlung und prach mit milber und besänftigter Stimme, in Beteracht ber beidertichen Liebe, bie er für seine Schwester hege, in Betracht der Reue, die die Genter gezeigt, und der Erdarmung, die er für seine Unterthanen empfinde, wolle et als ein gätiger Fürst Gnade vor Recht ergeben lassen und der Stadt vergeben, unter der Bedingung, daß sie den im Urtheil und der Concession enthaltenen Worschriften genau nachtomme und hinfort sich gehorsam und ergeben zeige. Alle erhoben sich datum und der Penssonnal verlas eine bemüthige Danksang und die eifrigsten Betheuerungen der Unterwürssgeit, worauf die Deputation nach dem Stadtkause untäcklebtte.

Wenige Tage nachber, am 12 Mai, wurde der Grumbstein einer neuen Eitadelle gelegt, welche mit einer farten Besatung, unter dem Grafen de Noeule versehen, die Stadt im Zaume zu halten und die Einführung der neuen Berfassung zu sichern bestimmt war. Unmittelbar nach dieser Geremonie verließ der Kaifer die Stadt.

So war Ausgang und Ende ber ftabtischen Freiheit zu Gent, ber altesten, machtigsten und reichsten unter ben Stabten Klanberns.

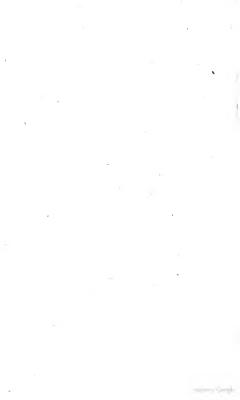

# Unhang.

#### I.

#### Proposition faite aux Etats généraux a Bruxelles.

Mess', qui représentez les Estatz-Généraulx des pays de par deçà, la Royne ne fait doubte que n'ayez bien entendu les raisons que Sa Majesté, samedi dernier, vous a fait proposer, lesquelles sont si urgentes et si pregnantes, que Sa Majesté espère que, comme bons et loyaulx subjectz, à vostre accoustumé, estes délibérez de faire bon et loyal rapport à ceulx dont estes envoyez, et que, attendu la nécessité des affaires qui ne permettent long delay, tous bons subjectz seront preatz de assister leur prince naturel, garder et défendre le pays et vous-mesmes et voz biens.

Et, comme lora vous feust remonstré, la Royne, pour faire son debvoir avait desja fait lever certain nombre de gens de guerre de crue, et estoit d'intention d'en faire lever davantaige, comme aussi elle a fait, afin de povoir résister aux invasions de l'ennemy, soubz espoir que pourveurez au payement, sans vous avoir déclaré le nombre que Sa Majesté en feroit lever, ne vous faire demande certaine, comme on est accoustumé, mais seullement de vouloir donner à Sa

Majesté bon conseil, ayde et assistence souffisente pour garder le pays, et resister aux ennemys,

Et, pour cerque Sa Majesté entendt que désirez savoir combien de gens seroit nécessaire avoir pour deffendre le pays et résister aux ennemys, et comment vous auriez sur ce à conduire, Sa Majesté, ne veullant riens obmettre que est de son office, a mis cest affaire en délibération de conseil, et trouvé, par l'advis de Mone' le révérendissime cardinal de Liége, de Mess'\* les chevaliers de l'ordre estans icy et aultres bons personniaiges eulx entendans en fait de guerre, que, attendue la force des ennemys qui est grande, pour éviter inconvéniens et perdition de pays, il est besoing de promptement avoir XXX mille hommes, tant de piet que de cheval, avec bonne provision d'artillerye et autres munitions de guerre, dont la soldée desdits XXX mille hommes, avec l'artillerye et despens extraordinaires, montera par mois la somme de JUC mille florino sacrolus ou environ,

En vous requérant et pryant affectueusement, au nom de l'Empereur nostre prince naturel, vouloir accorder la dite somme de IJc. mille carolus par mois, pour furnir au payement de ce que dit est, et ce pour six mois prouchainement venant, commenchant le premier mois au premier jour de ce présent mois de mars, et finissant le dit premier mois au derrenier du dit présent mois, espérant que par ce moyen l'on pourra rebouter les ennemys, et plus tost parvenir à pais.

Et, pour ce qu'il est besoing de promptement avoir argent, veu que desja une partie des gene set levée, et que journellement on liève les aultres, la Royne, après meure délibération de conseil, ne treuve point que on puist attendre de povoir lever l'argent par aydes en la manière accoustumée; aultrement fauldrait anticiper les payemens par finances, qui cousteroit beauleoup, sans aulcun prouffit, à la grande foule des pays, mais qu'il est besoing de trouver aultre moyen. Et n'a trouvé et ne treuve aultre meilleur moyen, que de lever promptement, en tant moins meilleur moyen, que de lever promptement, en tant moins

de la dite somme de IIc. mille carolus par mois, ung florin carolus sur chascune cheminée venant hors les tois ou trou portant fumée, par tous les pays, et que chascun conteibuera, sans nuiz excepté, de quelque estat ou condition qu'il soit, et que incontinent veuillez depputer auleuns bons personnaiges lesquels, avecq ceulx que la Royne ordonnera en chascun quartier, nombrent les dites cheminées et recopivent le dit florin carolus, pour de ce que sera levé tenir bon et léal compte, le tout sans préjudice ou que ceste manière de faire puisse estre tyré jamais à conséquence.

Et, pour ce que les povres pouroit estre foullez, en payant ung florin carolus pour cheminée, Sa Majesté a advisé que la part et portion que les dits povres ne pourroient payer seroit prins sur la table de Sainct-Esperit et hospitaulx qui sont tenuz de secourir les dits povres, si n'avez meilleur moyen pour supporter les dits povres, que chacun de vous pourra adviser en son quartier.

Mess's, la Royne vous prve tous faire bon rapport et loval debvoir de bien remonstrer ce que vous avez ouv et entendu, et retourner icy avecq bonne responce au jour de Quasimodo prouchainement venant, ven que les affaires requièrent céléryté, que l'ennemy desja est entré au pays, avant prins ville et mis le siége en deux lieux, et fait grosses courses en boutant les feux et forcant filles et femmes marvées, et faisant aultres manlx innumérables, en vouloir de v continuer et faire de plus de mal et dommaige que luy sera possible, et se renforce journellement, comme Sa Majesté a ce jour d'huy en nouvelles, vous requérant faire vostre debvoir, comme Sa Majesté fera de son costé sans soy espargner en aulcune manière. Ceste proposition a esté faicte ausdits estats, présent la Royne, en la ville de Bruxelles, le XXVIJe de mars XVe XXXVI avant Pasques, et baillié retraicte à iceulx jusques à VIIJ d'avril prochain.

#### H.

Copie de la lettre originale de l'Empereur, écrite à la Reine douairière de Hongrie sa soeur.

De Madrid, le 30 Septembre 1539.

Madame ma bonne seur, ayant dois le partement des Princes d'Oranges, Srs Du Reulx et De Praet reçeu voz lettres du Xº du présent, ensemble les advertissemens y mencionnez touchant ceulx de Gand et d'Alost, et le tout considéré avec votre avis et exhortations pour m'en aller par delà et nécessité d'icelle et encoires de l'avancher et prendre le droit chemin, comme aussi contiennent voz précédentes, vous veulx bien advertir en secret que je me suis résolu, et de passer par France nonobstant tous autres respects très importans comme assés pouvez entendre, tant du dit passage que de l'estat des afferes de deça que autres, et mesmes selon les termes ou je me retrouve avec le turcq et le très apparant dangier que le charge de lui résister, n'en demeure sur moy seul, mesmes en l'endroit de mes Royaulmes de Naples et Secille, et ceulx de par deca. et suyvant ceste détermination av fait escripre à mon ambassadeur en France les lettres dont la copie va avec cestes pour regarder comme mon dit passaige sera prins par le Roy de France et Mess's ses enffans que au moings puisque je ne puis sans bailler occasion de deffidence rechercher autre asseurance que le dit seieneur Roy ses deux enffans et principaulx ministres - m'escripvent sur ce, lettres que par honnesteté les y obligent mesmes le dit Daulphain si par adventure le dit Roy defailloit comme j'entens que n'est trop sain et que journellement luy viennent accidens de maladie, et escripts à mon dit ambassadeur qu'il m'advertisse de tout ce qu'il pourra comprendre touchant

l'asseurance que je puis prendre de mon dit passaige, auquel je suis déterminé de m'aventurer si je n'entendz chose que notablement m'en doije retirer, puis que la nécessité en est tant grande sans m'arrester au parler des gens qui en tous coustez gloseront ce dit passaige estre comprins trop legièrement et avantureusement, et puisque l'on est venu à tant, fault demonstrer entière confidence du dit seigneur Roy et des S'', et passer le plus légèrement et diligemment que faire se pourra, excussant de riens traicter là comme à la vérité ne conviendroit ne le vouldroie faire sans avoir parlé au Roy Mons' notre frère et à vous.

De madame ma bonne seur, supposant mon dit passaige selon et comme dessus, pour lequel entendz partir en dedans la fin du mois prochain, il est plus que requis, de entenant secret ceste madite déliberation jusques vous ayés nouvelles de la publication, que sera par le premier, que vous regardez tout ce qu'il vous semblera je devray faire d'arrivée par delà, tant en l'endroit de ceulx de Gand que aux autres afferes plus importans et mesmes en tenant considération à ce que puisque les dits de Gand ont passé si avant et tant se deshontez et perdu le vergoingne que de recourir à France, il fait grandement à craindre qu'ilz ne faient tout le pys qu'ilz pourront par extrême désespération, et oires que je tiens qu'ilz ne trouveront faveur ny assistance de cousté du dit France, comme le dit seigneur Roy et le connestable l'ont asseuré à mon ambassadeur, fait à doubter qu'ilz ne se vuellent faire ayder des desvoyez de la foy, dont comme j'entens il y en a grand nombre en mes pays et aussi des voysins et estrangiers, et de me trouver là sans avoir moven et estre pourveu pour les ranger à la raison, seroit trop grande desreputation et dangier de plus grand inconvenient, non seullement en leur endroit, mais de mes dits autres pays, et aussi pour les grandz affaires dont presentement je suis chargé, joinct qu'il convient par temps aussi pourveoir à la résitence contre le turcq, comme venant, et pour ce emporte tant plus de

bailler remède et ordre en ce dudit Gand et autres choses de par delà le plus tôt que il sera possible et que ce soit de sorte, que à faulté de se vouloir ranger et reduyre pour ma venue et presence, ilz y puissent estre contraints, avec ce que si l'on estoit pourveu pour les y contraindre, l'on leur bailleroit mieulx la loy et pourvoieroit l'on de manière qu'ilz ne pourroient cy-après recommencer et les tiendroit l'on aussi obeissans que les autres, et sera besoing que m'advertissez rescripvez s'il vous semblera requis d'estre appareillé par la force et quelz gens de guerre seroient requis, et dont l'on se pourroit fier, mesmes si lesdits de Gand vouloient favoriser leur affaire par les desvoyez de nostre foy, et s'il vous semblera que je deusse faire venir par delà des espaignolz et quel nombre, et pour quel temps et la provision que se devra semblablement faire en Allemaigne et de quel cousté, et le service que l'on pourra tirer des ordonnances de par delà, ayant regard à ce que l'on leur doit, et aussi que à la vérité je me trouve très grandement en arriere en toutes pars et avec ce aussi de l'apparance qu'il y aura de moy estant par delà avoir quelque bonne ayde de mesdits pays, et s'il y aura autre moyen quelconque pour recouvrer argent, affin que je regarde et pourvoie selon ce et la nécessité telle que assez pouvez entendre par ce que dessus et plusieurs autres mes précédentes.

A tant, Madame ma bonne seur je prie le Créateur vous donner voz desirs. De Madrit, le dernier de septembre 1539.

#### III.

## Lettre du duc d'Aerschot à la Reyne.

Madame! Tant et très humblement que faire puis à Vostre bonne grâce me recommande. Madame, j'ay par ce courrier reçu les lettres, qu'il a plu à Vostre Majesté m'escripre du XVI de ce mois, qui sont conformes à celles, que vous m'aviez précédemment éscriptes, touchant l'allée d'aucuns députés de Gand devers le Roy de France. En quoy j'ay faict et feroi encoires cy après toute la diligence, que me sera possible. Et y escripserai promptement sur toutes les frontières de mon gouvernement.

Madame, il vous plaira me commander vos bons plaisirs pour les accomplir entièrement. — Je prie le Créateur vous donner en santé et prospérité longue vie. De Beaulmont le 19 Septembre 1539. D'Aerschot,

#### IV.

#### Amende honorable.

Sire, obéissans à votre sentence et ordonnance, se présentent pardevant votre Imple Majesté notre souverain Seigneur et prince, voz très - humbles et très obéissans subgectz, les eschevins des deux bancs, pensionnaires, clercs et commis de ceste votre ville de Gand, au nom du corps et communaulté d'icelle, et trente bourgeois, le doyen des tisserans et le desservant du grant-doyen avec six personnes de chacun mestier, cinquante des tisserans et cinquante de ceulx appelez Crésers, et déclairent en toute humilité que grandement leur desplait des désobéissances, désloyaultez, infractions des traictez, commotions, rébellions et crimes de lèze-majesté commis et perpétrez par le dit corps et communaulté de votre dite ville vers votre dite trèssacrée Majesté et la Royne votre seur, régente, etc., et que si a fere et commectre les moyens avoyent, pour riens ne le ferovent, et se garderont de fere le sembable, si supplient et requièrent en toute humilité et révérence qu'il plaise à votre dite Majesté et la Royne votre dite seur en l'honneur de la Passion de Nostre Seigneur les recevoir à grace et miséricorde.

Vulcomen den 3, in meye 40 (1540) in den wal ghenaemt's Princenhof binnen dezer stede van Ghendt.

#### V.

## Modération de la sentence de Charles-Quint.

L'Empereur avant veu et entendu les suplications et remonstrances des Eschevins des deux bancos au nom de la ville de Gand, pour la modération de la sentence rendue par Sa Majesté contre la dicte ville, et en laquelle elle a esté condempnée à cent cinquante mil Karolus d'amende prouffitable et de payer leur contingent montant à cinquantesix mil Karolus de lavde des quatre cens mil accordée pour la deffence et nécessité du pays, que ceulx de Gand avayent refusé; veullant user de clémence envers icelle ville, et en prenant égard aux dites remonstrances et au debvoir ou ilz se sont mis devers la dite sentence; et en confyant qu'ilz y continueront et feront tout office de bons et léaulx subgectz, leur a quitté et remis d'icelles deux parties la somme de 78 mil Carolus, movennant et à condition qu'ilz payeront la reste ès mains du receveur-général des finances de Sadite Majesté ou son commis, selon et aux termes qui s'ensuyvent, assavoir: qu'ilz furniront prestement ès mains dudit receveur-général dix mil Carolus, autres quinze mil endedans la fin du présent mois, autres vingt-cinq mil par tout le mois de Juillet et les dix mil d'iceulz endedans le quinzième, autres 25 mil semblablement par tout le mois d'Aout, autres 12 mil à la Saint-Remy, et treize mil à la Chandeille (chandeleur), et encoires vingt-huit mil par égale porcion de trois mois en trois mois des là en avant jusques afin de payement de la somme faisant en tout cent ving-huit mil Carolus, pour le recouvrement et furnissement de laquelle Sa Majesté accorde ottroye à la dicte ville pour vendre huit mil Carolus de rente sur le corps de la dite ville, et s'en despescheront les lettres patentes en tels cas pertinentes, contenant clause de vendre ladite rente héritablement ou viagièrement, et aussi se fait ceste remission et grace moyennant et à condicion que lesdits de Gand feront entièrement desmolir et applainer les dounes (ramparts) et remplir les fosses mentionnez en ladite sentence endedens six semaines à compter d'aujourd'huy pour tout delayz. Et aussi qu'ils dresseront et parferont le chemin pour entrer et wyder de ceste ville du quartier d'Anvers et Tenremonde. Et en oultre Sadite Majesté considérant les charges qu'il convient à la dite ville supporter tant pour le courant de ceste dite rente que celle mentionnée en la dite sentence, et qu'ilz doibvent d'ancienneté, et aux dites charges qu'ilz ont et auront à supporter, leur accorde ottroye pour imposer et mettre sus telz nouveaulz assiz et impostz qu'ilz pourront adviser si seront trouvez convenables à l'effect susd., et leur en seront despesches lettres patentes en bonne et seure forme.

Fait audit Gand le 18 Juing 1540.

(Signé) Charles.

(Et plus bas.)

Par ordonnance de Sa Majesté: Signé Verryken.

## VI.

## Jugement du Magistrat de Gand contre l'épouse Vandernampt dit Coppenhole.

Omme dieswille dat ghy Cathelyne van Haverbeke, huysvrouwe van Willem Vandernampt, ghezeyt Coppenhole, handschoenmaker, hu vervoordert hebt te commene int huys van der neeringhe van der handeschoenmakers, ende aldaer te zegghen veele leelycke, beroerlycke ende cedicihuese woorden, ende oock ten laste van eenighe goede heeren van der K. M. weghen hier in de stede . . . zvnde: zegghende dat mense behoorde te vanghene en up haerlieder zac te springhene; met meer andere scandelycke en ongheoorloofde woorden; daer toe zegghende dat de muus in de valle was, ende alsoo doende har beste om diversche lieden tot comotien te beroerene, zoot t'uwen laste te vullen ter kennisse van schepenen comen en ghebleken es; welcke zake zyn van quaden exemple niet schuldigg te lydene zonder hooghe criminele pungnicie; so evst dat hu mynheeren condampneren hu hooghen verbonden te werdene met eender scroode en hu behanghen met korden ende alzo vut gheleedt te zyne metten scerprecgtere deser stede tot buiten der poorte dezzelve, ende voorts verbannen te werdene vyftich jaren vuten lande en graefscepe van Vlanderen, betere daer vute dan daer inne; te rumene dese stede binnen zonneschyne en't landt van Vlaendere binnen derden daghe, up den put (à peine de prison).

## VII.

# Extrait d'une lettre en chiffres addressée per l'Empereur à la Reyne Marie.

10 Septembre 1537.

Madame ma bonne socur, oultre ce que vous resposs par main de secrétaire, ceste sera pour satisfaire aux vostres particulières en ziffre, superscriptes de vostre main, addressées és myenes datées des XXVe Juillet, XVIe d'Aoust. Et quant aux états de mes pays de par delà et conduyste des aides, j'entens bien que y avés prins grosse payae et avec toute prudente dextérité fait tout ce qu'il a esté possible, et qu'il a faillu accepter, selon le tems et les occurrans, ce que lesdits estatz egiroit soy ont accorder; et à la vérité, la pluspart d'eulx ont fait très bon devoir, comme contiennent vos dites lettres, et les spécifiez en icelles particulièrement. Et au regard de ceulx de Gand, je loue vostre avis de temporiser avec eulx jusques à meilleure conjuncture s'adonne pour réduyre et chastier ceulx qui sont cause, qu'ilz se démontrent tant rétifz, selon l'information que vous en aurez, et si l'on en peult attendre davantaige secrètement, tant mieulx.

Drud von R. M. Brodbaus in Leipsia.



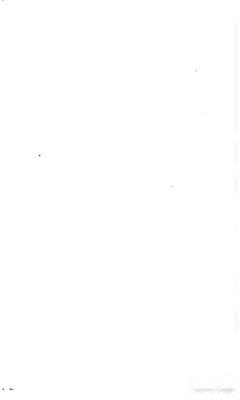

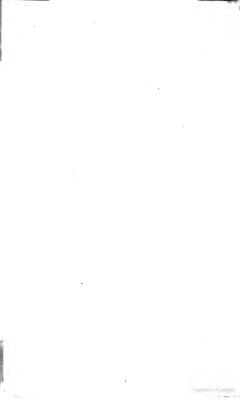

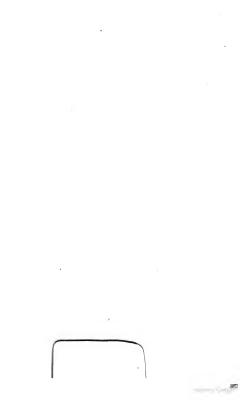

